

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# 40. f. 2



....

. .

. 

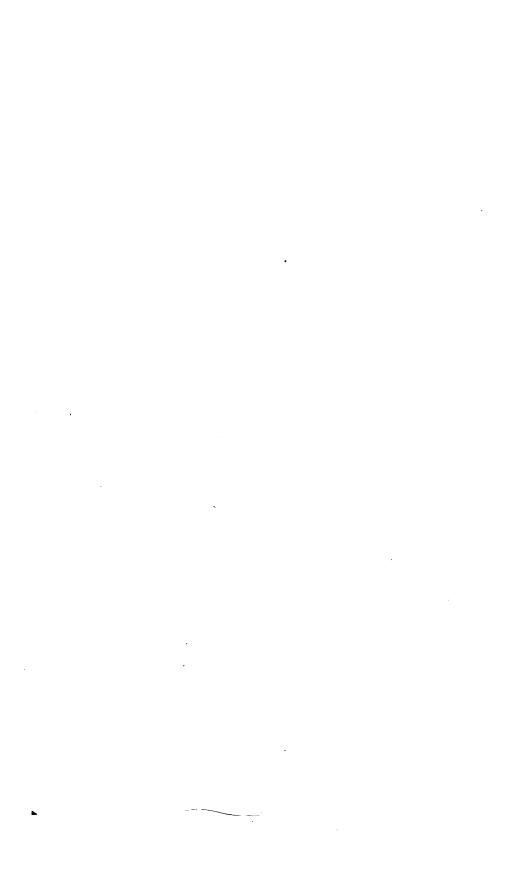

### Bistorisch e

# Schriften

von

### Dr. G. G. Gervinus,

Privatbocenten in Beibelberg.

**→** 

Befchichte, der Florentinischen hiftoriographie bis jum fechgebuten Sahrhundert, nebst einer Charafteristif des Machiavell. Berfuch einer innern Geschichte von Aragonien bis jum Ausgang des Barcelonischen Abnigstamms.

Frankfurt a. M.

vetlag von Franz Varrentrapp,

1 8 3 3.



### vorwort.

Sch habe nur weniges dem Buche vorauszuschicken, das ich dem Publicum hier in die Hande gebe. Es mag mit seinem Inhalte für sich selbst sprechen; vielleicht kann es von meinem warmen Bestreben Zeugniß ablegen, daß ich nicht gerne um das achte Wissen noch um das wahre Leben betrogen werden mochte, eine Gefahr, die einem Schriftsteller in solchen Zeiten, wie die unsere, so leicht droht, wenn er seine Wissenschaft der Bewegung des außeren Lebens entweder völlig Preis gibt oder ganz verschließt.

Die Leser werden finden, daß ich in den beiden Auffaten, Die ich hier vorlege, bei der nadten hiftorischen Forschung nicht steben blieb, und Mancher murde vielleicht ben Schritt, ber von ba weiter geschehen ift, von einem jungeren Manne lieber vermieben gefehen haben. ich meine nirgende biefen Schritt gethan zu haben, wo ich nicht auf festem Ruße zu ruhen überzeugt mar; auch weiß ich mich von jeher gang frei von der Versuchung, jenen koniglichen Weg entbeden zu wollen, der in der Geschichte so unmöglich ist wie in der Mathematik. Wer einigen Begriff davon hat, wie die Zeitlaufe auf eine offene Seele, die am Schicksal ber Menschheit Untheil nimmt, bestimmend einwirken, ber wird sich leicht erklaren, wie ich die Trodenheit meines ersten historischen Versuche, ben ich por einigen Jahren ausgab, in der Behandlung meiner

spateren Aufgaben verlaffen tounte, mabrend ich in ber Forschung bemfelben Bege treu geblieben bin, fo bag nun Die, welche mich damals fur einen vorsichtigen Schuler von Schlosser hielten, vielleicht einen leichtsinnigen Abfall gu Spittler merden entdeden wollen. Ein aufmerksamer Lefer wird den Unterschied in der Darstellung fogar in den zwei Abschnitten des Auffates über die aragonische Geschichte herausfinden, beren erfter mit wenigen Berande rungen aus dem 3ten Band Des Archive von Schloffer und Bercht hier wieder abgedruckt ist \*), weil ich die Kortfegung meber verspatet in dem Archiv erscheinen laffen mochte (wo man mir in ben nachsten Banden feinen Plat einraumen fonnte), noch getrennt von bem Unfange bier erscheinen laffen wollte. Jener Probe ift übrigene ein Beifall zu Theil geworden, ber mich zu beschämen, aber auch anzuspornen gang geeignet mar. Wenn ein vorzuge . licher Mann bie ichonen Erwartungen nennt, Die er von uns hegt, wer follte ba nicht furchten, binter ber großen Unforderung mit feinen fleinen Gigenschaften gurudbleiben zu muffen, wenn nicht beim Gintritt in die Welt - foll ich fagen gludlicher = oder ungludlicherweise - unfere eis genen Erwartungen und Forderungen an unsere frischere Rraft jede fremde gewöhnlich weit überflogen!

Beidelberg, im Juli 1833.

Gervinus.

die Verlagshandlung.

<sup>\*)</sup> Dhne übrigens dieß Buch ju vertheuern, indem wir jene Bogen nicht berechnen.

## Geschichte

ber

Horentinischen Historiographie

bis

jum sechzehnten Jahrhundert,

mit

Etlanterungen über ben fittlichen, burgerlichen und schrifts ftellerischen Chavafter bes Machiavell.

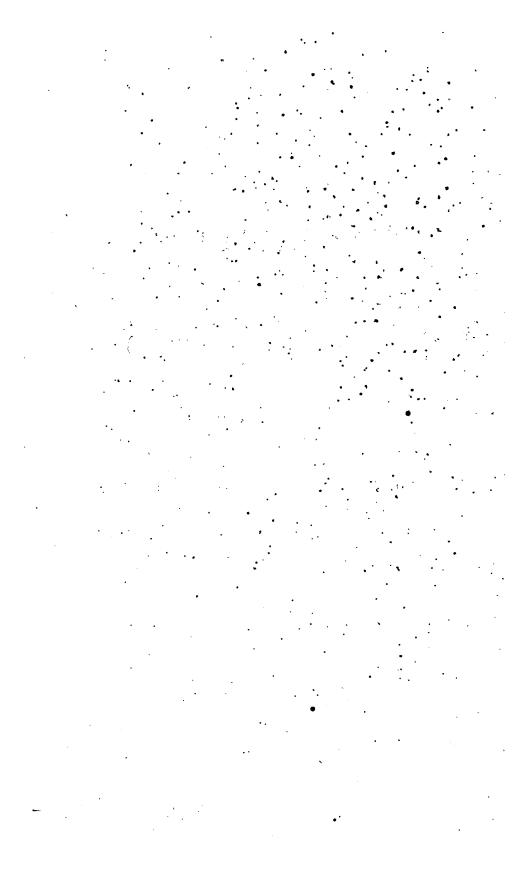

2118 ben erften Italiener, ber eine einigermaßen bebeutenbe Geschichte in der Bolfssprache ichrieb, nennt man den Ricordano Malespina. Sein Werk, das bis zu seinem Todesjahre 1281 reicht und nachher von seinem Reffen Jachetto um funf Jahre weiter geführt ward 1), verrath eben fo wenig politischen Charafter ale historischen Ginn. Den größten Raum fullen die munberlichen Sagen, Die auch von Billani aufgenommen und ins Breite getreten murden. Diefe Sagen über den Urfprung von Floreng and feine erften Schickfale muffen in einer weiter gebiebenen Gefchichtschreibung von ber florentinischen Geschichte ausgeschieden werden', weil fie feine innere Bedeutung haben und fast teinen andern Werth, ale hier und ba vielleicht einen Un ihre Stelle fegen baber fpatere Gefchichtschreis ber Ginleitungen anderer Art; Machiavelli eine Ergablung von dem Umfturg bes rourischen Reiches, in ber er fich bei bem Mangel an Renntnig ber Geschichte und ber Berhaltnisse unter den barbarifchen Bolferschaften mit einer reizenden Leichtigfeit einen Faden durch die Banderungen und Groberungen berfelben ju fpinnen weiß, lichtvoll und bestimmt, voll Unschauung und Erflarung. Statt daß Machiavell in einer Zeit, die fich von ber alten Freiheit und Ginfachheit im offentlichen und Privat-

<sup>1)</sup> Historia florentina, auctore Ricordano Malespini, ab urbe cond. ad 1281. cum continuatione Jathetti ex. Francisco fratre ejus nepotis protracta ad 1286. bei Muratori scriptt. tom. VIII.

leben . entfernt batte, gern bod Alterthum und bas romifche Stalien bem neueren entgegenfest, nach ben Urfachen forfcht, bie biefen Gegenfat bervorgebrocht baben, und bemgemaß gleith im Anfang bie Elemente hervorhebt, bie bas romifche Beich und feine Ginrichtungen umfturgten' und vernichteten, fo bebt Da lefpini, ohne es ju miffen oder ju wollen, bie Beufnupfung bes Alten und Reuen bervor und leitet und duf ben Weg, auch unter ber Bertrummerung, ber aften Belt einen allmabligen Uebergang ber Refte ber frubern Institutionen gu ben fpateren, einen Bufammenhang gwifden beiben gu fuchen, wogu freilich Machiavell noch weniger Sulfemittel und Gebuld haben mochte, als wir. Bon Diefer Seite ermangeln die Sagen bei, Malefpini eines gang allgemeinen biftorischen Intereffes nicht; fie geigen und in ber Gefchichtfchreibung Italiens benfelben Bang , ben wir in ber politischen und in ber Geschichte aller Biffenschaften und Runfte mahrnehmen, daß nemlich Literatur und Staaten in Italien auf Die Erummer bes Altromifchen gebaut fint. Bie in Floreng bie alten.Municipaleinrichtungen von alter Zeit ber forts gebauert baben bis fich bas beutsche Saus Uberti bagegen erhob Friedrich II. den Edlen von Toscana aufhalf., wie im Oftreich . bas beibnifch Alte in bas driftlich Reue in ber Runft ftufenmaßig überging, so ift auch die Bulgarhistorie in Italien nicht unmittelbar neu geworben, fonbern nur umgewandelt. Die florentinifche Urgeschichte bei Malespini fnupft ihren Stoff an geschichtliche romifche Ueberlieferung, Die bei Billant, ber in bie Beiten fiel, mo Petrarth alte Gefchichte trieb und mo der. berühmte Colavienzi von feiner lateinischen Leeture tebenbige Unwendung machte, eigentliche Befanntichaft mit romifcher Gc. fchichte und gelehrte Renntnig bes Livius und Solluft, bes Statius und Lucan wird, Das Aufsuchen eines Bolferconnexus ift bas Charafteriftifche, mas bie Dabreben ber Florentiner mit ben. Werten ber letten Romer verbinbet, wie es fich 3. B. im Jornandes ober in bem verlorenen . Gefchichtbuche bes Caffiobor findet, und auch nachber auf bie norbischen Nationen fam, bie vielfache Stoffe biefer Urt in ihre Boltsgefchichten und Bebichte aufnahmen. Daß eine gewisse historische Literatur auch in Toscana nie gang ausstarb, ober boch balb nach ben ersten . Bermuftungen ber Germanen wieber erwachte, ließe fich ver-

mutben, auch wenn nicht Malefpini felbft es fagte 2), ber feine Beisheit aus gewiffen alten Sanbichriften gu haben behauptet, beren nur ein großer Theil burch Feuer verloren gegangen fen, und wenn nicht andere Beugniffe' ba maren, bie Dalefpini's . Ansfage befraftigen und bie ich gleich unten noch besonders berifren muß. Dit diefen alten Traditionen, von benen und Ralefpini's eigne Arbeit freilich nicht viel erwarten lagt, verbindet fich bann ein gang bichterifches Moment', bas aus Bolfeenablungen und Stabtefogen entlehnt ift, wie fie nachber in ben Rovelliften gefammelt find. Darum nennt and Dalefpini fein Bert mehrmale eine Novelle, und bieg vergleicht ibn ben alten Logographen. - Das feinen offentlichen Charafter angeht, fo ift es aus feinen eigenen Berichten bekannt, bag feine Ramilie in die erften inneren Streitigkeiten verwidelt mar, obwohl nur, aus Bermanbifchaft mit. einem ber ftreitenben Saufer. Gine politische Tenteng muß man auch in ben anfänglichen 3wiften in Kloreng nicht fuchen und barum wechselten auch die Familien in fenen Zeiten fo oft bie Farbe. Es ift von Dante's Eftern. befannt; bag fie einer andern Parthei angehorten als ber Gobn, ber sogat felbft anfanglich quelfisch mar, und ebenso blieb Ricorbano's Neffe im Bdl bi Nievole als Bianco, obgleich fein Dheim feiner gangen Darftellung, ber innern Berhaltniffe nach guelfisch ift wie Billani, wie er benn ben Buftand ber Stadt miter ber furgen herrschaft ber Guelfen nach 1250 als bie

<sup>2)</sup> Cap. 41. Ora abbiamo detto siccome Firenze fue rifatta e Fiesole diafatta, secondo che Ricord. Malespini trovo iscritto, siccome addietro dicemmo. — E io sopradetto Ricordano ebbi in parte le sopradette iscritture da un nobile cittadino Romano, il cui nome fu Fiorello di Liello Capocci, il quale Fiorello ebbe le dette iscritture di suoi antecessori, acritte al tempo, in parte quando i Romani disfeciono Fiesole; e parte poi: peroche 'l detto Fiorello l' ebbe, che fu uno de' detti Capocci, il quale si diletto molto di scrivere cose passate, ed eziandio anche molto si diletto di cose di strologia. — Poi al tempo di Carlo Magno fu un — Africo Gapocci, il quale trovando in casa loro a Roma le sopraddette iscritture, seguitò lo scrivere de' fatti di Fiesole, e di Firenze, e di molte altre cose, etc.

gludlichfte Lage preist 8). Wie wenig auch biefe' Fehben auf politischen Deinungen beruhten (felbft noch nach Friedrich II., in beffen Beit man übrigens bie Sonderung ber politischen ' Grundfage fegen muß) , zeigt' recht auffallend ber Gegenfaß gwis . fchen ber graufamen Erbitterung, mit ber fich bie Familien als folche verfolgten, und ber großen gutmuthigen Ginfalt, bie bamale noch in ben Berhalfniffen zwischen Floreng und Difa ficht. bar ift, fo wie in bem Buge gegen die Ghibellinen in Biterbo 1255, auf welchem Graf Guido Guerra ohne Biffen ber Commune biefe Parthei auch aus Areggo vertrieb, merauf bie Rlorentiner vor diefe Stadt rudten, um ihr Reinde wieder einzte fegen, mas jedoch nicht gefcheben tonnte, ohne bag fie ben Grafen mit einer Gelbfumme bewogen herauszugeben. Erft nache bem fich in jener Periode bie Guelfen ale berrichonde Parthei. aufgethan hatten, bann ale ber Bruch burd ben großen Siea bes tropigen 4) Farinata bei Montaperti 1260 unbeilbar geworben war, gang befonders aber, ale bernach bie Guelfen burch Carl von Anjou wieder emportamen und ein mobiles Partheis vermogen anlegten, um eine ftete Macht gegen bie Gbibellinen bereit zu haben, erft ba festigte fich die politifche Reindschaft mehr und mehr. Doch fen es, bag Malefpini aus perfonlicher Reigung, vber aus welchen Urfachen er wolle, von bem Ginflug ber Partheiungen frei blieb, feine Gefchichte tennt nichts von ber großen heftigfeit bes Dino Compagnt, ber wie Dante im frifden Borne uber bie gangliche Berjagung ber Gbibellinen schrieb. Doch ebe ich von biefem rebe, muß ich noch einmal. auf die Quellen des Malefpini gurudtommen.

Tirabosdi hat bei Ermahnung biefer alten hanbschriften, bie Malespini ermahnt, mit einem freilich naturlichen Vormestheile geseufzt, Gott moge wiffen, wus bas fur Manuscripte gewesen fepen Mit einigem Fleiße hatte er übrigens ber Art

<sup>3)</sup> Cap. 152. Erano in quel tempo i Fiorentini uniti per lo buono Popolo, e andavano in persona a cavallo e a piede nell' oste con buono e franco coraggio; e nel detto anno (1251) tornati i Fiorentini colle dette vittorie, la Città monto molto in istato, e in grandezza, e in richezza, e in tranquillo grande.

<sup>4)</sup> Come avesse lo'nferno in gran dispitto. Dante-

biefer Schriften auf die Spur tommen tonnen; und ich muß iberhaupt bei biefer Gelegenheit bedauern, daß ich fur meine 3wette von ben souft trefflichen Literatoren ber Staliener und Rrangofen fo wenig Gebrauch machen tonnte, bag ich fie weiter. bit mobl faum noch ermabnen werbe. Ich rebe nicht von Lites min und Buchtiteln, fonbern von ber Ausbitonng ber Biffenhaft und ihrem Berhaltnis jum Leben; ich muß bie Gefchichte lennen, nicht nur abidreiben, ich muß bie Bucher gelefen, nicht blod burchblattert haben. Wie aber urtheilt nicht Muratori über einzelne feiner aufgenommenen Autoren, und wie schreibt Tiraboschi g. B. über ben trefflichen Dino ibm, über Pieri ben Borrebnern ber Ausgabe, über Andere Andern nach! Der angeführte Ausruf Tiraboschi's ift barum leichtfertig, weil es eine mehr als erwiesene Sache ift, daß die Florentiner fehr alte Familienbucher hatten, bie gwar nicht historische Werke, aber boch Erinnerungen waren, die far mehr als bloge Genealogien gehalten werden . muffen. · Sollte bafur bas Zeugniß bes Malefpini ober bes Mathen Corfini nicht genugen, fo ift vielleicht bas bes Belluti geeigneter ju burgen 5). Actenftude nind Documente wurden in dem Familien gewissenhaft aufgehoben, weil bie Großen bald von ber Gemeinde ihrer Besthungen beraubt, balb wieber von, den Raifern barin geschutt murben, weil fie oft ihre Guter veraußerten und bann wieder in Unspruch nahmen, von welchem Allem fast noch in vorgeschichtlicher Zeit Beispiele vorliegen; an folde Borfalle. Inupften fich oft intereffante Racten, und biefe bermandelten die urfprunglichen genealogifchen Tabellen in Familiendroniten, und griffen bie Familien in die Angelegenheiten ber Stadt ein, fo erwuchs buraus eine gugefügte Erzählung ber Butbegebenheiten in Floreng. Diefe Memoiren fieben im umgefehrten Berhaltniß zu den heutigen; fie enthalten eben fo viel nuverhullte und naive Wahrheit, als jene Schmeichelei und

<sup>5)</sup> Velluti, cronica di Firenze dal 1300 — 1370. 1731. p. 1. Considerando, che ogni uomo è mortale — mi pensai di fare ricordanza e memoria di ciò, che intorno alla detta materia ho udito da mio padre, e que che sono stati piu antichi di me, e ho veduto per carte, libri, e altre scritture, avvegnadioche poche ho veduto e conosciuto da me.

Beitibelei , Entfleffting und Buge, Berleumbung und Countho flithet; benn fie fent nicht wie jene auf Speculation, fonbern blos für bie Kamulie, und micht einmal auf die Deffentlichkeit berechnet, wie bemt ber Debigeer, ber bie Erinnerungen biefes. Saufes, bie gum Theil burth Roscon befannt geworben find, begann, ausbrudlich Gebeimhaltung berfelben feinen Radfommen auflegt, und wie Drorelli übergenge ift, daß feine Schrift nicht in frembe Sande tommen werbe. Golder Deutmale fit und (jum Theil aus fruben Sahrhunderten) viele übrig geblies ben 6)', und wenn ich bier nicht ansichlieflich bie Berte im Muge batte, die einen wirklichen biftorifchen Werth haben ober body mindefrend Werten vorarbeiteten, Die biefen Werth beffen, fo mußte ich und tonnte ich febr füglich eine lauge Reibe foider. Ricordangen neben den eigentlichen Gefchichterberten aufführen und an einer artigen Literatur von Genealogiften und Annaliften tonnte ich eine besondere floventimifche Faunitien und Ibelgefchichtschreibung erlautern. Wer bie. Ratur biefer Schriften, Die .! Urt ihrer Entftehung, ben Berth, ben fle theilweise burth bie beigefügte Gefchichte ber Zeitbegebenheiten in Rioreng erhalten, an einem Beifpiele tennen lernen will, ben verweife ich am

<sup>6) 3</sup>d will, nur einige altere anführen. Bon ben gamillen Guicciarbinf und Cavalcanti hat man unbedentende Stude aus dem 13. Jahrhunbert. In dem 14ten find fie fton feht hanfig. Reri Alfieri dello Strinato Ramingisi von 1312 an; Matheo Corfini, der nach Regri (p. 403) eine Gestlichte bes heiligen Andren Corfiniaus feiner Familie fdrieb; Lapo Nicollini, von 1379 an; bie ber Mediceer begann Deffer Fuligno 1373; Jacopo Galviati von 1398 -4411; Die Deruggi von . 1308; die Monachi von 1348; Pitti von 1374 an. Paolint Pieri von 1080 - 1305 ift Rom. 1755 gedrudt, eine ichlechte Baht! Doch bagu fest ber Berausgeber Abami, feine table Chronit unfinniger Beife über Malefpini und Billani. Deffentlich find auch Lapo bi Caftiglionchio's Memoiren; die in ber eigenen Form von Belehrungebriefen an . feinen Sohn', vieles über Familien : n. Stadtgefchichte enthalten'; biefe verdienten ben Orna eher, benn bet Berf. ift als. Grammatiker, Rhetor, Moralift, Rechtsgelehrter, Staats und Partheimann beruhmt. ein Freund Petrarchs und mit ihm um die Auffindung und Berbreitung des Cicero verdient. Spater werden diefe Ricorbangen immer häufiger.

beften auf Deffer Pace ba Cettalbo; ber eine Gefchichte Des Rriege. von Semifonte ?) ichrieb, bie in mancher Binficht eine febr mierfiburbige Erfcheinung ift. Der Berfaffer .war 1273 .geboren, ein Beitgenoffe und Frennt Giovanni Billani's im weiß man nun, und tann von ba wohl ungezwungene Straffe weiter machen, bag- er von feinem: Bater, biftorifche. Edriften fintertaffen erhielt, Die bis gu feinem Urgrofpater . binguf jebes Ramilienhaupt aufgezeichnet hatte. Aus ihm weiß man, bag er fur fein fleines Buch auch in fonftigen Schriften Rachforfchungen machte und bag ibm Billani in biefen Unterfuchungen an bie Sand ging und ihm Documente mittheilte. Bir haben bier alfo ichon in fo fruber Zeit Die Behandlung. eines Gegenftandes fritifcher Gefdichteforichung; und biefes Budy berechtigt feineswege gu bene Ausruf, ber une bei Tirabochi auffiel: 3m Anfang theilt Gertalbo ein Inftrument mit, nach welchem Semifonte fonft ben Grafen Alberti geborte und ihnen von Friedrich I. gegeben war. In Defem. Actenftud merben bem Grafen Alberto begli Alberti gemiffe Guter wieber jugeffellt, die feine Borfahren ober alii homines veraußert ober . weggenommen batten. Diefe lettern find bie Florentiner. Bollte . man eine genane: Geschichte von Aloron; schreiben, fo mutbe' bieg Buch, hauptfachlich bagu bienen muffen, um gu ichilbern, . . wie die Florentiner ihre Grenzen erweiterten, bie ablichen Schlofe fer gut ihret Commune fchlugen, wie bie Rachbarftabte eiferfüchtig wurden, wie die Caftelle fich an die Raifer wandten und biefe fe unterstützten. Sier wird aits urfundlichen Rachrichten geatigt, wie Gemifonte von Friedrich I. an bie Alberti gegeben und von Florenz befeindet wurd; wie es dann an Florenz tam, ift ber eigentliche Gegenstand bes Bertes, bas wirklich mit Ans führung alter Actenftude und mit' fritischer Beurtheilung alter Chroniten geschrieben ift. Bas aber mertwurdiger ift, man fieht bier fcon an eingestreuten Reben ben Anfang ber ben Stalienem eigenthumlichen Urt von Gefchichtbehandlung und erstaunt über bie naturliche Beredsamkeit biefes Mannes, Die gegen Die fteife

<sup>7)</sup> Messer Pace da Certaldo storia della guerra di Semifonte. Fir. 1753. 8. Der Gegenstand bieser Geschichte wird von Billani s. a. 1202 mit wenigen Worten angegeben. (V, 30)

Cloqueng ber fpateren lateinischen. Siftorifer febr vortheilhaft absticht. hier ift eine Rebe \*), die einem gewissen Scoto in ben Mund gelegt wird, bemfelben ber die Familienricordangen bes Saufed unfere Deffer Pace eroffnete, und bie vielleicht, menn mgn. bem Berfaffer glauben barf, ihrem wefentlichen Inhalte nach biefem Scote felbst gebort, .. und alfo in bie erften Sabre. bes 13. Jahrhunderte fallt. Es handelt fich barin; von einer Aufforderung gur Uebergabe des belagerten Semifonte an bie Klorentiner, welcher ber Redner Folge ju leiften anrath, und' es ift eine pfychologische Gewalt, die eines reifern Zeitalters als felbst bee 14. Jahrhunderte murbig ift., in jener Bergleis dung bes Ruhms einer verzweifelten Bertheibigung mit bem Bortheil der Uebergabe; in jener- Bufammenftellung feiner alten. Rriegserfahrung mit feinem aufrichtigen Rathe ; ihrer unficheren Erwartungen mit ben mahricheinlichen Folgen einer weiteren Bertheibigung; ber festen Macht ber Florentiner mit bem thorigten Soffen auf Bunbertbaten ber Belagerten; in feiner Schilberung bes Buftandes der Mauern und ber Schicfale einer eroberten Stadt; inder Enfichulbigung feiner Rathichlage burch feine grauen Sgare, bie ibn Tobesverachtung lehrten, und burch die Gewifheit bes. Untergange von Baterland, von Beib und Rind; in der Bers . .. ficherung, bag fchimpflichen Bedingungen fich ju fugen, buch Er nicht rathen, und ihnen ben Tob vorzugiehen, auch Er lebren werde. Wenn ber Stoff ju ber Ergablung und gu biefer und andern Reden bei Certalbo in ben Schriften jenes Scoto ichon lag, fo tann Malefpini ohne Zweifel ichon alte Schriften be nutt haben , die nicht vollig werthlos maren.

Dino Compagni hat aussuhrlich unt die Geschichte von 1280 bis 1312 geschrieben 9). Er verwirft mit strenger Kritik bas Alte, wie Thucybides; er verschmäht die außere Geschichte und beginnt mit, dem Ansang der Partheilungen in Florenz, wie Machiavell, und übergeht Alles, was zwischen dem Zwist der Buondelmonti und Uberti und dem Jahre 1280 liegt, weil ihm

<sup>8)</sup> Ibid. p. 40.

<sup>9)</sup> Cronaca di Dino Compagni delle cose occorrenti ne tempi suoi. bei Murat. Tom. IX.

bas theilweife nicht ausgemacht icheint !0). Ihm fieht man schon an .bem gedrangten Style, an ber Schreibart, bie oft nicht ohne duntle Rurge ift, an, bag er nicht ein Chronift und Beitungschreiber ift, wie die Malespini und Billani; fatt überallet aus allen Fernen unsichere. Nachrichten gusammengubaufen, wie biefe, beftet er ben Blid fest auf die Geschichte feiner Baterftabt, bie er nicht annalenmäßig erzählt, fonbern aus bem Gebachtniß ichreibt, mit Bernachlaffigung fleinlich genauer Zeitrechnung, nach dem inneren Bufammenhang ber verwickelten Unruben unter Eblen und Bolt, uberall glaubwardig und tren, aberall aber eine gewiffe Renntniß ber. Thatfachen vorausfegend, bie er bann mit einem herrlichen Commentar erfautert 'if). Er ift nicht ein bloger Sammler, nicht ein gutmuthiger Reutraler. nicht ein blog guter Menfch, wie Billani; er hat hanbelnd Die Befchichte burchlebt, fie überbacht und beurthefit; in feinen Urs. theilen zeigt er fich nicht vollig frei von Parthei, aber gemäßigt und durchaus auf bas Bohl bes Baterlanbes gerichtet; in feis. ner Behandlungsart ber Gefchichte, die bas Meußere ausschließt, fich an bas Charafteriftische und Bedeutungevolle halt, an bas innere Staatsleben, an bas Getriebe ber Großen und Regierenben, ertenne man ben Mann, ber gur Zeit Bruneite's lebte, von bem Billani fagt, er habe angefangen, ber Stadt einen Begriff von Stagtemarimen gu geben 19). Er ift wurm fur fein Flos reng, aber nicht eingewommen; das beiße Intereffe am Baterland leuchtet burch feinen Born und feine Bitterfeit wie bei

<sup>10)</sup> ib. p. 469. Ma perche non è mia intenzione scrivere le cose antiche, perchè alcuna volta il vero non si ritrova, lasciero stare. Ma ho fatto questo principio per aprire la via a intendere, dove procedette in Firanze le maladette parti de' Guelfi e Ghibellini, e ritorneremo alla cose furono ne' nostri tempi.

<sup>11)</sup> So kann man, um nur Ein Beispiel zu geben, auf p. 478 nicht begreifen, mas von Giovanni di Celano dort erzählt wird, wenn man die Berhältnisse nicht anderswoher näher kennt, und alles zunächst Folgende ist fast nur Fragment zur Ergänzung und Beleuchtung der inneren Stadtgeschichte.

<sup>12)</sup> Villani VIII, .10.

Dante is); fein Lob ist sparsam, sein Tabel liegt in ber Kraft find murbevollen Neugerung seines Rummers. Das ist bas Große bei ihm, bag er gurnt über ben Untergang einer moralis. Ichen Kraft im Staute, wie bernach Billani über ben einer masterielten.

Um biefen Mann gang tennen gu lernen, muß man ihn ein wenig burch feine Ergablung ber Begebenheiten feiner Beit begleiten. Er war in bem Rampfe unter Guelfen und Ghibellis hen außerhalb und innerhalb von Floreng um bie Beit, mo feine Gefchichte beginnt, vielfach thatig. Auf Die Bermittelunge. versuche bes Ricolaus III., unfer benen bie Leitung bes Staates. an 14. Buonisuomini gegeben worden mar, von benen 8 Guel. fon und 6 Ghibellinen febn follten, maren, ale bie vertriebenen abibellinifchen Lambertucci in Bologna gludlichen Erfolg gegen bie Cfabt batten und ale bie Sachen bee Carl von Anfon gegen ben tapferen Ronig von Aragonien und feine Abmirale fchlecht ftanben, neue entschiedene Schritte von Geiten ber be-. angftigten Guetfen erfolgt, inbem man bamale bie priori delle arti, bie nachmaligen Gignoren, einfette. Bei biefer Magregel, welche Billani und Malesmini nur. als gegen bie vettriebenen . Shibellinen gerichtet, Dino aber zugfrich ale bie Folge beg Uebernuthe ber Guelfen in der Stadt barftellt, war er ban.

<sup>13)</sup> Man hore ihn gleich im Anfang seiner Erichlung: La città di Firenze è molto hene popolata e generativa per la buona aria, e' Cittadini hene costumati, e le Donne molto belle ed adorne; i casamenti bellissimi; piena di molte bisognevoli Arti oltre all' altre città d'Italia: per la qual cosa molti di lontani paesi la vengono a vedere, mon per necessità, ma per bontà de' Mestieri, e Arti, e bellezza, e ornamento della Città. Piangano adunque i suoi Cittadini sopra loro, e sopra i loro figliuoli, i quali per loro superbia e per loro malizia, e per gara d' ufici hanno così nobile Città disfatta, e vituperate le leggi, e barattati gli honori in picciol tempo, i quali i loro Antichi con molta fatica, e con lunghissimo tempo hanno acquistato; e aspettino la giustizia di Dio, la quale per molti segni promette loro male, siccome a colpevoli, i quali crano liberi di non potere essere soggiogati.

beinde Perfon, ein-feuriger Inngling. 14). . hier fann man -. und ungabligemale nachber wiederholt fich bie Gelegenheit - ben . Unterschied gwifden ber Unficht eines Literaten und taufmannifc Intereffirten, wie Billani, ber jedeh Schritt gur Berfdbnung ibt und ruhmt , und ber eines Staatsmannes von Grundfagen builich erkennen. Den Buftand von Floreng, ber auf diefen Umfturg der Dinge folgt, pfeifen Billani und Giachetto Das . lefpini ale einen ber trefflichften; gang eine andere Borftellung . aber gibt ber einfringende Blid biefes Mannes 18). "Ihre Gefete, fagt er, waren, bag fie aber bas Eigenthum ber Bes meinde zu machen hatten, und baf bie Gignorien jedermann Recht wiederfahren ließen; und bag bie Rleinen und Unmachtigen nicht von ben Großen und Machtigen unterbrudt murben. Und batte man biefen Buftand erhalten, fo batte es jum großen Beile bes Bolts gereicht. Allein bald anderte gr fich, benn die Barger, welche in jenes Amt eintraten, ftrebten nicht bie Befete ju beobacten, fondern ju untergraben. Wenn ibr Freund ober Bermandter in Strafe fiel, fo suchten fie mit ben Signorien und ben Behonden thre Schuld zu verheimlichen, bas. mit fie ungestraft Blieben. Auch machten fie nicht über bas Bemeindegut, im Gegentheil fanden fie Mittel und Wege, es bequemer zu berauben, und fo zogen fie vieles Gelb aus ber Shapfammer ber Gemeinde unter bem Bormande, Leute bie ihr gebient hatten gu belohnen: Die Unmachtigen wurden uitht . unterftugt, fonbern maren ben Beeintrachtigungen ber Großen und ebenfo ber reichen Popolanen ausgesett, Die in ben Bem: ten und mit ben Großen vermandt maren; und von Dielen wurde die Strafe ber Gemeinde, in die fie verfallen maren, mit

<sup>14)</sup> p. 470. Onde (wegen bes liebermuths ber Guelfen) alcuni pensando ciò, che ne potera advenire, furono con alcuni de' principali del Popolo, pregandoli ci ponessino rimedio, accio che per discordia la terra non perisse. Il perohe alcuni Populari gustando le parole si porgieno, si raunarono insieme sei Cittadini Populani, fra quali io Dino Compagni fui, che per giovavanezza non conosceva le pene delle leggi, ma la purità dell' animo, e la cagione, che la Città venia in mutamento.

<sup>15)</sup> p. 471.

. Gelb abgelehnt, weghalb bie madern Burger : Popolanen übel gufrieden maren, und bas Umt ber Prioren tadelten, weil bie großen Guelfen Berren maren." Diefer-Buftand mar nicht von Dauer; wechselsweise rieben fich Guelfen und Chibellinen auf, und wenn die Ginen ober bie Undern am Ruder waren, verftanden " Tie nicht, auf bas Bolt Rucficht zu nehmen, bas unter ifrem Drud endlich gleichen Sag gegen Beibe empfinden mußte. Co . gefchah es, bag 1902 Einer ber Signaren, Giano bella Bella, fich an bie Spipe des Boltes ftellte, und biefes bewog, neben . -ben Prioren einen Gonfaloniere bi Giuftigla gu ernennen, bem man eine Bache von 1000 Mann gur Disposition ftellen folle, und bann die Großen von den Memtern der Prioren, des Gons faloniere und ihrer Gollegien auszuschließen, und ftrenge Gefete gegen bie Machtigen und ihre Beeintrachtigungen gugufügen 16). Unter biefem Beftand der Dinge nahm-bie Macht bes Bolfes fcnell überhand; man trachtete ben Guetfen bas Staatsflegel und ihr Partheigut gu entzieffen; man nahm ben Großent Die Gerichtsbarteit über ibre Schloffer und Drefchaften, und auf Betrieb eines andern Bolksmannes, Caruccio bel Berre, nahm man Alles von ben Großen unrechtmäßig Erworbene wies . ber fur bie rechtlichen Befiger in Anfpruch. Giner ber erften Diefer neuen Gonfaloniere mar Dino Compagni, und er führte fein Umt mit Gerechtigkeit und Strenge. Die Großen erschrafen, ale er 1293 nach ber gangen Rruft ber neuen Gefete bas erfte Erempel an ben Galigai ftatuirte, und man erhob laute Rlage über die Sorte Diefer Berordnungen; benn maren auch im Unfang bie Richter milb und mit ben Großen einverftanden, fo

<sup>16)</sup> p. 474. E fecesi Leggi, che si chiamarono Ordini della giustizia contro a' potenti, che facessono oltraggi a Popolani; e che l'uno consorto fusse tenuto per l'altro; e che i malefre, si potessono provare per due testimoni di publica voce e fama. E deliberarono, che qualunque famiglia havesse avuto Cavaliero tra loro, tutti s' intendessono essere Grandi, e che non potessono essere de' Signori, ne Gonfalonieri di Giustizia, ne de' loro. Collegi. E furono in tutto le dette famiglie trenta tre. È ordinarono, che i Signori vechi con certi a voti avessono a eleggero i nuovi. E a queste cose legarone le 24 Arti, dando a loro Consoli alcuna balia.

fürchteten boch bie Rettoren mehr bae Bolt, bas an jedem Ungeklagten, eine ftrenge, ja eine graufame Juftig geubt miffen wollte. Die Großen marfen alfo ihren gangen haß, auf Giano und verbanden fic, um ihn gu fturgen, mit ber unterften Befe' bet Bolts. Benn man alle Diefe Berhaltniffe im Ginzelnen bei Dino nachlieft, bann anch ben Borfall ber Lossprechung bes Corfo Donati nicht nach Macchiavell, fondern wie Dino betrach. tet, fo wird man bie freiwillige Berbannung bes Giano hicht . fo boch ftellen , wie Machiavell , bem es freilich bei feinen Urtheilen in ber alten Geschichte von Floreng nicht gang um bie. 'nacte Breue ju thun mar. 3mar auch Dino lobt und verthels bigt ben Giano 17), allein, wenn man ihn an anderen Orten feine Unmagung und Machthaberei Schilbern bort, fo wird manfich fein Lob nur bann ertiaren tonnen, wenn man fieht, wie ber Buffant bes Staats nach ber Abbanfung bes Giano, ber . fich bei Billani und felbst bei Macchiavell so schon ausnimmt, nady Dino's Auseinandersegung beschaffen ift, in ber une bie . Feitheit bes Podefta gezeigt mirb, ber nun von ben Burgern eingesett und beberricht wird, und wo und bie einzige Schilberung des gran beccajo, genannt il pepora, zeigt, wie fich hier unter ben Demagogen ein aristophanischer Paphlagonier und Burftbandler in Giner Perfon aufthut 18). "Mit bem frifchen Eindruck der lebhaften Darftellung der inneren Gebrechen bei Dino ift man zweifelhaft, ob man die Beit loben foll, die uns freilich im Bergleich zu Machiavell's Zeitalter bie Pflicht ber Bahrheiteliebe als bie fraftigere, und gediegnere ju nennen

<sup>17)</sup> p. 479. I loro adversari gli soprastavano con molto rigoglio, infamando Giano, e suoi sequaci di grande arroganza, dicendo, che evea messo scandalo in Pistoja, e arse Ville, e condannati molti, quando vi fu Rettore. Delle quali cose dovea avere corona, perche avea puniti gli sbanditi e malfattori, i quali si raunavano sanza temere le leggi; e il fare giustizia dicieane lo faciea per tirannia. Molti dicieano di lui male per vilta, e per piacere a rei.

<sup>18)</sup> Ibid. Il gran heccajo, che si chiamava il Pecora, huom di poca verità, seguitatore di male, lusinghiere, dissimulava in dire male di lui per compiacere a altri: corrompea i Popolani minuti facea congiure; e era di tanta malizia, che mostrava a Signori, che erano eletti, era per sua operazione: a molti promettea ufici,

amingt, ober ob man nicht fcon bier mit Schmere ben Mangel einer physischen Reftauration in Italien bedauern foll, ber bas Bolt je alter je verachtlicher gemacht bat; ob man nicht wie . bie einzelnen altachten Italiener, wie fo feltene Danner mie Dante und Dino thun, bief leichte Aufbraufen und Aufbligen · einer Braft und ben schnellen Micklurg in Lagheit und Schlaffbeit, fo bei Abel wie bei Bolt, mit einer bitteren Bewunderung , ansehen und schmerzlich auf bie romifche Zeit zurücksehen foll. aus ber nur wenig Spuren ber alten Energie und Freiheit übrig geblieben, nur meniges mahrlich von ber burgerlichen Tugend, Tapferfeit und Baterlaubeljebe in ben tanbelnben Rriegen, in ben graufenhaften Strafenmegeleien, in ben zugellofen Zwistige Beiten zu erbliden ift. Der Blid auf Die Staatsgeschichte von Satalien more troftlos, wenn man nicht, an ber gugemeinen Entwidelung biefes Landes lernen tonnte; mie unerschopflich Die menschliche Ratur an Sulfsquellen ift, mit benen fie bem Berluft bes. Ginen Glude mit' bem Befit eines anbern erfett.

e con queste promesse gl' ingannava. Grande era del corpo. . ardito e facciato, e gran ciarlatore, e dicea palesemente, chi erano i congiurati contro a Giano, e che con loro si raunava in una volta sotterra, poco era costante, e più crudele che. giusto. Abhomino Pacino Perussi kuomo di buona fama, senza essenne richiesto. Aringava spesso nei consigli, e diceva, che era egli quello, che gli avea liberato del tiranno Giano, e che molte notti era ito con piccola lanterna conlegando il volere degli huomini per fore la congiura contro allui. I pessimi Cittadini per loro sicurtà chiamarono per loro Podestà Messere Monfiorito da, Padova, povero gentile huomo, acciò che come tiranno punisse e facessi della ragione torto, e del torto ragione, come a loro paresse. Il quale prestamente intese la velontà loro, e quella segui, che absolvea e condannava senza ragione. come a loro parea. E tanta baldanza prese, che palesemente lui', e la sua famiglia vendevano la giustizia; e non ne schifavano presso per piccolo e grande che fusse; e venne in tanto abbominio, che i Cittadini nol poterono sostenere, e feciono pigliar lui, e due suoi famigli, e feciollo collare, e per sua confessione seppono delle cose, che a molti Cittadini ne segui vergogna assai, e assai penicolo; e vennono in discordia, che l'uno volca fusse più collato e l'altro no.

Ber bewundert nicht die Große der Cultur im italienischen Mittelalter und die Birfung berfelben auf gang Europa! Und wer felbft beute bieg Bolt unter ber gang unerträglichen gaft feiner eigenen Berberbtheit, unter bem Druck einer elenben Bermaltung, einer finfteren Dummheit, eines ichlaffen Despotismus gebeugt fieht, der erfahrt jugleich, bag in feiner Indoleng, die ihm fein Unglud bereitet, jugleich ber Grund feiner barmlofen Freuden liegt, bie es aufrecht balten. Fur ben Erfat, ben fich biefe in ihrer eigenen Dberflachlichkeit fuchen, baben freilich jene ernfteren Sittenrichter feinen Ginn, und baber muß man fich ihren heftigen Groll erflaren. Es ift daber gang Ein Geift, wenn Macchiavell über Stalien und Floreng flagt, wenn Dante mit ironifcher Bitterfeit uber Floreng und Stalien spottet, wenn Dino, von bem Glend ergriffen, bas die feindses lige Spaltung der Stadt hervorbrachte, im bichterischen Feuer feinen Burgern guruft 19): "Auf, o ihr Burger voll Tude und 3mietracht, greift ju Feuer und Schwert und laffet eurer Bosbeit freien lauf, gebt fund euer bofee Bestreben und eure verruchten Borfate; verweilet nicht langer, geht und fturgt in Ruinen die herrlichkeiten eurer Stadt; vergießt bas Blut eurer Bruber; thut euch ab von Treue und Liebe! Es meigere Giner bem Underen Beiftand und Bulfe; ftreut aus ben Samen eurer Lugen : fie werben bie Speicher eurer Gohne fullen! - Dentt ihr Gots tes Berechtigfeit fen babin? Doch ift fie es bie in ber Belt Gleiches mit Gleichem vergilt! Betrachtet eure Borfahren , ob fie aus ihren Uneinigkeiten Bortheil jogen! Gebt Preis die Ehren, die fie erworben haben! Bogert nicht langer, Glende! benn an Ginem Lage im Rriege gebt mehr auf, ale viele Jahre bee Rriebens erwerben, und flein ift ber Runte ber große Reiche jum Untergang führt." Balb auf jene Geschichten folgten bie neuen 3mifte zwischen ben Cerchi und Donati, von benen die Erfteren, eines ber größten Sandelshäuser ber bamaligen Welt, aber nicht altes Abels, ben alten Guelfen verhaft maren, und fich baber mit Shibellinen und Unhangern bes Giano verbanden, mabrend fich an ben wilden Corfo Donati die Guelfen ichloffen. Diefer fpielte

<sup>19) 3</sup>m Unfang bes 2ten Buchs.

bamals mit bem Carbinal Matteo b'Acquasparta, ben ber Pabst jum Bermittler unter bie Streitenben gefchidt hatte, und mit ben Lucchesen unter ber Dede, und ciumal, wenn bie Donati in ihrer Widersehlichkeit gegen die Prioren entschiedener, ober . wenn biefe, unter beneu fich bamale wieder Dino befand, etwas unentschiedener gemefen maren, hatte bie Stadt leicht vollig unter die herrschaft der Guelfen gerathen konnen 30). Bald als die Cerchi die mit ihnen verwandten Bianchi von Pistoja gegen die Reri unterstütten, erstanden biefe Partheien und Partheinamen auch in Florenz. Die Donati suchten fortwährend Unlag ju Bandeln; es ward eine Berfchworung entbedt, bei beren Auflosung wieder Dino thatig war. Corso Donati marb verbannt, wich aber aus feiner Berweisung nach Rom, minirte bort mit ben Meri gegen ihre Gegner, und ber Papft, begierig feine Sand mit im Spiel ju haben, schickte den Carl von Balois als einen Friedenstifter nach Florenz. Noch erwartete man ibn bort, als bie Stadt sechs gemäßigte Prioren (am 15. Dctober 1301) mablte, worunter Dino Compagni; Leute, die dies fer fcmach und friedfertig nennt, die fich bann burch fcone Worte tauschen und binbalten liegen, die rechte Zeit verfaumten und von dem Bevorstebenden nichts ahneten 21). Prioren zweifelten, ob fie Carl ben Gingang gewähren follten und barüber bie 72 Zunfte befragten, stimmten alle bis auf Einen fur feine Aufnahme, obgleich ber Gifer, mit bem fich bie Reri im großen Rath bei Abhorung von Carle Gefandtichaft fur ihn erhoben hatten, verdachtig genug mar. Carl alfo marb

<sup>20)</sup> p. 482.

<sup>21)</sup> p. 489. Niuno argumento da guerra si fece, perchè non poteano pensare, che a altro che a concordia si potesse venire, per più ragione. La prima per piatà di Parte, e per non dividere gli onori della Città. La seconda, perchè cagion non v' era altro che di discordia, perocchè le offese non erano ancora usate tante, che concordia esser non vi dovesse raccumunando gli onori; ma pensarono che coloro, che rano fatta l'offesa, non potessono campare, se i Cerchi non fussono stati distrutti, e i loro sequaci; e questo male non si potea fare sanza la distruzione della terra: tantò era grande la loro potenzia.

eingelaffen, und in fein Gefolge brangten fich Encchefen, Bernginer, Somefen und Andere aus ber Lanbichaft ein, fo bag er mit einer Schaar von 1200 Pferben eintrat. Jest erscheint Dino ale ein Mann von Unfeben und Wichtigkeit. Erft beuft er bie Burger mit einem Gibe ju Frieden und Gintracht zu vereinigen 20), allein unter biefen mar icon ber Deineib feine biche Gemiffensfache mehr. Die Prioren mabiten 40 Barger beiber Partheien, fich mit ihnen zu berathen über bie Erhaltung ber Stadt, allein bie Gutgefinnten hatten ichon allen Muth verloren und die lebelgefinnten verhehlten ihre schlechten Abfiche ten hinter ihrem Stillschweigen. Die Neri forberten, Die Sige noren follten gur Bahl ihrer Rachfolger fchreiten und bie Berwiesenen gurudrufen; Dino wibersette fich. Und jest scheint er ju bem mirtfamften Mittel gegriffen ju baben, allem Unbeil voranbeugen , indem er den Berbacht, als ob die Bianchi mit ben Shibellinen ibentifch fenen, baburch vernichtete, bag er bie Stadt unbedingt bem Willen bes Pabstes unterwarf, allein um einen friedlicheren Friedenstifter bat, und ben Geborfam gegen ben Pauft auf diefe Urt von bem gegen Carl von Balvis trennte. Die Borfichtsmagregeln aber, die er ergriff, um die Unterhand. lungen zu diesem Zwede beimlich zu fuhren, maren vergebens; fie wurden verrathen 23), und fogleich nahmen die Meri die Waffen.

<sup>22)</sup> p. 490. Stando le cose in questi termini, a me Dine venne un santo e onesto pensiero, immaginando: Questo Signore verrà, e tutti i Cittadini troverà divisi: di che grande scandalo ne seguirà. Pensai per lo uficio, ch' io tenea, o per la buona volontà, che io sentia nei miei compagni, di raunare molti buoni Cittadini nella Chiesa di S. Giovanni, e cosi feci. etc.

<sup>23)</sup> In questo tempo tornarono i due Imbasciadori rimandati in dietro dal Papa, l'uno fu Maso di Messer Ruggierino Minerbetti falso Popolano, il quale non difendeva la sua volonta, ma seguiva quella d'altri; l'altro fu il Coraza de Signa, il quale tanto si riputava Guelfo, che appena credea, che nell' animo di niuno fusse altro che spenta, narrando le parole del Papa; onde io a ritrarre sua imbasciata fui colpevole, missila ad indugio, e feci loro giurare credenza; e non per malizia la indugiai. Appresso raunai sei savi Legisti, e fecila innanzi a loro ritrarre, e non lasciai consigliare ci volontà de' miei compagni. Io pro-

Die Signoren murben getrieben, ihre Rachfolger zu ernennen und obwohl die gesetliche Beit noch nicht um mar, fo fdritt boch Dino gur Bahl und ernannte ein getheiltes Collegium von drei Reri und drei Bianchi, und ermablte ben untheilbaren Gonfa-Ionier di si poco valore, che niuno ne dubitava. Dennoch for= berte felbst bei biefim billigen Berfahren ein anmaffenber Rerl. Roffo Guidi, eine ftartere Bertretung der Meri, allein Dino erwiederte ihm, er werde lieber feine Rinder ben hunden jum Frag vorwerfen, ale barin willigen. Db die gleich folgende Erzählung, nach welcher Carl die Prioren eingeladen hatte, in ber Absicht sie ermorden zu lassen, so ausgemacht mabr fen 24), tonnte man vielleicht bezweiflen; allein ba ihre Unhanger es glaubten und die Gebenden bereits wie Geopferte betrachteten, fo zeigt fie boch bie Stimmung bie bei biefen herrschte, und bas Berfahren, bas man jenem gutraute. Bunberlich flicht von bem guten Billen und ber Rraft bes Dino bie Schwache feiner Parthei ab, ber aller Muth gefunten war, und gang ungleich ma-

puosi e consiglai, e presi il partito, che a questo Signore si volea ubidire, e che subito gli fusse scritto, che noi eravamo alla sua volontà, e che per noi addirizzare ei mandasse Messer Gentile da Montefiore Cardinale, Intendi questo Signore per Papa e non per Messer Carlo. Gleich hernach: Uno falso Imbasciadore palesò la imbasciata, la quale non havevano potuto sentire. Simone Gherardini haveva loro scritto da Corte, che il Papa gli haveva detto: Io non voglio perdere gli huomini per le femminelle. I Guelfi neri sopra ciò si consigliarono, e stimarono per queste parole, che gli Imbasciadori fussono d'accordo col Papa, dicendo: Se e' sono d'accordo, noi siamo vacanti. Pensarono di stare a vedere, che consiglio i Priori prendessono, dicendo: Se e' prendono il nò, noi siam morti: Se e' pigliano il Si, pigliamo ' noi i ferri, si che da loro abbiamo quello, che havere se ne può: e cosi feciono. Incontanente che intesero, che al Papa per gli Rettori si ubbidiva, subito si armarono, e messonsi a offendere la Città col fuoco e ferri, a consumare e struggere la Città. I Priori scrissono al Papa segretamente, ma tutto seppe la parte Nera, però che quelli che giurarono credenza, non la tennono,

ren bie Krafte und Mittel auf beiden Seiten 15). Die Bianchi waren uneutschloffen; die Prioren batten, um teiner Partbei jugetban ju icheinen, Freunde und Feinde bedroht, bie Baffen nieberzulegen, allein, fagt Dino 26), bie Freunde batten uns nicht zutrauen follen, wir murben fie am Ropfe nehmen, wenn fe fich geruftet hatten gur Rettung ber Stadt; fie unterließen aber fich zu ruften, nicht aus Geborfam gegen bie Befete, fonbern aus Zaghaftigkeit und Geiz. Go riefirten bie Reri freis lich nichts, als fie bie Baffen ergriffen. Nachdem ber erfte Gewaltstreich mit der Ermordung des Orlanduccio Orlandi gemacht mar, that weber ber Pobesta, noch ber Gonfalonier seine Schuldigkeit, unter bem Gonfalone fammelten fich nur wenige Popolanen, die Saupter fehlten, ber Capitano Cancellieri wies fich ale einen eitlen Prabler aus, die großen Ramilien verschange ten fich in ihren Saufern, Die Reri gogen viele Bianchi aber, benen fie ihr gemeinfames Jutereffe gegen bas Bolt begreiflich machten, ben Frangofen übergab man bie Thore von Ditr' Arno

<sup>25)</sup> p. 494. Molto si studiavano difendere la Città dalla malizia de loro adversarj; ma niente giovo perche usarono modi pacifici, e voleano esser repenti e forti; niente vale l'humiltà contro alla grande malizia. I Cittadini di parte Nera parlavano sopramano, dicendo: Noi habbiamo uno Signore in casa: Il Papa è nostro Protectore; gli adversarj nostri non sono guarniti ni da guerra, nì da pace; denari non hanno; i soldati non sono pagati. Eglino haveano messo in ordine tutto ciò, che a guerra bisognava per accogliere tutte loro amistà nel Sesto d'Oltrarno, nel quale ordinarono tenere Sanesi, Perugini, Lucchesi, Saminiatesi, Volterani, Sangimignesi. Tutti i vicini havean corrotti, e havean pensato tenere il Ponte a Santa Trinità, e di rizzare su due Palagi alcuno edificio da gittare pietre, e haveano invitati molti Villani d' attorno, e tutti gli sbanditi di Firenze.

<sup>26)</sup> Ibid. I Guelfi bianchi non ardivano mettersi gente in casa, perché i Priori gli minacciavano di punire, e chi raunata facesse; e così teneano in paura amici e nimici: ma non doveano gli amici credere, che gli amici loro gli havessono morti, perchè procurassono la salvezza di loro Citta, benchè il comandamento fusse; ma non lasciarono tanto per tema della legge, quanto per l'avarizia; perchè a Messer Torrigiano de' Cerchi fu detto: fornitevi, e ditelo agli amici vostri.

jur Bache, nachbem in Dino's Sante burch Carle Marschall und Cangler der Treueid gegen die Signoren geschworen worben Rath wenigen Stunden ichon mard er gebrochen, bie lette Soffning ber Prioren, Die Billanen, verliegen fie, ber Podefta operirte fur Carl, und, um die Prioren in Unthatigteit zu balten, fcmur biefer in felbem Augenblide, er wolle ben Corfo Donati, wenn er als Berwiefener in bie Stadt guradfebre, aufhangen laffen, ale biefer mit feinem Bormiffen in bie Studt tam, bie Rerfer erbrach und feinen Unbang fammelte. Roch bauerte bie Berftellung fort; ber Bergog lieg bie Saupter ber Partbeien gu fich entbieten, um über bie Rube ber Stadt zu berathen; allein er hielt die Bianchi gefangen; 'bie Signoren lieffen bie Sturmglode ibred Valaftes lanten, allein ohne Erfolg. Seche Tage lang bauerte hierauf Brandstiftung und Plunberung; bie Prioren murben abgebankt, Carl erprefte Gelb, und Corfb Donati flieg unter Gewaltthaten empor. Dit großer Lebenbigfeit malt Dino bie bamals verübten Greuel. Er nimmt bort seine Prioren noch einmal mit Nachbrud in Schut; febr intereffant ift es babei, wie er feine Sandlungen als Partheis mann von benen bes Priore trennt 27); bann wendet er fich mit warmer Unrede an die verschiedenen Berrather seiner Sache 28),

<sup>27)</sup> E chi disse mal di loro, mentirono, perche tutti furono disposti al bene comune, e all'honore della repubblica. Ma il combattere non era utile, perchè i loro adversarj erano pieni di speranza; Iddio gli favoreggieva; Il Papa gli ajutava; Messer Carlo haveano per campione; i nimici non temeano; si che tra per la paura e per l'avarizia i Cerchi di niente si providono, e erano i principali della discordia; e per non dar mangiare a' Fanti, e per loro viltà niuna difesa ni riparo feciono nella loro cacciata; e essendone biasimati, e represi rispondeano, che temeano le leggi. E questo non era vero, però che venendo a' Signori Messer Torrigiano de' Cerchi per sapere di suo stato, fu da loro in mia presenza confortato, che si fornisse, e apparecchiasse si alla difesa, e agli altri amici il dicesse, e che fusse valente huomo. Non lo feciono, però che per viltà mancò loro il cuore, onde i loro adversarj ne presono ardire, e innalzarono, il perchè dierono le chiavi della Città a Messer Carlo.

<sup>28)</sup> p. 499.

und schlieft bann biefe Unrebe : "Biele hier nicht Genannte murben burch ichlechte Werte groß; und mit Graufamteit berrichend. vertrieben fie viele Burger, erflarten fie ju Emporern und thaten Berfon und Sabe in Bann. Gie gerftorten viele Gebaube, und straften viele nach ihrem Uebereinkommen; teiner entging ungestraft; nicht Freundschaft, nicht Bermandtschaft half; teine Strafe war zu milbern ober zu meiben, wenn fie fle einmal befimmt batten. Roch junge Ehen galten nichts, jeber Freund ward zum Feinde, ein Bruder verließ ben anderen; ber Gobn ben Bater; alle Liebe, alle Menschlichkeit ward unterbruckt. Biele murben weiter als 60 Meilen von ihrer Stadt ins Eril geschickt, schwere gaften und Steuern murben ihnen aufgelegt, vieles Gelb ihnen abgenommen; viele Reichthumer jogen fie ein; feine Treue, fein Mitleib, fein Erbarmen mar zu finden. Ber am lauteften fein: Tob ben Berrathern fchrie, ber war oben." Im Jahre 1302 erfolgte bann bie Bertreibung ber gangen Parthei ber Bianchi. Bielleicht ward auch Dino mitverbaunt. Er fcblog feine Gefdichte 1312; in Floreng hatte er schwerlich fo geschrieben, obgleich es freilich unbekannt ift, ob feine Schrift offentlich marb. Seit ben bamaligen Berhandlungen aber nennt er fich nirgenbe mehr als Mithanbelnden, und seine Rachrichten über bas Innere werben von da an minder anoführlich. In feinen Urtheilen zeigt er fernerbin ben edlen und festen Unbanger an ben Staat; er ift weniger Partheimann als Patriot, obgleich er ben Blanchi wie Dante vollig ergeben ift. Wie bieser sieht er in Heinrich VII, einen Engel und Ret-Jenen Berfuch ber Ghibellinen, nach Rioren; jurudgufehren, billigt er mit den ausbrucklichsten Worten 30); Dante

<sup>29)</sup> p. 524. Iddio onnipotente il quale è guardia e guida de' Principi, volle, la sua venuta fusse per abbattere e gastigare i Tiranni, che erano per Lombardia e per Toscana, infino a tanto, che ogni Tirannia fusse spenta. Fermossi l'animo dell' Imperadore d'observare sua promessa, come Signore che molto stimava la fede — e venne giù discendendo di terra in terra, mettendo pace come fusse un Agnolo di Dio. cf. Dante parad. 30.

<sup>30)</sup> Dino p. 516. Bergl. Villani p. 408.

nahm Theil baran; Billani sieht Gottes hand in bem Mislingen; wieder anders betrachtet Machiavell diese Sache, der die Legitimität der Burger babei beraushebt, welche früher, als die Ghibellinen um die Rudlehr nachsuchten, sie unterstützt hatten, als sie aber mit den Waffen einbrachen, sich ihnen widersetzten.

3ch konnte nicht beffer thun, um in den Charafter bes Dino und feines Berfes einzuführen, ale feiner Erzählung in ben Sauptmomenten ju folgen; ich ftelle ihm nun ben Billani gegenüber, beffen Gefchichte bis 1345 reicht und zu Dino's einen vollfommenen Begenfat bilbet. Gein großes Bert ift nicht ausschließlich ein florentinische Geschichte, sondern eine allgemeine europaische Chronit, die befondere die Begebenheiten im Drient, in Franfreich und England, außer ben italifchen, umfaßt. lagt fich ichon barum benten, bag ein ftrenger mit Bebacht verfolgter Raben burch bie Geschichte feiner Baterftabt, bie immerbin die hauptfache barin ift, nicht burchlauft; mas feine Berichte uber bas Frembe angeht, fo beruhen biefe meift auf Borenfagen und find oft grundlos und entstellt; hier und ba aber grunden fie fich auch auf Augenschein, wie er g. B. bei gewiffen Borfallen in Franfreich gegenwartig mar 81). Diefe Musbehnung und die annalistische Form zwingt ibn jum haufigen Abspringen und Wiedertehren, mas feiner Geschichte bas Rovellenartige lagt, und an die provenzalischen Geschichtschreiber und die italienischen Epifer erinnert. Die Unternehmung eines folchen Werkes in einer folchen Zeit hat etwas Großes, und Billani's Buch ift unstreitig eines ber merkwurdigften im Mittelalter. es recht zu schäten, muß man nur feben, mas vor ihm nicht nur in allgemeiner fondern auch in italischer Specialgeschichte geschehen mar. Man betrachte nur bie gleichzeitigen Jacopo b'Acqui, oder Francesco Pipino, um den Unterschied einzufe. ben zwifchen roben Erzählern und bem gebildeten Florentiner, ben die romischen Geschichtschreiber ju feiner Arbeit angeregt

<sup>31)</sup> Giov. Villani bei Muratori scriptt tom 13. Lib. VIII. capp. 58. 78.

batten 32). Die Geschichte marb in Stalien burch bien Werf ein Eigenthum aller Rlaffen; es ift barum, eines ber nationellsten und gelefensten in Italien gewesen, mard in großen Ehren gebalten und fogar in Octaven übertragen. Roch weit mehr wirde es in der Nation gewurzelt haben, wenn es mit Ausscheis bung bes Fremden an Ausdehnung verloren, an innerer Geibloffenheit gewonnen batte. Werte biefer Art verlangen eine Einheit, ein wenn nicht ftreng hiftorifches, boch poetifches ober nationales Intereffe, welches bas Gange beberricht, und mas man ohne 3wang nicht im Billani finden tann. Ich will ibn nicht mit Herodot, ich kann ihn aber auch nicht einmal mit ben frangofischen und catalonischen Geschichtschreibern bes Mittelals tere vergleichen. Sene Geschichtserzählung, bie bas Novellenartige in Stoff und Con an fich tragt, wie die bei Malespini und Billani, hat ihre Bollenbung mehr ba, wo fie bas Eigenthum friegrischer Nationen ift; nur bort hat sich die eigentliche Runft ber Troubadours und Trouveres gebildet, und nur da, wo das fruhe ritterliche Epos eine Bluthe hatte, in Offpanien und Franfreich, entstanden jene Berte des Billehardouin und Joinville, des Desclot und Muntaner. Diese Borguge bat Stalien nicht, weil dort Faustrecht und Ritterthum gu frub burch ftabtische Baffen und Cultur unterging. Dagegen bat fein Bolk fo fruh wie Italien Staatsleute von politischen Grundfagen wie die Ghibellinen aufzuweisen, oder Andere; die wie die Guelfen im Interesse einer weiten Industrie die europaische Politif und Geschichte ine Muge fagten und auf beren Rennts nig in Universalchronifen bin arbeiteten. Billani gebort diefer letteren Rlaffe an und ift, auch feiner Thatigfeit im Staate nach, ein practischer Geschaftsmann, jedoch vertraut mit ber

<sup>32)</sup> VIII, 36 E trovandomi io — in Roma, veggendo le grandi e antiche cose di quella, e leggendo le storie e gran fatti de' Romani, scritte per Virgilio e per Salustio, Lucano, Titolivio, Valerio, Paolo Orosio, e altri maestri d'istorie, i quali cosi le piccole come le grandi cose descrissono, e etiandio delli stremi dello universo mondo, per dare memoria e essemplo a quelli, che sono a venire, presi lo stile e forma da loro, tutto che degno discepolo non fossi a tanta opera fare.

gangen Bilbung feiner Beit. Er urtheilt iber Gelehrte, Staates leute und Dichter; wenn er bei Gelegenheit ber großen Uebers schwemmung 1333 ben berrichenben Streit der Theologen und Aftrologen über beren Urfachen berührt, fo murbe man ibn fur einen Beiftlichen halten, benn in einem langen Ercurfe uber bies fen Gegenstand zeigt er große Belefenheit in Bibel und Gefcichte, balt einen Straffermon über bie Berberbtheit ber Stabt, und verrath babei allen Gifer eines zelotischen Theologen und ben berrichenden Zon in ber theologischen wie biplomatischen Mit ber jener Zeit eigenen Wiffenschaft ber Mhetorif ber Beit. Aftrologie, bie befanntlich bamale offentliche Bebeutung batte, indem die Aftrologen bei wichtigen Unternehmungen von bem Staate ju Rath gezogen wurden, ift er gang vertraut; leichtgfaubig, und aberglaubifch genug, um mit ber größten Beftimmt= beit felbst erlebte Bunder zu erzählen 83); oft andachtig vertieft in Forschungen biefer Urt 84) und eingeschoffen in ben meifebunkligen und sicheren Ton eines feinen Marktichreiers 85); ans beremo aber boch ergrimmt über bie lugnerischen und zweizungigen Aftrologen 36), wie fich auch fein Bruber Matteo gegen bas detaillirte Bahrfagen erflart 37). Bon Gesinnung unendlich gut und mader findet man ihn überall mit Rath und That ba, wo etwas unbezweifelt Butes fur bie Stadt zu thun ift; in Szenen bes Aufruhre ift ber friedliche Mann nicht beschäftigt, ber jedem Wechsel und aller Unruhe Keind ift, und nur barin mit einem Dante ober Dino einig ift, bag er bie Beranderlichfeit feiner Republit beflagt, fonft aber in feinem befannten Urtheil über Dante eben einen gewohnlich guten Berftand einem großen Benius, eine Alltagemoral einem festen und erhabenen Charafter gegenüber verrath. Er tennt bas nabeliegende Bohl und weiß es ju unterscheiben mit bem offnen Ginn und bem ehrlichen Bergen eines rechtschaffenen Burgers, allein er mißt ein weiteres Staatsintereffe mit feinem Blide nicht aus. Geine

<sup>33)</sup> p. 328.

<sup>34)</sup> XII, 40 befonbers am Ende.

<sup>35)</sup> X, 120.

<sup>36)</sup> p. 465.

<sup>27)</sup> XI, 3.

politische Farbe ift eine gang andere als bie bes Dino; diefer ift leibenfchaftlich von einem Rechte auf ber Seite feiner Parthei, ober boch bavon überzengt, bag nur auf bem Aufnchthalten bes alten Abels bas Blud und die Rraft ber Repubif beruben tonne; Billani erwartet bas Beil bes Staates wn jeder Seite unter Borausfegung von Berfohnung, von Rafigung und mas weiß ich welchen andern Dingen, die ein Dino nicht voraussetzen tann und will. In ungahligen Fallen ftebt baber Billaui jenem gegenüber, in feinem Urtheile über ben Buftand von Aloren; unter ber Guelfen Berrichaft, uber Siano belle Bella, über die Cerchi, über Bieri, über Seinrich VII und vieles Andere 48). Er ift ein Angehöriger ber großen Dos polanen, und als folder fein blinder Guelfe; er bangt alfo nicht thoricht an ber Rirche, fondern billigt 3. B. ben Bund amb fchen Kloren; und ben Gbibeffinen und Tyrannen gegen jene, als fie die Freiheit von Floreng ju bedrohen ichien 89). Leidens ichaftlich ergriffen ift Billani von den Borfallen unter ben Partheien felten. Erft ale er im Berlauf ber Beit und feiner Gefoidtfibreibung aus Erfahrung lernte, mobin es endlich fuhren mußte, wenn fich ber Staat unbebenflich jedes innern Salts berauben ließ, als auch feine Popolanen in ber Revolution von 1343 bem geringen Bolte unterlagen, wird er zum erstenmal bestimmt und beftig; bier greift aber auch ber Umfturg ber Dinge in feine bauslichen Verhaltniffe ein, und er litt durch die Kallimente ber Barbi und Peruggi Berlufte 40). Gein Urtheil und

<sup>28)</sup> VII, 88. p. 351. 369. Wegen Bieri vergl. p. 370 mit Dino p. 484. Ueber Heinrich VII. p. 467.

<sup>39)</sup> p. 756. Ma non è da lasciare di dire, che quando il Legato, ch' era a Rologna, seppe l'aversità, ch' era avenuta a' Fiorentini, ne fece grande festa e allegrezza; dicendo, che ciò ch' era loro avenuto, era, perchè erano stati contro a lui, e contro a santa Chiesa a Ferrara; e forse in parte si disse il vero; ma non giudicava se de' suoi difetti, e futuro avenimento, ne credea che 'l suo giudicio e sentenzia di Dio li fosse cosi d'appresso, come tosto leggendo si potrà trovare.

<sup>40)</sup> p. 935. E questo hasti, e forse che troppo haverò detto sopra questa vergognosa materia, ma non si dee tacere il vero per chi ha a fare memoria delle cose notabili, che occorrono, per dare esemplo a quelli, che sono a venire, di migliore guardia.

feine Rabigfeit jum Beurtheilen ber Staatsverhaltniffe und innern Geschichte von Florenz lernt man in dem großen Umfange feines Bertes nur ba tennen, wo er fich mit bem innern Bustand ber Stadt beschäftigt. Nichts findet fich indeffen bier von ber vielfeitigen Beobachtung bes Dino, ber fein Ange jugleich auf ben Schritten ber Commune und bem Privatleben ber Gingelnen bat, auf ber offentlichen Thatigfeit ber Magistrate, bes Bolfes, ber heere, bem Treiben ber Abelspartheien und bes Pobels, ben geheimen Machinationen ber Bortfubrer, ber auffern und innern Feinde; Alles bieß lehrt uns Dino tennen, in Allem erscheint er irgendwie thatig. Billani befchaftigt fich felten mit biefen und abnlichen Dingen, erscheint felbft noch felte ner, fen es urtheilend ober handelnd. Und wo er einmal auf bie offentlichen Berhaltniffe ber Stadt blidt, betrifft es meiftentheile Bermaltunggangelegenheiten; wo er thatig ift, braucht ibn bie Stadt als Medilen, in Rinanggeschaften, in Unterhands lungen, in philanthropinischen 3meden; 1321 mar er in einer Commission zur Erweiterung ber Mauern von Floreng 41); er fcheint babei nach Capitel 256 als oberfter Auffeher gebraucht worden zu fenn, weil er bort ben Bau ausführlich bespricht und die ganze Anordnung ale fein Bert angibt; 1328 bei großer Theurung, ale alle toscanischen Stadte ihre Armen und Bettler verjagten, erwarb er fich burch feine Anordnungen um bie Berforgung biefer Rlaffen und die Rube in Floreng große Berbienste 42); spater ift er bei Berfertigung ber Thore von St. Giovanni thatig 43). Bei ber Aufnahme ber vertriebenen Ubalbini

Con tutto noi ci sensiamo, che in parte per lo detto caso tocchi a noi Autore, onde ci grava e pesa, ma tutto aviene per la fallabile fortuna delle cose temporali di questo misero mondo.

<sup>41)</sup> IX. 135.

<sup>42)</sup> p. 676 Die toscanischen Städte verjagten damals alle Bettler und Armen. Die Sanova in Florenz bagegen (ber Magistrat für den öffentlichen Kornproviant) ließ um 600000 Gulden Getreibe aus Sicilien kommen; noch war das Bolk nicht von Unruhen abzuhalten, weil der Ankauf eines Scheffels (stajo) Korn den Armen auf Einmal zu schwerfiel; Billani gab das Mittel an, Brode von 6 Unzen zu backen und um 4 Denare das Stück öffentlich zu verkaufen.

<sup>43)</sup> X, 176.

beschließt die Stadt wegen ihres unruhigen Beiftes eine Colonie anzulegen, und ernennt zu beren Anlage feche Burger mit Bolls macht; barunter ift Billani, bet auch ber neuen Stadt ben Ramen Firengubla gibt 44). Bezeichnender noch fur meine 3mede find bie Stellen, wo wir ibn in außeren Angelegenheiten bes Staats gebraucht finden. Sier feben wir ihn immer, befonders im letten Theil seines Werkes, wo er genauer wird als fruber, wo er bstere handelnd erscheint, wo er auch die Acten der Ges meinde fur feine Geschichte benutt, nur die Unterhandlungen, bie friedliche Politif ber Stadt ins Auge faffen, die mehr und mehr bie Dacht ber Waffen mit ber bes Gelbes vertauscht. Ueber bas Auffommen und die Aufnahme diefer veranberten Staatstluabeit ift baber bei Billani viel zu lernen und fur die Geschichte ber Geldmacht in Europa, biefes großen Behifels ber neueren Politif, ift fein Bert bie erfte wichtige Quelle. hier muß ich auf ben geanderten Charafter ber florentinischen Geschichte in ber erften Balfte bes 14. Jahrhunderts aufmertfam machen.

Nachdem auf die Bertreibung ber Biauchi bas gefährliche Spiel bes Roffo bella Tofa und Corfo Donati begonnen hatte, und spater bald innere bald außere Machthaber nach bem boch. ften Unfeben ftrebten, ale einmal die Stadt an Robert von Reapel bas Beifpiel gegeben hatte, bag fie fich gegen einen herricher nicht allzu undulbfam zeigte, nachdem besondere Rais mund von Cardona von innen und Castruccio von außen ste bedrohten, fo mablte fie nach ber großen Riederlage bei Altopafcio 1325 ben Carl von Calabrien auf gehn Sahre jum herrscher. Die größte militarische Dacht, Die Florenz bis dabin befeffen batte, mar bort burch Castruccio vernichtet worden, und an bie Stelle ber friegerifchen Unftrengung trat feitbem eine neue. Dem Bergoge Carl maren 200,000 Gulben jahrlicher Ginfunfte verfprochen worden , und Billani lagt bemerten 45) , wie auffallend es ift, bag bie Stadt nach folden Nieberlagen folche Summen fur diefen Rurften aufbringen tonnte, der noch außerdem gleich bet ber erften Ruftung gegen Caftruccio, die gar feinen Erfolg

<sup>44)</sup> X, 201.

<sup>45)</sup> p. 201.

batte, 60,000 Gulben von ben Großen gufammenbringen lieg. Rach Berlauf bes erften Jahres fant fich, bag ber Bergog bie boppelte Summe gezogen hatte, und dief weiß Billani gang genau 46). Es tam bingu, baß grabe bamals bie Stadt burch bas Kalliment ber Scali ein harter Schlag traf, und daß bie Bunbesgenoffenftabte bie Steuerlaft nicht wollten tragen belfen. Als ber Herzog nachber vor Ludwig bem Baiern, ber fich mit Caftracani verband, Florenz verließ, zeigt fich noch einmal bie große Ueberlegenheit bes letteren in Sinficht auf bas Rriegse wesen über Klorenz in ber berühmten Belagerung. Rach Cas ftruccio's Tode hatten die Florentiner wohl schwerlich mehr lang bie Pladereien bes herzogs ertragen, allein auch Er ftarb ju gelegner Zeit turg barauf, und die Berfaffung marb geanbert. Als balb nachber fich Gelegenheit jum Rauf von Lucca bot, wollten Privatleute, worunter auch Billani war, die Summe von 56,000 Goldgulden, bei weitem ben größten Theil ber gangen Rauffumme, beifteuern, und mit Recht tadelt Macchiavelli ftart die Berfaumung biefer Gelegenheit, ba bie Klorentiner fpater, nachdem fie ben Schaben und bie Schmach langer Rriege mit Lucca getragen hatten, bie Stadt boch und viel theurer zu faufen suchten 47). Sie belagerten nemlich 1330 Lucça und brachten es fo weit , bag fich die Ginwohner auf Unterhandlungen, bie aber nachber vereitelt murben, einließen; Billani leitete bies 48); schon fruber hatte er bei Friedensverhands lungen mit Pisa zu seiner eigenen naiven Frende ein feines Talent für ichlauen Betrieb bewiesen 49). Mit ber alten frieges rifchen Ruftigkeit schwinden zugleich bie alten eigensinnigen politischen Grundfage, und mit biefen die alte Stellung gur Rirche.

<sup>46)</sup> Che per lo comune fui a farne ragione. p. 629.

<sup>47)</sup> p. 689. E di ciò potemo rendere piena fede noi Autore, però che fummo di quelli.

<sup>48)</sup> p. 708. Et io Autore, con tutto non fossi degno di si grandi cose menare, posso essere vero testimonio, però che fui di quello numero con pochi diputato per lo nostro Comune a menare il primo Trattato, il quale fue guasto per lo modo detto.

<sup>49)</sup> p 484.

fo daß Billani fich mundert, als er Florenz, fonft an ber Spike ber pabstlich guelfischen Sache, sich 1331 mit ben Scali von Berona und den Shibellinen verbinden 50) fieht. Babrend auf bieje Beife bos Schwinden ber alten Staatsmarimen und bie militarifche Rraftlofigfeit immer mehr fichtbar wird, und Flos rent rathlog und hauptlos jedem Rauber, und feit 1335 den Tyranneien ber Confervadoren blosgestellt ift, bildet fich allmablig immer mehr der innere Wohlstand. Lucca ward den Klorentis nern gegen ben Inhalt ihres Bunbes mit bem Sause Scala von Meffer Raftino vorenthalten; ale fie ftarter auf ihr Recht drangen, verlangte er gegen alles Recht eine Entschäbigung von 360,000 Goldaulden, und Klorenz bezahlte fie. Allein Mastino, von weiten Planen geleitet, jog auch jest zurud, und forberte eine. Unterftugung ber Florentiner gegen Bologna, und als biefe hierauf ihre Berbindungen mit ibm abbrachen, brobte Er, ber machtige Gebieter über die größten Stadte der Combardei und im Befit eines großern Gintommens, ale irgend ein Potentat außer bem Ronig von Frankreich, Floreng anzugreifen. Republif verband fich biesmal, entschieden in ihren Magregeln, mit Benedig und Parma, unterließ mabrend bes fostspieligen Rricges mit ibm ben Rampf gegen Lucca nicht, gewann Arezzo mit Geldmitteln, mit Geldmitteln fucht fie Modena aufzuwies geln. Belche Bege man einschlug, um biefe Rriegslaften gu beden , ift bei Billani febr intereffant ju lefen , ber bier wieber in bem Ausschuß ift, ber uber die Berbeischaffung und Bestreis

<sup>50)</sup> p. 724. Et nota Lettore, nuova mutazione di secolo, che il Ke Roberto capo di parte di Chiesa e di Guelfi, e simile il Comunc di Firenze, allegarsi in compagnia co' maggiori tiranni e Ghibellini d'Italia, e spetialmente con Messer Azzo, Visconte di Milano, il quale fu al servigio di Castruccio a sconfigere i Fiorentini ad Altopascio, e poi venne a hoste infino alla città di Firenze, come adietro facemmo mentione. Ma a ciò condusse il Re Roberto e Fiorentini la dubitatione del Bavero, e del Re Giovanni, e lo sdegno preso col Legato della compagnia fatta col Re Giovanni. La quale lega da cui fu lodata, e da cui fu biasimata, ma certo ella fue all'hora lo scampo della città di Firenze, a la consumazione del Re Giovanni, e del Legato, come inanzi seguendo si troverá.

tung ber Ausgaben (mittelft Banken und Staatsanleihen) berasthen soll, und er ift hier offenbar eine ber wichtigsten Personen 51). Die kurze Friedenszeit nach dem Kriege in Der Lombardei, fieht Billani als den hochsten Gipfel von Florenzens Große an 59. Doch war diese unmäßige Anstrengung fur die Stadt verderblich.

<sup>&#</sup>x27;53) p. 786. E i Fiorentini elessono savi cittadini mercatanti, e delle maggiori compagnie di Firenze con piena balia a trovare moneta, e fornire la detta guerra; e assegnarono loro 300,000 fiorini d'oro l'anno sopra certe gabelle, raddoppiandone grande parte. E per le dette cagioni il nostro Comune in questo tempo per le guerre e spese fatte adietro, si trovo in debito le gabelle e l'entrate del Comune per lo tempo a venire per fior. 300000 d'oro; e danari bisognavano maneschi per fornire la detta impresa. Li sopradetti uficiali sopra i fatti di Vineggia col consiglio d'altri savi mercatanti, e sottili a ciò fare, in tra' quali noi fummo di quelli, si trovò modo, che le compagnie e mercatanti di Firenze prendessono sopra loro lo 'ncarico di fornire di moneta per la detta impresa in fino a guerra finita; e questo modo, che ellino ordinarono tra loro una taglia di 100 000 fior.. il terzo prestare le dette compagnie contanti, e le due parti distribuire tra altre ricchezze, e Cittadini a prestare sopra le dette gabelle, assegnando a certi termini innanzi quali d'uno anno, e quali di più, come venieno i pagamenti delle dette gabelle; e chiunque prestasse sopra se al Comune, havesse di guiderdone libero, e senza tenimento di restitutione a ragione di 15 % l'anno; e chi non volesse credere al Comune sopra le dette gabelle, prendesse la sicurtà e scritta libera delle dette compagnie e mercatanti, e havesse per guiderdone 8 % l'anno; e quelli che faceano la scritta per lo Comune sopra loro, haveano della detta scritta e promessa 5 % l'anno. E quale huomo havea della detta prestanza, e non era mobilato, si che non potea prestare ni al Comune, ni alle scritte delle compagnie, trovavano chi prendea il debito sopra se, havendo a ragione di 20 per centinajo, e cosi ciascuno forniva. Per lo detto modo si forni la spesa honoratamente per lo nostro Comune. E quando furono spesi i detti 100,000 fior. della prima taglia, si ricominciarono da capo per lo simile modo, mandando a Vinegia ciascuno mese, come bisognava per li soldi de' cavalieri, e de' pedoni, che fornirono la guerra.

Der Krieg mit den Scali hatte in 31 Monaten 600,000 Gold. gulben, und am Ende Lucca und bas gute Berftanbnig mit Benedig gefostet, was bem Sandel Eintrag that; die Stadt war mit 450,000 Gulben an ihre Burger verschulbet, bie auf die Bolle und Mauthen im Boraus auf feche Jahre affianirt wurden. Un diefer Stelle beschäftigt fich Billani weitlaufig mit ben Ginkunften, Ausgaben und Besitzungen bes bamaligen Klos reng; er nennt bie Auflagen auf bas Bolt und bie Bolle bochft schwer ja unerschwinglich, und weissagt einen Umfturg ber Dinge 58). Dabei beraubten fortwährend erft die Confervadoren. und nach beren Abstellung die Capitani bi Guardia die Commune; 1341 zeigt fich bann bei bem projectirten Rauf von Lucca. wie verdorben und egoistisch die berrichende Parthei geworben war. Gine Commission von 20 Burgern ward mit größter Bollmacht und Unverantwortlichfeit gewählt, um biefen Rauf abjuschließen, indem Mastino bie Stadt an Florenz und Pifa verfteigern wollte. Diefen Ausschuß verdammt Billani 84); er felbft ist darunter, obwohl gegen seinen Willen; in der That gescha-

<sup>53)</sup> p. 825. O Signori Fiorentini, come è mala providenza accrescere l'entrata del Comune, della sustanza è povertà de' Cittadini, colle sforzate gabelle, per fornire le folli imprese! Or non sapete voi, che come è grande il mare, è grande la tempesta. E come crescie l'entrata, è apparecchiata la mala spesa? Temperate, carissimi, i disordinati desideri, e piacerete a Dio, e non graverete il popolo innocente.

<sup>54)</sup> p. 850. I nouri de' quali non ligisteremo in questo: però che non sono degni di memoria di loro virtù, o buone operationi per lo nostro Comune, ma del contrario, come inanzi per le loro operationi si potrà vedere, acciò che e' nostri successori si guardino di dare le sformate balle a' nostri Cittadini per lunghi tempi. Le quali per isperienza si manifesta per antico e per novello essere la morte e abassamento del nostro Comune, però che nulla fede o carità era rimasa ne' Cittadini; e spetialmente ne' reggenti a conservare la republica; ma ciascheduno alla sua singularità, e de' suoi amici e parenti, per diversi modi e studj intendea. E però cominciò ad andare al dichino il nostro Comune al modo de' Romani, quando intesono alle loro singularità, e lasciarono il bene comune.

ben bie allergrößten Diggriffe. Man tonnte naturlich bie Vifaner überbieten; biefe aber griffen gu ben Baffen, belagerten Lucca, und in biesem Stand ber Dinge übernahmen bie 3mangig in einer unbegreiflichen Berblendung die Stadt von Maftino an, obgleich bedungen mar, bag er gegen 250,000 Gulben Stadt und Caftell frei überliefern folle. Das Rriegsglud erflarte fich gegen fie und biefer Erfolg bewegt ben Billani, ber als Geifiel bei Mastino in Ferrara mar, zu heftigen Ausfallen 55). Diese Zwanzig hatten außer ber Summe fur Mastino eine neue Schuld von 40,000 Gulben auf Florenz geladen. Aus Digveranugen über fie machte man ben Gluderitter Bergog Gautier von Athen jum Rriegshauptmann und Confervadore, und fpater jum lebenstånglichen herrn. Darüber erklart fich Billani bef. tig perbroffen; bes Bergogs Bortheil leitete ibn babin, fich an bie Birthe, Bollfammer und Fleischer anzuschließen, und Billani fieht mit Unrube feine alten Popolanen nach Bergendung ihrer Gelbmacht eben fo erliegen, wie Dino ben alten Abel nach Berfcmendung feiner ritterlichen Rraft in inneren Zwiften. Die Erpreffungen und bas grauliche Berfahren biefes Bergogs und feis ner Frangofen führen bann endlich 1343 ben ganglichen Umfturg und bie Bertilgung bes Abels und ber großen Popolanen berbei, eine neue Rlaffe von Burgern fam empor. Im Unmuth wricht Willani uber biefe Ereigniffe und citirt bie berühmte Stelle bes Dante über Florenzens Unbeständigfeit und Bantels

<sup>55)</sup> p. 859. sqq. La vera Carità è fallita in noi. Prima verso Iddio, di non essere a lui grati e conoscenti di tanti benefici fatti, e in tanto podere e stato porta la nostra città, e per la nostra prosunzione non istare contenti a' nostri termini, ma volere occupare non solamente Lucca, ma l'altre città e terre vicine indebitamente. Come col prossimo eravamo caritevoli a ciascuno, è manifesto, a tradire, e volere disertare l'uno vicino, compagno e consorto l'altro, ed eziandio tra fratelli carnali, e colle pessime usure contro a meno possenti e bisognosi. Della fede e carità verso il nostro Comune, e republica e anche manifesto tutta essere fallita. Che venuto è tempo per li nostri difetti, che ciascuno cittadino per una sua piccola utilità ditrae, e froda, e mette a non calere ogni gran cosa di Comune, che che perirolo ne corra.

muth 56), und bes Michael Scotne Ausspruch über die Stadt; er fublt gang die bevorftebenden Folgen 57). "Und merte es und erinnre bich lefer, fagt er, bag in wenig mehr als Ginem Jahre unfere Stadt fo viele Ummaljungen gehabt, und vier Regierungeverfaffungen geandert hat. Bevor ber Bergog von Uhen herr murde, regierten bie reichen Popolanen, und ihre ible Berfahrungsweise mar, wie wir vernommen haben, Schuld baran; bag wir unter bie thrannische herrschaft bes Bergogs famen; und nachdem biefer vertrieben mar, regierten Popolanen und Große gemeinschaftlich, und, fo turge Beit es auch bauerte, mit Erfolg von großem Glude. Jest fteben wir beim Regiment ber handwerter und bes niederen Bolfes. Gefalle es Gott, bag es jur Berherrlichung und jum Beile ber Stadt gereiche! Doch baran laffen mich unfere Bergeben und Berfeben zweifeln, und weil unfre Burger leer find von Liebe und Friede unter fich. aber voll von Erng und Berrath ber Gine gegen ben andern, und weil jene verruchte Runft in Floren; unter ben Regenten obwaltet, das Gute ju versprechen und das Gegentheil ju thun" u. f. w. Und fpater erflart er fich gegen bas neue Regiment der niederen Popolanen febr bestimmt 58): "Man beachte alfo mas die Regierungen ber Stabte thun, wenn Gewerbeleute, handwerfer und gaien an ber Spipe find. Denn bie meiften ber 21 3nnfthaupter, burch welche bamale bie Gemeinde regiert warb, maren niebre Sandwerfer, herbeigelaufenes Bolt vom lande +), und Fremde, benen ber Staat wenig am Bergen liegt

Atena e Lacedemona, che fenno l'antiche leggi, che fur si civili, feciono al viver bene un piccol cenno verso di te, che fai tanto sottili provedimenti, ch'a mezzo Novembre non giugne quel, che tu d' Ottobre fili.

<sup>56)</sup> Jenes bekannte

<sup>57)</sup> p. 905.

<sup>58)</sup> p. 922.

<sup>†)</sup> Dies ist schon eine Riage bei Dante:

La gente nuova e i subiti guadagni
orgoglio e dismisura han generata,
Fiorenza, in te, si che tu già ten piagni.

und bie noch weniger ihn zu leiten verstehen, weil sie in ben Zag binein übereilte Berodnungen machen ohne alle vernunftige Begrundung. Und bie, welche bergleichen Leuten bas Regiment ber Stabte übergeben, erinnern fich fchlecht an die Lehre bes Aristoteles in seiner Politit, daß die Regenten der Staaten bie meifesten und verständigften fenn follen, die man finden fann. Und bieg genuge über diefen Gegenstand, fo ubel mir auch burch bie Berfeben unfrer Burger oder burch unfere Gunden felbit unter den reichen Popolanen bestellt maren, wie wir furz vorber gesehen haben. Das Regiment aber diefer fleinen Sandwerfer und Laien und Ignoranten, die ohne Berftand und Ueberles gung find, lagt nichts Gutes erwarten. Gebe Gott, daß ihre Herrschaft guten Erfolg habe: was ich jedoch nicht hoffen kann." Die uble Stimmung machst jest Schritt vor Schritt, seine Dis gressionen werden haufiger und langer, und nicht weit nach ber letten Stelle wird er gang heftig uber ben Undant ber alten und neuen Staaten gegen ihre großen Burger 59). 3ch bemerkte

<sup>59)</sup> p. 923. Ma se ricogliamo le ricordanze antiche pure di questa nostra Cronica, intra gli altri notabili huomini, che feciono per lo popolo, si fu Messer Farinata degli Uberti, che guarenti Firenze, che non fosse disfatta. E Messer Giovanni Soldanieri, che fu capo alla difensione del popolo contro al conte Guido Novello e agli altri Ghibellini. E Giano della Bella che fu cominciatore e facitore del sopra scritto secondo presente popolo. E Messer Vieri de' Cerchi, e Dante Aligheri, e altri cari cittadini e Guelfi caporali e sostenitori di questo popolo. I meriti e guiderdoni ricevuti i detti, e loro discendenti, del popolo, assai sono manifesti, pieni di grandissimo vizio d'ingratitudine e con grande offensione a loro e a' loro discendenti, si d'esilio, e disfazione de' beni loro, e d'altri danni fatti per lo' ngrato popolo, e maligno, che discese de' Romani, e de' Fiesolani ab antico. - Certo questi asempri danno materia, che mai nullo virtuoso cittadino si 'ntrometta in beneficio della republica e di popoli, ch'e grande male appo Dio, e al Mondo, ch' e' vizii della invidia, e della superba ingratitudine abbatta le nobili virtù della magnanimità e della grata liberalità fontana di beneficj. Ma non senza giusto giudizio di Dio sono le punizioni de' popoli, e de' regni, sovurti per li detti falli e difetti; pognamo che Iddio non punisca di presente fatto il fallo, ma quando il

schon oben, daß ihn personlich die Folgen dieser Revolution trassen. Die Bardi und Peruzzi fallirten, die größten Häuser in ganz Italien; sie hatten sich vor ihrem Fall sogar mit Falschsmunzereien zu halten gesucht; ihr Sturz war besonders durch die Kriege zwischen England und Frankreich veranlaßt, und riß eine Menge von Häusern mit ins Verderben. Der Reichthum der großen Wechsler und Handelsleute ging auf diese Art zu Grunde, und die Handwerker kamen auf.

Billanis Bruder Matteo, ber fein Bert bis 1363 fortfette, bietet nur wenige Seiten, in benen er von feinem Bruber mesentlich abwiche. Er nennt fich in feinem Prolog einen Menichen von wenigen Renntniffen, flagt uber feine bitteren Erfabrungen und fagt, Gott habe ihn bas Glud ber Erbe nicht fennen gelehrt. Schwerlich bekummert ihn etwas anders, als was auch feinen Bruder am Ende feines Lebens und feines Berfes brudte. Ale ein Feind bes Pobels 60), und in feinem gangen politischen Glaubensbekenntnig feinem Bruder gleich, bedauert er die alte Tugend verloren und den neuen Egoismus im Schwung zu feben 61), und er fieht mit Unmuth die unteren Bolfeflaffen emporsteigen. Er geht alfo mit feiner Zeit nicht fort und reprafentirt fie nicht in ber Urt wie Dino und Giovanni die ihrige, aber er schilbert fie unbetheiligt und unbeichaftigt in ben offentlichen Ungelegenheiten, und ohne ein Unboriger ber emportommenden Rlaffen zu fenn, gleichwohl treu, wenn man nur, feinen politischen Standpunkt im Muge, feine Urtheile richtig zu murdigen versteht. In der That zeigt sich bier, wie auch aus fo trefflichen Geschichtforschern wie Macchiavell ber Charafter fruberer Zeiten nicht genau zu erlernen ift, und daß ein mittelmäßiger Quellenschriftsteller fur diefen 3med mehr werth ift, als ein genialer Siftorifer fpaterer Perioden. mich mein Gegenstand von felbst babin fuhrt, die Epochen ber

dispone la sua potenza. Se nella detta materia havessimo detto di soperchio, il soperchio maladetto del disordinato vizio della ingratitudine ce ne scusi per le opere delli strabboccati e grandi vizi de' nostri Rettori.

<sup>60)</sup> Matteo Villani bei Muratori tom. XIV. II, 2.

<sup>61)</sup> IV , 78.

florentinischen Geschichte zu bezeichnen und die jedesmalige Farbe ber Zeiten anzugeben, so folgen wir auch dem Matteo ein wenig durch seine Erzählung. Er beginnt sie mit der berühmten Pestseuche in Florenz, in der er eine große Quelle der Berdorbenheit seiner Zeit sieht 69). Der Reichthum, den die große Sterblichseit auf Einzelne häufte, trug dazu bei, den Muth und Uebermuth des popolo minuto zu steigern, und es schus diese Pest nebst allen vorhergegangenen Revolutionen, wie auch in der neuen Zeit in Frankreich, aus den großen Bestzungen des alten Regimes große bewegliche Vermögen der Einzelnen, die dem noch niedrigeren Bolke noch einen Kampf übrig ließen. Watteo's Bemerkungen über das Emporkommen des geringen Volkes zeigen seine Gesinnung deutlich, sind aber unterrichtend, tressend und anschaulich 63). Daß allerbings, als sich jest die

<sup>62)</sup> I. 4. Credettesi che gli huomini, i quali Iddio per grazia l'avea riservati in vita, havendo veduto lo sterminio de' loro prossimi, e di tutte le nazioni del mondo udito il simigliante, che divenissono di migliore condizione, humili, virtuosi e cattolici, guardassonsi dalle iniquitá, e da' peccati, e fossono picni d'amore e di carità l'uno con l'altro. Ma di presente restata la mortalità api parve il contrario; che gli huomini trovendosi pochi, e abbondanti per le ereditadi, e successioni de' beni terreni, dimenticando le cose passate, come se state non fossono, si dierono a più sconcia e disordinata vita, che prima non haveano usata. Però che vacando in ozio, usavano dissolutamente il peccato della gola, i conviti, le taverne, e delitie, con le delicate vivande, i giuochi, correndo sanza freno alla lussuria, trovando ne' vestimenti strane e disusate foggie, e disoneste maniere, mutando nuove forme a tutti gli arredi. E il minuto popolo, huomini e femine per la soperchia abbondanza che si trovava delle cose, non volcano lavorare a gli usati mestieri, e le più care e delicate vivande volcano per loro vita, e allibito si maritavano vestendo le fanti e le vili femine tutte le belle e care robbe delle orrevoli Donne morte, etc.

<sup>63)</sup> I, 57. besonders auch III, 56. wo er, nachdem er von herrschender Oungersnoth gesprochen hatte, fortsährt: Ed è da notare, che di cosi grande e disusata carestia il minuto popolo di Firenze non parve che se ne curasse, c così di più altre terre; c questo avvenne perché tutti erano ricchi e de' loro mestieri guadagna-

unerfahreuen Manner der Menge ans Ruder brangten, die Sicherheit der alten Guelfen Staatskunst nach außen litt 64), war natürlich, wie ja immer neue Berwaltungen, wie neulich die in Frankreich und England, was Geschäftskenntnis und außere Politik angeht, Bloken zu geben pflegen. Daß aber dennoch in dem Kriege gegen den Erzbischof von Mailand der Staat

vano ingordamente, più erano pronti a comperare e avivere delle migliori cose non ostante la carestia, e più ne davano per haverle innanzi, chè i più antichi e ricchi cittadini, cosa sconvenevole e maravigliosa a raccontare. Ma di continua veduta ne possiamo fare chiara testimonianza. Egello ch'altri tempi innanzi alla generale mortalità sarebbe stato tomolto di popolo incomportabile; in questo anno continovo improntitudine, e calca dal minuto popolo fu nella nostra città ad travere le cose innanzi a' maggiori, e di darne più che gli altri. È così festeggiava e vestia, e convitava il minuto popolo, come fossono in somma dovizia e abbondanzia d' ogni bene.

64) II, 2. E i Rittori della città di F. havendo a suoi confini il Tiranno potente, viveano improvisi sotto confidanza degna di biasimo e di grave punizione. Ma cosi avviene spesso alla nostra città; però che ogni vile artefice della comunanza vuole . pervenire al grado del priorato, e di maggiori ufici del Comune: ove s'hanno a provvedere le grandi e gravi cose di quello. E per forza delle loro capitudini vi pervengono; a così gli altri cittadini di leggiere intendimento e di novella cittadinanza, i quali per grande procaccio e doni e spesa si fanno a' temporali di tre in tre anni a gli squittini del Comune insaccare, ed è questa tanta moltitudine, che i buoni e gli antichi e savj e discreti cittadini di rado possono provedere a' fatti del Comune; e in niuno tempo patrocinare quelli. Che è cosa molto strana dallo antico governamento de' nostri antecessori, e dalla loro sollecita provisione. E per questo avviene, che in fretta e in furia spesso conviene che si socorra al nostro Comune: e che più l'antico ordine e il gran fascio della nostra Comunanza e la fortuna governi e regga la città di F., che 'l sermo e la providenza de suoi Rettori. Catuno in tende i due mesi che ha a stare al summo uficio al comodo della sua utilità, a servire gli amici, o a diservire i nimici col favore del comune, e non lasciano usare libertà di consiglio a' Cittadini, e questo è spesso cagione di vergogna, e di grave danno del nostro Comune ricevuto de' suoi minori e impotenti vicini.

achtungewurdig baftebt, lagt fich nicht verfennen. Eine bentmurbige Tapferkeit feste man in dem unbedeutenden Fort la Scarperia 61 Tage lang mit einer Sand voll Leute unter eis nem beutschen Sauptmann ben größten Unstrengungen, Sturmen und Minen eines ftarten Beeres entgegen, beffen beabsich. tigte Unternehmungen baburch icheiterten. Dabei wird es gang flar, bag es in Giner Sinficht fur Floreng bamals ein Glud mar, feiner Großen entledigt ju fenn. Satte fich bamale, wie es unter ber Fortbauer ber alten Gifersucht nicht gefehlt baben wurde, wieder wie fonft in Floreng, und wie in allen toscanis ichen Stadten auch bamals ber Kall mar, bie Erscheinung von übermachtigen Großen und bas Spiel ihrer Intriguen erneuert, batte Klorenz damals nicht die toscanischen Stadte theils in eie nen Bund vereinigt, theils in Besit genommen und alfo felbst Bortheil von diefen Unruhen gezogen 65), fo murben bem Erze bischofe unstreitig feine Absichten gang anders gelungen fent. Die Stadt machte bamale unglaubliche Unftrengungen. stellte ben personlichen Dienst ber Contadini ab, so weit er nutlos ichien, und warf bafur eine Steuer aus; fobalb ber Dienst nothig mard, erhielt diese eine verhaltnigma fige Berringerung. Die Geiftlichkeit mard besteuert, die Gabellen theilmeife erhoht, und die Stadt erhielt fo die jahrliche Ginnahme von 300,000 Gulben, mas nach ben vorherigen Berluften gewiß bebeutend ift. Bugleich wendet fich ber Staat auf einmal von ber Rirche zu dem deutschen Ronige, und fahrt alfo fort fein altes Berhaltnig zur Kirche lockerer zu machen, mas in ber Folgezeit immer fichtbarer und wichtiger ward. Aus allen folgenden Begebenheiten bebe ich nun vorzugsweise biejenigen bervor, bie flar machen, wie auf ber Ginen Seite Unerfahrenheit und Une funde der Regierenden den Staat hier und ba schwach und schwankend erscheinen lagt, mabrend ihn die herrschende Ginige feit und die fpiegburgerliche Moralitat ber roben, ehrbaren und einfachen Burger einer Urt von Perudenzeit, inneren Salt und Restigkeit, ja felbst Burbe gibt, und wie fogar bie Dauer bes burgerlichen Regiments die Rachbarn in Furcht vor dem Geift

<sup>65)</sup> II, 46.

bes Republicanismus fest. Rach bem Tobe bes Ergbischofs 1354 hatte Florenz ben Malatesta von Rimini gegen bie Compagna bes Fra Moriale fcwach unterftugt, und ale biefer bann ben Beginn machte, fie abzufaufen, forberte fie überall Contris butionen und fonnte auch ben Rettoren in Florenz bie Summe von 25,000 Gulden abpreffen. Um diefelbe Zeit hatte fich, als ber Raifer Carl nach Italien fam, Difa unter liberalen Bedinannaen ihm ergeben. Florenz ruftetete fich, schickte jedoch ju gleicher Zeit Gefandte, bie über einen billigen Bergleich unterbandlen follten; Matteo lobt bieg Berfahren, eines von beiben aber war offenbar thoricht. Unficherheit und Rathlofigfeit ber Urt aber findet, fich in ber gangen Folge. Der Raifer erscheint in Pifa und benutt die Zwifte ber Matraversi und Bergolini. um fich jum herrn ber Stadt ju machen; Rloreng führte bie beschlossene Ausruftung ber Caftelle nicht aus; es vertraute auf Perugia und Siena, und trat vor ben Raifer mit einer infolenten Gesandtichaft auf. Siena mar innerlich gerriffen und verrieth und verließ Floreng 66). Wollten die Florentiner die Bolfsberrichaft in Toscana beliebt machen, fo durften fie weder diefe Partheiungen in Siena gleichgultig bulben, noch in Bolterra die Tyrannei der Cobne des Meffer Ottaviano be' Belforti, noch in Sammignano die Zwifte ber Malpigli und Mangiadori gestatten. Beil fie nachsaben, fo folgten beibe letteren Orte alshald Gies na's Beispiel. Dazu murben bie geheimsten Rathichlage ber Prioren an ben Raiser verrathen 67), und Matteo findet nur noch in ber alten Ginrichtung eine Rettung, welche ben Rettoren, die nur auf zwei Monate gewählt find, boch nicht einen gar fo ichablichen Ginfluß geftattete 68). Satte man mabrend bes Raisers Aufenthalt in Mantua Gesandte an ibn geschickt, fo mare ficher ein billiger Bertrag erhalten worden; jest mußte man schwere Summen anwenden. Daß indessen, wie Matteo will 49), die Rettoren vergeffen batten, bag die Bewilligungen, die man erfaufen mußte, ichon fruber bem pabstlichen Stuble

<sup>66)</sup> IV, 61.

<sup>67)</sup> IV, 66.

<sup>68)</sup> IV, 69.

<sup>69)</sup> IV, 73.

pom Raifer ju Gunften Florengens eiblich gemacht worden waren, ideint unmabricheinlich. Die Rirche mar nicht in ber Lage gu belfen und fie mußten es mobl vergeffen. Auf die bier verras thene Schwäche ber florentinischen Regierung bauten offenbar Die Pifaner, ale fie von Bernabo gereigt, und angeregt burch bie Saupter bes bamaligen Gouvernements in Pifa, bie fich burch einen Rrieg mit Floreng ju festigen munschten, 1356 ibre Sandelevertrage mit ber Republit brachen. Die - Rlorentis ner ernannten einen Ausschuff ber fogenannten dieci del mare, und biefer ergriff febr treffliche Magregeln, die bie Pifaner in bie bochfte Berlegenheit brachten. Der Umftand, daß folche außerordentliche Magistrate, wie sich auch fpater wiederholt, bamals ibre Memter mit großer Gewiffenhaftigfeit und Wirkfamkeit führten, fpricht außerst ftart fur bie gute Bucht und einen gewiffen fittlichen Rern ber Zeit, und biefe Seiten bes bamaligen Lebens erfennt auch gleicherweise Matteo 76) und Macchiavell, und jener ift ein fo großer Freund ber burch bie Gleichheit und Einigfeit ber Burger berbeigeführten Rube, bag er bie erften Regungen bes alten Guelfenwesens burch einige ber Regierung feindliche Saufer, die die alten Partheiungen wieder ine Les ben ju rufen brobten, mit großem Unbehagen anfieht. Ruftungen gegen Difa verurfachten bem Staate große Roften;

<sup>70)</sup> VIII, 24. La città dentro per l'ordine de' divieti delle famiglie de' popolani, quando alcuno era tratto agli uficj de' Collegi, haveva fatto venire il reggimento del Comune in molta gente d'ogni ragione, e I più in artefici minuti e in singulari e nuovi cittadini, e a costoro quasi non toccava divieto, perchè non erano di consorteria: si che frequentemente ritornavano alli uficj, e grandi e potenti cittadini delle gran famiglie vi tornavano di rado. Ancora poca differenza si faceva per uno comune buono stato degli huomini: e chi era sanza vergogna a' tempi, che s'insaccavano per squittino generale gli huomini all' uficio del priorato, si provedea dinanzi cogli amici e colle preghiere e con doni e con spessi conviti. E per questo modo più indegni e inliciti huomini si trovavano a gli uficj, che virtuosi e degni. Nondimeno la cittadinanza era più unita al comune bene; le sette aveano meno luogo: e i nuovi e piccoli cittadini nelli ufici non haveano ardire a far male nella infanzia de' loro magistrati.

fie ju beden griff man ju allerhand vertebrten Dagregeln 71). Dabei hielten die Compagnien des Conte di gando und Anichino bi Bongarbo die Stadt fortwahrend in Unftrengungen. ber Regierung auffäßigen Großen machten fich bie Unwesenheit be Cardinallegaten von Spanien ju Rut, um ihn babin ju bringen, gegen bie ausbrudliche Erflarung ber Gemeinde, mit ber Companie bes Lando Namens der Stadt Klorenz einen Bertrag zur Abkaufung mit 80,000 Gulben zu machen. eine weitere Beranlaffung fur Floreng, die gewohnte Guelfischromische Politif immer mehr aus bem Auge zu feten. Die Flo. rentiner behaupteten, indem fie bamale ein großeres Geldopfer brachten, um nicht mit fleinerem Schande ju faufen, eine murbige Stellung. Sie verbanden fich mit Mailand, Padua und Ferrara gegen bie Compagnien, und weigerten ftanbhaft, felbst als von dem Markgrafen von Montferrat, der fie in Gold nehmen wollte, ehrenvolle Bedingungen angeboten murden, um einen Durchmarich durch bas florentinische Gebiet zu erhalten, biefen ju gestatten 79). Gie stellten unter bem maderen Vanbolfo be' Malatesti ihr heer voll Zuversicht dem Grafen von Lando im Campo alle Mosche gegenüber, ber es bann vermied, bie felbit verlangte Schlacht ju ichlagen und fich ins Luchefische jog, wobin man ihm weistich nicht folgte, um nicht den Frieden mit Pisa zu brechen, das indeffen der Compagne allen Borschub leis Als nachber ber Vicomte von Romagna, Niccola Acciajuoli, nach Florent fam, um (wenn ich mich gleich recht befinne, im Auftrag bes Ronigs von Neapel) Sulfe gegen Unichino und feine Compagnie ju erbitten, zeigt fich in bem Berbachte, den man auf biefen Mann wirft, wieder ein Migtrauen gegen Rom, und vielleicht noch mehr war jener Berbacht eine Auße-

<sup>71)</sup> Man scheute sich neue Steuern auszuschreiben, und eröffnete eine neue Anleihe. Für hundert eingelegte Gulden schrieb man dreihundert gut. Den dadurch steigenden Bucher und die nachtheiligen Folgen überhaurt, die dieß hatte, gibt Matteo sehr gut an p. 508 in den Worten: quelli che — bene lord Das Nehnliche wiederholt sich später als die Compagnien Florenz bedrohten. f. IX, 3. XI, 38.

<sup>72)</sup> p. 556.

rung bes Argwohnes gegen Manner von Anseben, von benen man fur bie Bolksherrichaft beforgte. Denn mehrmals, wiederbolt fich jest in Floreng bas miftrauische Beobachten folder Leute, wie benn gleich nachher, als burch bie fteten Reibungen ber Pifaner endlich boch ber Rrieg mit ihnen ausgebrochen mar, ben die Klorentiner lange vermieden hatten, ber brauchbare Bonifagio Lupo von Parma, ber ben Rrieg mit trefflichem Erfolge begann, megen feines geheimnigvollen und willführlichen Benehmens vom Commando entferut marb; und gleich barauf begegneten fie ben argen Forberungen bes Panbolfo Malatefta, ben fie wieder zum hauptmann machten. Die Rriege mit Vifa, mit Bernabo und bem Pabste find ber Florentiner Stolz. große Militar = und Geldmacht ward in ihnen allerdings ents widelt, und besonders ift die Leitung des letten durch die 1375 gewählten Achtmanner bes Rrieges von allen Geschichtschreibern mit Anerkennung und Barme betrachtet worden, und bieg mit Recht, benn bie Stadt hatte mit miglichen und gefährlichen Berhaltniffen babei ju fampfen. Gie verfiel in Bann, ber inbeg nach Macchiavells Worten nicht beachtet ward, "weil jene Burger bas Baterland mehr liebten als ihre Seelen." Barte babei aber mar, bag man alles Eigenthum florentinischer Burger in Frankreich und andern Orten in Folge des Inter-Die freifinnigen Achtmanner unterftutten gleich bicte einzog. Unfange Bologna burch hingeschickte Truppen und Commandan ten gegen den Legaten und dieß schwächte fogleich die Soffnungen bes Pabstes, bem es auch miflang, bie Achte gu verbachtis gen und bas florentinische Bolt gegen fie aufzuheten. Diefes im Gegentheil bestätigte ihnen jedes Sahr ihre Gewalt; von Gelb erschopft legte bie Regierung bem Clerus Steuern auf, verfaufte beiliges Gerathe, erflarte bas eine Zeitlang beobachtete Interdict fur ungultig, zwang alle Priefter ben Gottesbienft ju verrichten und strafte bie, die fich entfernten. Der Pabst zeigte fich ichon geneigt jum Frieden, als er 1378 ftarb.

Bon einer ähnlichen Bedeutung, wie die Schriften der Bil' lani für die Geschichte der Geldmacht und Industriebluthe in Florenz sind, ist für die damit verbundene oder unmittelbar folgende Bichtigkeit, welche Gesandtschaft, Unterhandlungekunst und alle Art von diplomatischem Berkehr erhalten, Donato

Belluti 73), deffen Wert uns bier nur ber letten Salfte nach angebt, welche feine Zeitgeschichte vielfach behandelt, mabrend bie erfte nur bie Gefchichte feines Gefchlechtes genealogisch burchs geht und fur die allgemeine Gefchichte ber Stadt von wenia Belang ift. Ich rechne ben Belluti noch gang in die Reihe ber Bilani, b. b. berjenigen Siftorifer, die menigstens noch einen Anftrich von miffenschaftlicher Bilbung haben, obgleich fein Bert weber an Umfang noch an Gehalt bem ihrigen gleichkommt. Er bildet aber einfach und naiv, treuberzig und bieber, in einer offnen und burchsichtigen Seele ben Charafter ber Zeit ab und macht einen intereffanten Gegensat ju Matteo, indem er, weits entfernt wie die Billani das Kleinliche in den Berhaltnissen und bas Matte in ber Verwaltung bes Staats einzusehen und mit, einem umfaffenderen Blid, mit der Speculation eines Commercianten, aus dem Gefichtspunkt eines unterrichteten Geschaftes mannes zu beurtheilen, gang ein Reprafentant diefer Bermals tung ift; benn bie Beschranktheit, mit ber er in feine noch gar unschuldige biplomatische Rleinigfeiteframerei verfentt ift, ents ipricht genau bem Mangel an Uebersicht, ben bie Regierung in jenen Zeiten verrath, bie immer nur bas Nachstliegenbe erkennt, mit fleinen, unsicheren, nie ausreichenden Mitteln und Entschlusfen abzuhelfen fucht und im Bertrauen auf die Gintracht ber Burger und ben fteigenden und gedeihenden Reichthum, ben felbft andauernde Theurung nicht ichmachen tonnte, hofft, bei jedem neuen Rrieges oder anderm Bedurfnig neue Mittel gur Sand gu Donato vertritt und alfo bas popolo minuto; obgleich feine Familie alt und angesehen, schon frube in ben wichtigsten Ingelegenheiten gebraucht und ichon im 13. Jahrhundert burch handel reich geworben mar, und er felbst schon fruhzeitig in hohen Burden stand, fo ift er doch ein Boltsmann und verhehlt seine Gleichheitsgrundsätze nicht. Er war 1313 geboren und schon bei der Berschwörung der Frescobaldi war er in dem das mals geschaffenen Magistrate der 40 buoni uomini, so jung er noch war. Dann brauchte ihn ber herzog von Athen wider feis nen Willen, machte ibn jum Prioren und nachber jum avvocato

<sup>73)</sup> Chronica di Velluti dal 1300 - 1370. Firenze 1731. 8.

de' poveri 74). Spater ift er in bem engeren Ausschuff, ber über bie Beranderung ber Seften in Quartiere verhandelt, und Er, ein guter Oltrarner, ift eifrig bafur, und unterftugt die Drobung, man werde bie Bruden abbrechen, um aus dem Theile jenfeit bes Arno eine Stadt fur sich zu bilden. Dieg mar eine Dagregel gegen ten Abel, ber in ben ungleich geworbenen Geften thrannifirte, beren zwei überdieß burch Reichthum, Bevolferung und Gebiet ju machtig uber bie anderen maren. Nachdem auch 1343, wie Belluti übereinstimmend mit Machiavell angibt 75), bie herrschaft bes niedern Boltes vollig entschieden mar, erscheint er febr haufig im Dienste bes Staats als Gefandter; spåter, ba ihm bieg laftig fiel 76), auch in andern Memtern, felbst im Gonfalonat. Bur Beit ber Genche gewann er ein gro-Bes Bermogen burch Erbichaften, und fo pagt er unter mehres ren Titeln in die Rategorie ber Emportommlinge jener Zeiten, bie Matteo fo ichief ansieht. Bie Billani in Dingen ber Ubmis nistration, so mard Donato besonders viel in biplomatischen

<sup>74)</sup> ib. p. 73. E per queste ragioni e altre mi fece Avvocato de' poveri; — e se volessi avere conteso al guadagnare, averei guadagnato assai; ma pure feci fare di be' piaceri a molti, e anche onorare de' cittadini di F., raccomandando sempre de' popolani e popolo, di che assai dispiacere ne facea a de' suoi consiglieri, che non voleano ne pari, ne compagnoni; e pe' loro mali consigli e operazioni il feciono male capitare, perocche il consigliavano fosse tiranno e ricco, e non signore, faccondoli fare di male operazioni; ond' io veggendo ciò, e che venia in disgrazia a' cittadini, dolcemente mi cominciai a scostare da lui in parte, e non in tutto, non richiedendolo in nulla, nè andandovi, se non in di' di festa a udire la Messa, e anche in rade feste, rendendo gli riverenza e partendomi.

<sup>75)</sup> Macchiavelli s. a. 1343. Velluti p. 75. E dopo questo riformarono la terra di priori grandi e popolari; ma poco durarono, che' grandi furono tratti di palagio, e poi fecesi uno scruttino di popolari soli, e per la grande divisione nata tra' grandi e popolari maggiori, convenne per fortificazione del popolo, che ove soliano innanzi al Duca essere 6 priori, e un Gonfaloniere di Giustizia, fossero 9, tra' quali ne fossero due delle 14 minori arti, e uno Gonf. di Giust. etc.

<sup>76)</sup> p. 84.

Beschaften gebraucht, und fur eine betaillirte Beschichte ber fleis nen Kriege, Tractate und Bundniffe ift fein Buch febr michtig. Liest man hier von den vielen Gesandtschaften, so begreift man, warum Matteo fo febr über bie großen Ausgaben bafur losgicht 77), und will man von dem Treiben ber Gesandten und von ber Gattung Leute, die meift baju gebraucht murben, ein genaues Bild haben, so muß man die Chronik des Buonacorso Pitti lefen 78), aus ber man lernen tann, wie fich bie jungen Guelfensohne und reichen Wollhandler auf ritterliche Abentheuer ausreitend ju galanten Bagbalfen und Routiniers ausbildeten, und bann, gewohnt an Spielen und Toben, an unftetes hine und herreisen, an hofleben und Schulbenmachen ibre ganze Lust ind Gesandtschaftswesen setten. Als - wie wir oben bemerkten - bie Großen Parthei mit bem unterften Bolfe machten, erflart Donato fich beftig gegen diefe ,, Ghibellinen, und Keinde und von den Pisanern Bestochenen" bei Gelegenheit als das kleine Bolk in den Angelegenheiten wegen des hafens Telamone gegen bas Intereffe von Florenz stimmt 79). Auch in den Partheiungen der Ricci und Albizzi fand er feine Stelle auf ber Seite ber Popolanen, die beibe vermunichen und ju vertils gen suchen. 216 er 1350 und 51 Gonfaloniere mard, suchte man ibn zu einer ber Partheien zu ziehen; er lebnte es ab und gab fich alle Mube beibe aufzulofen, ba fie nach ibm beibe nach bem Regimente ftrebten und bas Bobl ber Stadt fur Nichts achteten. Daber nahm er erft an ben Operationen ber Albizzi gegen die Ricci Theil 80); als diese aber ihren Unfug zu weit

<sup>77)</sup> Matteo Villani VII, 90. Die Studien lagen in Florenz nieder, und dort schimpft Matteo, daß die Rettoren wenige tausend Gulden an den Gelehrten sparen wollten, die sie nuglos auf Gesandtschaften und eine Handvoll Göldner so oft verschleuberten.

<sup>78)</sup> Das Buch dieses Mannes ist für Geschichte von wenig Werth; er hält fich streng an seine Lebensgeschichte, doch ist er für Sprache, Bildung und Geographie der Zeit nicht unwichtig, da er in Italien, Croatien, Ungarn, Frankreich und England gewesen ift und überall ein zügelloses Leben führte, so daß vielleicht Niemand so gut als er in das Treiben der ritterlichen Jugend von Florenz einführt.

<sup>79)</sup> Velluti p. 97.

<sup>80)</sup> p. 107.

trieben, so ist er wieder bei dem Magistrate, der den Partheis hauptleuten zur Mäßigung ihres Berfahrens beigegeben ward, zeigt sich dabei als den gewandtesten Redner, und erinnert in seiner genauen Kenntniß der Dinge an die Erinnerungen des Dino, nur das er weit leerer an Geist und Charafter ist. In seinem Endurtheil über die damaligen Begebenheiten stimmt er übrigens genau mit Macchiavells Unsicht 81).

Wir haben gesehen, wie Matteo Billani, ebenso wie Belluti, die Begebenheiten seiner Zeit weder um das Alterthum von Florenz zu verherrlichen wie Malespini, noch in einer politischen Tendenz wie Dino, noch in einem allgemeinen Interesse an den Berhältnissen der Bölker und Staaten, mit denen Florenz in Handelsverbindung stand, wie Giovanni Billani, noch auch aus einem schöpferischen Drang, der sich am Ende gar keine Rechenschaft von dem Zweck einer solchen Arbeit gibt, seine Annalen schrieb; daß er nicht selbst thätig im Staate erscheint; daß er, eben wie der dritte Fortsetzer aus dieser Familie Philipp Billani, der durch seine vite degli uomini siorentini bedeutender ist, mit bestimmten Worten von sich erklärt, nur um ein angefangenes großes Werk nicht ohne Fortsetung zu lassen, unbestimmt

<sup>81)</sup> p. 111. Dopo le quai cose feciono leggere a Ser Piero delle Riformazione la provvisione aveano fatta notare, la quale con. tenea, che non si potesse ammonire niuno sanza la deliberazione de' ventiquattro, e quello cotale, che si volesse ammonire, fosse in prima richiesto, e che si arrogessono all' uficio del capitano due artefici delle Arti minute, cioe delle 14 minori arti, e che non si potesse sustituire, e dovesser essere presenti a ogni partito e deliberazione de' popolari; e cosi letta e messa a partito si vinse, e tennonci a desinare e feciono metterla al consiglio del popolo, e vinsesi di gran lunga in quello, e in quello del Comune; e poi tratti i nuovi capitani si fece il sacco de' detti arteficj; e perchè sarebbe stato duro a potere del continuo avere 5 popolari, non potendo sostituire, si fece una provvisione, fossono nove capitani, e cosi sono, 2 grandi, 2 minuti e 5 altri, e in questo modo si acconcio parte Guelfo, e contentaronsi i Ghibellini e non veri Guelfi. Vollono dopo questo acconciare i divicti, e stette cotanti dì, che non si pote vincere tra' Collegi, poi pure si vinse; e messesi a consiglio, e perdessi, e rivolendola mettere tra' Collegi si perde.

geleitet von bem Bedurfnig ber italienischen Betriebsamteit und handels, Sand an feine Arbeit legte. Daber wird bei ibm ber Raum, ben bie außeren Angelegenheiten einnehmen, breiter; selten blickt er auf bas Innere und thute, mp es geschiebt, mit Biberwillen, nicht fowohl aus Migbilligung bes einzelnen Geschenden, ale vielmehr aus Berdrug über bas Berichminden einer fruberen Regsamfeit in Staat, Leben und Literatur, Die mit ber Menschenklaffe, von ber fie ausgegangen, untergegangen war. Es ift eine befannte Sache, und ich brauche es, wie ich es in ber politischen Geschichte nur andeutete, auch in Bejug auf Sprache, Runft, Poeffe und Wiffenschaften nur zu erinnern, daß im 14. Jahrhundert in gang Stalien ein Rudfall allgemein mar, und diefer wird auch in ben hiftorischen Schriftstellern, die ich aus jenen Zeiten noch anzuführen habe, wird icon in Matteo und Belluti fichtbar. Da ich immer nur bauptfachlich die Quellen bes Machiavell, fein Berhaltnif zu ihnen, und ihr Berhaltnif jur Geschichte von Floreng, wie ich fie ans febe, im Muge habe, fo barf ich furz uber biefe Manner meggeben, aus benen gemeiniglich fur politische Beschichte weit nicht so viel zu lernen ist, wie aus Matteo, und die fur historische Kunst oder Forschung ganz bhne Bedeutung sind. Es barf mir also genugen, in einer furgen Anzeige von ihnen die Art bes Berfalls ber Geschichtschreibung zu bezeichnen.

Sch kann an Piero Buoninsegni su) und ahnlichen nachweisen, wie sich die Theilnahme ber in diesen Zeiten Schreibenden von dem politischen offentlichen Leben in Florenz abwendet, wie das Auge der Chronisten und historiker hinfort von nichts minder angezogen wird, als von der inneren Lage des Staates, wie es auf Nebendinge übergleitet, wie sogar die historische Form in historischen Werken verlassen wird, wie schon die bloße Geswohnheit und Gewöhnlichkeit des Verfassers von Geschichten und Ricordanzen die vielen Autoren noch dann hervorbringt, als schon aller Sinn für den Werth und die Bedeutung der Gesschichtbucher weg war. Einzelne dieser Züge sinden wir sogar noch in den lateinischen Schreibern, Poggio und Aehnlichen, die schon eine Wiedergeburt der Literatur vorbereiten. Sehr häusig

<sup>82)</sup> Historia fiorentina. Edit. 1580.

haben daber Die Schriftfteller biefer Periode das Alterthum mehr im Auge, ale bie Gegenwart, und in bem Alterthume wieder gang andere Seiten, ale die frubeten, wie g. B. Billani. Buoninfegni fangt mit Roah und feinen Gohnen an, boch bahnt er nich schnell einen Uebergang auf Floreng. Er ergablt bie Urgeichichte feiner Baterftadt mehr in der Urt der fpanischen Chroniften, mit besonderm Begug auf Cultur und Rirche, auf Localitaten und Ramilien, legendenartiger und positiver ale bie anberen; anch Billani bat bieß Alles, bei ihm aber ftebt es im hintergrunde und ift von achten Studen romischer Geschichte verbedt, bie ihrerfeits bier gang fehlen. Beiterhin folgt Buoninfegni ben beiben Billani genan, fcblieft fich wo fie aufhoren in einer abnlichen Beise an, bat theilweise brauchbare Rotigen fur bie innere Geschichte, und einzelne Binte von Berth bienen bie. Erzählung bes Macchiavell bier und ba ju erlautern, ju ergangen und zu erhellen, obgleich über bie Theile, wo er besonders ausführlich ift, andere Quellen ba find, bie Macchias vell vor fich hatte, und bie tiefer, dronologisch genauer und ber Auffaffung, Beurtheilung und bem Bortrag nach weit beffer find als er, wie ich unten zeigen werbe. Wo er auch bas Gingeine genan fennt, balt er ben Faben ber innern Berhaltniffe nicht fest, und gibt fich nicht bie Dube, feine Thatfachen in einer flaren Ordnung aneinander ju reiben. Seine Chronit zeigt nichts von ber schönen Erzählungsgabe des Villani, nichts von ber naiven Ginfalt und Unbefangenheit bes Belluti; nichts von bem Urtheil bes Dino; faum erfennt man bier und ba bie Stimme bes nachbetenden Guelfen; er ergablt - und bieß ift wohl von Berth - bie Magregeln ber Regierung ichlechthin, und gibt meift ben Gindruck an, ben fie auf bie verschiebenen Partheien machten, ohne felbst zu billigen ober zu tabeln. Gingia ergopend an ihm ift feine Liebe und Bewunderung fur fein Baterland, ein Bug, ber Beiten und Menschen biefer Urt eigenthumlich ift, und ben wir weit liebenswurdiger noch in einem andern Manne finden, ber bier gleich genannt werden mag.

Dieß ist Goro Dati 88). An ihm ift bie Abweichung von ber Sprache, ber Bildung und bem Geschmack ber fruhern Toscaner

<sup>83)</sup> Istoria di Firenze dall 1380 - 1405. Firenze 1735.

noch fichtbarer als an Buoninfegni. In beiben ift bie Bulgarfprache verborben und unrein, von unferm Gregorio ift bazu bie munberliche Form eines Dialogs zu feiner Weichichtseriab. lung gewählt. Bon ben humanisten ward bie Bolfssprache mit ber Lateinischen vertauscht; in ihnen bat gemeiniglich bie Schreib. art ein Berdienft, beffen fich jene Bulgarichreiber nicht rubmen finnen: bagegen verwechfeln fie bie Form mit bem Befen und für einen Forfcher ift in bem funftgerechten Berte eines Poggio im Grunde weniger gu fernen, als in bem barbatifchen Goro Dati, ber von Wiffenschaften, bie vom Staate unabhangig find und fich ihrer Ratur nach mit Thatigfeit im Staate wenig ver, tragen, nicht irre geleitet ift. Er war Gelehrter und Staate, mann noch im alten Ginne, und hatte bas Umt bes Priprate und des Gonfalonate befleibet. Er fchrieb ale Dichter, Mathemas tifer und Aftrolog jugleich ein Wert Sphera Mundi in Octaven. hier, wie in der Behandlung feines geschichtlichen Gegenstandes, ber außern Rriege gwischen Florenz und Mailand, ift er burch Bernachläßigung aller Manier und Att gang priginell. Es laus tet gleich vorn febr troftlich, wenn er fagt, er unternehme fein Bert zu ichreiben, um bem Dugiggang und bem Schlaf in ber Mittagbipe zu entgeben. Der Rern feiner Gefdichte ift burche weg wahr und acht, bullt fich aber in eine robe Erzählung. bie in ihrer findlichen Beitschweifigfeit, in bem fromm-biebern Sinne und bem gefunden Berftande, ber fich in ihr ausspricht, besonders in bem geschmätigen Lobe ber Baterftadt, ihrer Burger, ihrer Frauen, ihrer Refte und Dertlichkeiten, einen Bers faffer anzeigt, ber in Befchranttheit und Gutmuthigfeit nichts boberes tennt ale feine Stadt und feine Bunftgenoffen, wie jene altvåterischen Athener bes Aristophanes bie Gebrechen ihrer violenbefranzten Stadt nicht feben, wie jene Richter fein felis geres Elufium fennen ale ihren Marttplag 84); rauh, berb, fa-

<sup>84)</sup> Man hore einmal wie erbaut er von der Eintracht in Floreth ift:

E seguitava una concordia in F. di grandi e minori e mezzani,
onorati ciascuno secondo suo grado, e secondo i loro meriti,
che ne seguita una melodia si dolce, che la sente il cielo, e
muove i tanti ad amare questa città e difenderla di chi volesse
guastare tanto tranquillo e pacifico stato. Uno wie wenig doch der

tyrisch, naturlich, grob und chnisch trägt er das Gepräge der italienischen Satyristen und Rovellisten bieser und der etwas späteren Zeit; and wo er z. B. das bekanntlich noch heute glanzende Johannissest in Florenz schildert, erinnert er in der glucklichen Darstellung der Pracht und der Anstrengung der Einwoh, ner zur Berherrlichung der Feiertage, und der Hingebung an die Freude und die Festlichkeit, die man heute nicht mehr kennt, an Boccaccio; und so kindlich froh ist auch seine Beschreibung der Stadt und ihrer Pallaste, Kirchen und Thurme, die man meist noch jeht nach seiner Schilderung betrachten kann.

Co wiel treffliche Unlage in folden Mannern wie Dati, Belluti und Certaldo lagt bedauern, daß ben Familiengeschich. ten ber Florentiner nicht irgend eine großere Deffentlichkeit gegeben, nicht Wetteifer und Aunst angeregt marb, bag bie perfonliche und offentliche Mittheilung ber Griechen und Reue ren verloren ging, und nur fo ausgezeichnete Erzähler wie Boccaccio und Billani leicht auf ben Gedanten tommen fonnten, neben ben beliebten Poeten mit ihrer Profa aufzutreten. Es erwuchs baraus besonders auch der Rachtheil, daß bie politische Bildung bee Burgere und Edlen fast nur in ber Frembe und auf dem Markte, mit den Waffen in der hand, im Rreis der Partheien und Bunfte, ober in noch engerem ber Kamilie und Berwandtschaft geholt marb, und wie fehr auf biefe Urt bie burgerliche Erziehung an Ginfeitigkeit litt, ift nirgends beffer ju lehren als in der Chronit des Morelli 85), beren haupte werth übrigens nach meiner Ansicht barin liegt, bag fie einen Schat von practischer Lebensweisheit, von guter Beobachtung der Belt, von Erfahrungen, von Anhanglichkeit an alte gute

Mann sonst befangen ist, kann man aus einigen wirklich höchst ausgeklärten Antworten sehen, die er auf damalige Lieblingsprobleme gibt,
3. B. ob Gott den Guten Gutes widersahren ließe und umgekehrt; ob
denn die falschen Götter die Römer so groß hätten werden lassen u. dgl.
Ueber letzteren Gegenstand bemerkt er unter andern: sie hätten von
Gott nicht besser gewußt, sie dachten unter jenen Gößen den wahren
Gott anzubeten; unterließen sie einmal ihre Opfer und glaubten gegen
Gott zu sündigen, so war's als ob sie wirklich gesündigt hätten, u. s. w.
85) Cronica de Giov. Morelli dal 1348 — 1411. beigegeben der Ausgabe des Malespini Fir. 1718.

Sitte, und ein fo treffliches Corpus von Lebensflugheit, Geschäftspraxis und Umgangeregeln enthalt, baf fie fich bem beften vergleichen lagt, mas wir in Deutschland aus bem 14 - 16. Jahrhundert in Prosa und Bersen in dieser Art von Spruch weisheit besigen. Auch Morelli besigt jene guten Unlagen. Er ergablt feine und feiner Stadt Geschichte ohne Ordnung und Bollstanbigkeit, nur fo weit feine eigenen Erfahrungen reichen, gewissenhaft und breit, benn aus Unwissenheit, sagt er, wisse er fich nicht mit furgen Worten verftanblich gu machen. Auch Er blidt wie Goro Dati mit Behagen auf die alte Zeit zurud, "als noch die Partheien ihre Zwifte mit bem Schwert in ber hand und nicht wie jest mit Bohnen ausgefochten". In feinem groben und roben Style verspricht er ju schreiben mas wahr ift, damit es ale Beispiel und Mufter fur funftige Betrachter ber menschlichen Dinge biene, die fie nach ben Umftanben klug anwenden mochten. Das industrielle Talent ift ihm bestaunenswerth und macht ihm fein Baterland lieb und theuer obgleich er, ein alter Guelfe, von barten Erfahrungen in Staat und Kamilie gebruckt ift 86). '

So viel genuge von biefen. Ich erwähne nun nur noch einige Namen, um mich ber Pflicht, sie nicht ganz zu übergeben, schnell zu entledigen. Man wird sich vielleicht wundern, baß ich unter biefen auch den Marchionne di Coppo Stefani nenne, und seine florentinische Geschichte, die von San Luigi

<sup>86)</sup> ib. p. 251. fagt er von sich selbst: Dispiacque gli le cose cattive e ispezialmente quelle, che veniano in danno e in vergogna del suo Comune, e queste biasimava, dove e' si sosse trovato, a ragionamento, e simile averebbe corretto coi fatti, pure n'avesse avuto sorza o balia. Desiderò di vivere netto, sanza mai contrapporsi a chi reggesse ni in parole ni in fatti, in quanto al reggimento, e coll' animo e colla persona tutta, e colle parole, e eoi satti sempre tenne coi buoni uomini antichi di Firenze, Guesti e leali al Comune, e inverso di questi mai a talento pensò o mai desidero se non onore, istato e grandezza del loro Comune. Altra gente veniticcia, artesici e di piccolo affare in questi desidero dovizia, pace e buona concordia, ma non gli piacque in tutto il loro reggimento, ma si in alcuna cosa mescolato, che è huono per raffrenare gli animi troppo grandì.

in ben Delizien der gelehrten Toscaner berausgegeben und durch beffen Beigaben ju einem Opus von gehn Banden angewachsen ift, mit zehn Worten abthue. Diefer Mann ichreibt droniftifc wie Buoninfegni, von ber Zeit an mo bie Billant ichließen, weitlaufiger, und er hat burch ungeheure Beitfchmeifigfeit, burch Aufzählung aller Prioren und Gonfaloniere, fo wie durch manche andere Rotizen ein materielles Berdienst. Darum aber kann ich ibm boch feinen Plat bier gonnen. Der Schreiber ber politifchen Gefchichte von Floren; muß ihn brauchen, wer aber bie Entwicklung ber Geschichtschreibung jum Gegenstande hat, muß ju icheiben und bie Grenzen ber Wiffenichaft zu fteden miffen; bas Sandwerksmäßige muß er entfernen; wo das geiftige Prin, gip dem Materiellen gang weicht, wo das gesammte Berdienft nur das eines Sandlangers ift, da fann man mohl in Runft und Wiffenschaft einen Dank fur Unterhaltung oder Belehrung fculbig werden, aber bie Ehrennamen Runftler und bifto. rifer muß man nicht wegwerfen und berabwurdigen wollen. Ihn also als einen trockenen Unnalisten schließe ich hier eben so wohl aus, wie die Geschichte des Domenico di Lionardo Buonin segni 87), und noch weniger kann ich von folchen Dingen reben wie das Diario des Monaldi 88) ist oder die Annalen des Sie mon della Tosa 89). Schwerer wirds von einem sehr brauchbas ren Manuscript eines Anonymus 90) ju schweigen, bas in ben letten Jahren mehr Journal als Annale wird. Eben so nenne ich nur eben die Unnalen des Bartolommeo Fanti und bes Pietro Minerbetti 91), und fonftige Dinge, die theils gedruckt, theils in großer Menge in den Florentiner Bibliotheken bandschriftlich aufbewahrt sind.

<sup>87)</sup> Storie della città di Firenze dall 1410 - 1460.

<sup>88)</sup> Angehängt ben istorie pistolesi dall 1300 - 1348. Fir. 1733-

<sup>89)</sup> Bon 1196 — 1346. Aehnliches in den Cronichette antiche di vari scrittori del buon secolo della lingua Toscana. Fir. 1733. 3. B. ein Fragment von Castore di Durante († 1377).

<sup>90)</sup> Bon 1080 — 1388. In der bibl. Magliabecchiana in Floreni Class. XXV. Cod. 19.

<sup>91)</sup> In den scriptt. rer. ital. Flor. tom. 2.

Einer großeren Entschuldigung wird es bedarfen , wenn ich auch über einige verebrte Danner aus bem 14. und 15. Jahrbundert, die uns. lateinisch geschriebene Geschichtbucher binterlaffen baben, mit Ralte und Rurge weggebe oder ausbruchlich hand ju tegen mage an bie Kranze, bie einige Jahrhunderte auf ihrem haupte gelaffen haben. Weniger glaube ich mich verbeibigen zu muffen, wenn ich furzhin folde Geriften wie bie bes Matheo Palmieri († 1475), ber außer einer allgemeinen Geschichte, die bernach ein Pisaner Palmieri aufgenommen bat, and florentinische Annalen von 1472 - 84 schrieb, ober wie bie Chronit bes Pistolesen Sozomenus überspringe. Seitbem zuerst die gelehrten Forschungen über bas alte Rom von Klavius Blondus erschienen waren, ber auch eine allgemeine Beichichte von bem Kall bes romischen Reichs an begann, und feitbem überhaupt bie Schape ber alten Literatur wieber aufgebedt murben und bie romische Sprache neu ermachte, fing man an, lateinische Chroniten gusammengufegen und biefe meift von fo weiter Unlage wie die genannten. 3ch tann bes Beispiels wegen über Sozomenus auf Muratori verweisen, ber in feiner Borrebe ju bem Stud, bas er von beffen Wert aufgenommen hat, von den Schickfalen biefer Geschichte rebet und ben verbreiteten Jrrthum berichtigt, als habe Spzomenus im 13. Jahrbundert gelebt. Muratori bat nur ein Stud von 1362 — 1410 aufgenommen, weil er bas frubere zu unbedeutend fand, bie Fortsetzung bis auf 1455 nicht auffinden konnte, und das Gange werhaupt wegen best barbarifchen gateins und bes niebrigen Styles gering achtet. Das Dpus ift eleub zusammengestoppelt aus allerlei Quellen, die Muratori batte genauer nachweisen tonnen, wie z. B. für das Florentinische sehr vieles wortlich aus dem alteren Buoninsegni übersett ift; es ift übrigens fo erbarmlich, bag man ihm felbst mit einem Tadel zu viel Ehre anthut. Da ich einmal bie dronologische Ordnung verlaffen habe, indem Gozomenus nach Aretin fchrieb, den er benutte, fo nenne ich hier gleich, um nachher bequemer auf Aretin und Poggio zurudjutommen, ben Barthotomaus Gcala 92), ber eine

<sup>92)</sup> De historia Florentinorum quae latent in bibl. Medicca. Rom. 1677.

florentinische Geschichte in 20 Buchern anlegte, aber nur funf bavon beendigte, und in bem recht fichtbar ift, wie bald fich Diefe lateinische Geschichtschreibung in einem Lande felbst uberleben mußte, in welchem geschichtliche und politische Belehrung ein ichreiendes Bedurfniß fur Leute ward, die fur lateinische Studien nicht Zeit ober Luft hatten. Scala ftand in bem Umte bes Secretariate ber florentinischen Republit und ift fonft befannt genug burch feine Streitigfeiten mit Politian. Man murbe fich munbern, wie ein practischer Staatsmann ein gar fo geschmacklofes und babei fo unfaglich nutlofes Buch fchreiben fonnte, wenn man nicht aus dem Buche felbst leicht ausmachen tonnte, wie aufgeblafen und pedantifch ber Mann gewesen fenn muß. Obnehin ergablt man von ibm, daß er in den Rubm feines Saufes und feines Ramens verliebt gewesen fen, und eitel in feinem Leben wie in feinen Schriften mar. Bie fleinlich zeigt er fich nicht wenn er von fich und feinem Werfe redet! Er fublt-fich von Bewunderung durchdrungen ichon fur einen Mathaum Dalmerium: was erwartet er nicht erft von einem Aretin und Aebnlichen, beren Schriften in Bere und Profa ben Alten verglichen werben! Und bann erft von feiner Zeit, "wo die gelehrten Rnaben gar icon attifch fprechen und ichreiben, icon nicht allein Griechisches, fondern auch Sebraifches mit dem Baterlandischen verbinden, mo bereits eine Schule gegrundet ift, aus ber balb taufend glorreiche Palmen zu erwarten find" 93). Diefe Phrafe über bas ermachende Studium der Alten mochte hingeben, wenn er fie nur nicht mit einem armfeligen Stolze in Bezng auf Die Geschichte bes Aretin fagte 94), Die Er boch an Rlarheit und Elegang noch übertreffen will! Und worin wird nun feine großere Rlarbeit bestehen? In nichts, als in einer tobtlichen Breite.

<sup>93)</sup> ib. p. 115.

<sup>94) 3</sup>m Eingange fagt er: Da Leonardo Aretino, qui primus Flor. historiam totam prope e tenebris doctioribus hominibus, quemadmodum quidem potuit, cognoscendam dedit, da Poggio, qui et ipse in commune pro virili laboravit, Antiatem aliquem aut Pictorem, aut alios innumerabiles clarosque auctores, quos sequantur; minus mihi crede Livianam tu in iis diligentiam facundiamque desiderabis.

Seine ersten funf Bucher fullen 160 Quartseiten und geben bis auf den Rrieg bes Ronradin; wo er ichon im 4ten Budje ftebt, fångt Aretin erst an; man hört gleich von προσεληνοι — Fesulanern, von bem Rluchtling Atlas, und baun in aller peinlichen Bitschweifigkeit von allen romisch florentinischen Geschichten, denn er halt voll Wort, wenn er in der Einleitung bas lockende Berfprechen gibt: in tanta rerum inopia (uber bas Alte) nihil quod usquam inventum sit, non apponere!! Und bie versprochene Eleganz? Wenn Poccianti mit Recht rubmte, bag seine Berchsamkeit in bieser Geschichte suavissuna sen, so hatte fein Buch boch Gin Berbienft; allein ich weiß nicht mas ihm eintam. Seine Schreibart ift nicht leer an barbarischem; fie zeigt z. B. eine Urt Borliebe fur italienisch flingende Berbalformen, ist bart und voll von Italianismen 95), so bag mir im Gegentheil nicht unwahrscheinlich bunft, mas Politian ibm vorwirft, Lorenzo babe ibm oft Scala's Briefe gur Correction vorgelegt und bieg habe ben erften Unlag zu ihrem 3wifte gegeben. Ueber bergleichen Manner und ihre Berbienste fehlt uns das Urtheil beller Ropfe und grundlicher Renner. Man überfett, man preist, man citirt ben Roscoe: Nur allgufehr ruht er auf ben Schultern ber italienischen Literatoren, Die meift einer ben anderen abschreiben, meift aller fleißigen Renntniß ihres Begenftande und wenn nicht diefer, doch alles Urtheils entbehren. Man lagt fich ben Tiraboschi und Erefcimbeni noch gefallen, aber wenn fich Roscoe in bem mas er über Scala fagt, auf bas elende Geschmier eines Regri beruft, fo ift bas jum Erbarmen.

Mehr Berucksichtigung verdient ein Mann wie Lionardo Aretino, bei seinen Lebzeiten schon ein weltberühmter und vieleleicht ber größte Gelehrte seiner Zeit, bekannt burch eine ungebeure Masse von Schriften, Driginalen und Uebersetzungen, in aller Art. Vielleicht ware es kluger, von ihm zu reden wie Macchiavell thut, ber in seiner Beurtheilung, in humaner Kristif, in sicherer Behandlung und Benutzung der Schriftseller vor und neben ihm seines Gleichen sucht, und auch wo er nicht res

<sup>95)</sup> Rur Einen! p. 75. neque alia de causa, nisi quod praeterita esse ea silentio videbantur ab his Florentinorum res gestas scripsisse putantur elegantius. Por Florentinorum fehit qui,

bet fo fprechend ift. Er ermabnt ben Aretin wie achtenb; er benutt ibn - und gleichwohl murbe auch ein unaufmerkfamer Bergleicher taum finden, daß er ibn tennt; und auch ein unaufmertfamer Lefer gleich einfeben, bag er ibn gering achtet. Dem ein Mann wie Er tann zwar bie allgemeine Sochschatung bes Berbienftes, das Aretin um die alte Literatur hat, nicht anders als theilen, boch leitet ibn nicht blinde Bewunderung eines gludlichen lateinischen Styles babin, ibn, wie feinen Berehrern gang gelaufig ift, neben Cicero und Livius gu ftellen, wobei jene freilich nur stets auf ben lateinischen Ausbruck faben, ohne ir gend an die Dinge zu benten; auch mar es mohl naturlich, baf bie erften Aufänge ber Aufnahme bes Studiums ber Alten in roben Nachahmen bes Meugerlichsten bestanden, wie fich ja auch die Platoniter jener Zeit in ihren philosophischen Studien nicht von der materiellen Wiederbelehung unwesentlicher Formen loss machen konnten. Den Macchiavell aber kann bas nicht tauschen; er fragt nach dem innern Werthe und nach dem Stoffe. Und gang verdienstlos tonnte er allerdings auch bier ben Dann nicht finden, der jum Erstenmal bie alte florentinische Geschichte von bem unnuben Stoffe ber Bolksfabeln fauberte, und fich bagegen einen andern Weg babnte, indem er im Fluge bie Schicffale Toscana's von ber alteften Zeit an burchging (und bamit Se manden einen guten Bint gab, ber etwa die Spuren bee Alts etrurifchen in ber Wiebergeburt Epscana's im Mittelalter nach weisen wollte), und der nicht ohne Beift fich allgemeine Anfich. ten und Genichtspunfte über die Gefchichte feines Baterlandes bildete, mas vorher von feinem Chroniften noch geschehen mar und auch nicht gefcheben konnte. Doch aber kann dies wieber bem Machiavell nicht genugen, ber überall nicht blos Ergablung, fondern auch Bufammenhang, nicht blos aufammenfnupfenbe Phrasen, sondern auch inneres Leben, Rothwendigkeit und Bewegung, nicht blos Erclamationen fondern auch Urtheil, nicht funstmäßige und schulgerechte Reben, sonbern bie Stimme ber Zeit, ihres Charafters, ben Ausbruck des Augenblicks, ber Leis benschaft oder Beisheit horen will. Man lefe einmal im zweis ten Buche die in den allgemeinften romifchen Ausbrucken gehals tene Angabe von ber Entftehung ber erften Anfange ber Bolfe, herrschaft, und verfuche sich daraus eine Borftellung von ber

Lage ber Dinge ju machen, ober biefe auch nur ju errathen, wie fe aus Billani ober Machiavell errathen werben fann. Je weniger diese Latinisten strebten, ihren Styl den Sachen angupaffen, fondern je freier von Barbarismen fie den Gebrauch ber alten Sprache bewahren wollten, um fo unvollfommener und vager mußte merden, mas fie über bie innern Berhaltniffe ber neuern Staaten vorbrachten, mo gang neue Ibeen und Begriffe zu Grunde lagen. Sie scheuen baber vor jedem eigenthumlichen Cafus; man fucht bier vergebens nach einer bezeichnenden Anecbote, nach jenen Lieblingestucken aller florentinischen Schreiber, selbst ba mo fie wichtig und unumganglich find, nach einem charafteriffrenden Bug, der etwas außer dem romifchen Wefen liegt : wie fluchtend vor allen bewegteren Scenen im Innern verweilt Aretin bagegen auf ben langweiligften Rriegen und Scharmugeln, die bei Livius, ben er vielleicht nachahmt, einen gang anderen Werth, einen gang anderen Werth auch bei Billani baben, dem er ben Stoff abnimmt, da fie fich bei dies fem, ber nicht die Geschichte Giner Stadt ergablt, ber unterhalten und gerftreuen will, burch Sprache, Bortrag, Redfelig. feit und Raivetat gang anders ausnehmen und einen gang verichiebenen Gindrud machen. Aretin vergift nichts, er lagt nicht wie Poggio die innern Angelegenheiten absichtlich weg, aber er geht noch mit einer dronikartigen Rurge und Berriffenheit barüber weg, so daß man sich nur mit angestrengtem Kleiß und Achtsamkeit - und felbst bann nur eine nothburftige Belehrung bit ihm holen kann, da jeder bestimmte und entscheidende Bug verwischt, teine Wirkung fruberer Borfalle nachgewiesen, tein Reim spaterer Begebenheiten angedeutet ift, und fein Lob fann ungerechter und übler angewandt fenn, als das ihm feine Beraus, geber ertheilt haben, man tonne aus ihm bie Bechfelfalle ber Republiken mit Bestimmtheit lernen und die Ursachen des Untergange ber Staaten erfahren. Neben biefe ungefchickte Sandhabung einer widerfirebenden, wirren und oft cfel langweiligen Materie felle man bann bie gewandte Leichtigkeit, mit welcher Machiavell in die chaotifche Maffe eine geordnete Bewegung, in bas Dunkel ein Licht, in bas endlos Gebehnte bie fcheibenben Perioden, in das Gleichmäßige bie Grabe ber fteigenden und sinfenden Bolfefrafte bringt, und lerne mas Gefdichte ift.

3d bente gewiß nicht mit ber Berabsetung ber biftorischen Berte biefer Manner ihr anderweitiges außerordentliches Berbienft ju fchmalern, und fo erfenn ich, bag ewiger Dant auch Poggio gebührt, ber ben Ruhm bes Aufsuchens alter Sandfchriften mit Guarin, Aurispa, Filelfo u. A. theilt. Nur muß man ein Berbienft nicht mit bem andern verwechseln, und ich bente es ift beibes in feiner Urt achtbar, wenn ein Cosmus mit nie erreichter Liberalitat bie Berbeischaffung ber Sulfemittel gur Bieberbelebung bes Alterthums unterftugt, und wenn ein Lorenzo bie alte Zeit poetisch verjungt und in frifches Leben Poggio Schrieb die florentinischen Rriege zwischen überführt. 1350 - 1455 96) und nahm auf die inneren Angelegenheiten feine Rudficht. Bas ihn hierzu bewogen, lagt fich wohl errathen Er war wie Lionardo erft pabstlicher Geheimschreiber, bann flos rentinischer Kangler; er befleidete noch mehrere Uemter in Floreng und fonnte mohl von ben Staateverhaltniffen genau uns terrichtet fenn, auch ift er in allen politischen Gefchichten prattifch erfahren, und fein Charafter noch einer jener mahren alten Klorentiner von gutem Schrot und Rorn, ber ben achten florentinischen Burgerftolg zeigt, wie er ale ein Eigenthum bes Bolts in alle Schriftsteller übergegangen ift, die, wie die Athener ibre alten Thaten gegen bie Amazonen und Perfer ruhmten, als bieß langft feinen Ginn mehr hatte, bie treue Unhangliche feit ihrer Stadt an die Rirche, die Republif und ihren Segen, und ihre unerschutterliche Standhaftigfeit in allen Gefahren auch bann noch priesen, als von allem diesem lange nichts mehr übrig Diese Liebe ju feinem Baterland, die ihm Sannagar als Partheilichkeit vorgeworfen bat, hinderte ihn indeg nicht, die innere Lage beffelben in ber Zeit, die er beschrieb, fich ohne Tauschung flar ju machen. Man weiß, daß er mit ber florentinischen Berfaffung nicht zufrieden mar und fann aus feinem Dialoge über ben Gludemechfel lernen, bag er über italienische Geschichte und bie Grundsate ber italienischen Politif nicht oberflachlich urtheilt; in einem Manuscript bas in Rloreng liegt, gibt er fich als einen Berehrer ber venetianischen Berfaffung zu

<sup>96)</sup> Man tann fich über fein Leben in einem zwar flachen aber doch brauchbaren Buche von Shepherd belehren.

erkennen, ber fich bamale, wie zu einer gewiffen Zeit in Athen bie Staatsmanner die Einrichtungen von Sparta zu loben anfingen, die bedeutenoften Schriftfteller und Politifer in Floreng gu-Seine Briefe zeigen, wie verdrieflich ihm die Bermaltung ber Republit, ihre Berriffenheit und ber Berfall ihrer Berfaffung mar. Dit folden Unfichten von bem Buftanbe feiner Republit fonnte fich ein Mann von folder Totalitat wie Poggio nicht wohl in bistorischen Schriften bamit beschäftigen; ba er nicht die alte Geschichte behandeln wollte und nur erft in febr boben Jahren an feine historische Arbeit Sand legte, fo fonnte er auch nicht wie Machiavelli burch Ueberschauung bes gangen Bebiets ber florentinischen Geschichte ber Sache ein wiffenschaft. liches Intereffe abgewinnen. So gunftig ich baber auch aus bes Mannes anderen Schriften und Eigenschaften fur ihn einges nommen mare, fo achtungewerth feine aufgeklarten Religione. begriffe find, die ihn fast unter die italienischen Reformatoren ftellen, fo ichatbar in jenen Zeiten und in einem Manne von folder Thatigfeit die Entfernung von Pedantismus, feine Befanntschaft mit ber Belt und ihren Gitten und ihrem Treiben, fo bestaunenswerth überhaupt bie Energie feines Beiftes ift, ben er nicht eben obenbin mit bem Rerne und Marte bes Alterthums genahrt bat, fo muß ich boch befennen, bag fein Befchichtes wert ohne jene Berudfichtigung bes Inneren nach meinem Begriffe von Geschichte und Geschichtschreibung alles Interesses fur und entbehrt, und dieg um fo mehr, je mehr auch Machiavell, auf ben ich in biefen gangen Auffate mein Augenmert richte, von Poggio's Bert feinen anderen Gebrauch ju machen weiß, als bag er bie Resultate jener Rriege und ihre Birkungen auf ben Staat auf Poggio's zuverlaffige, flare, bochft murbig geschriebene Erzählung grundet, bie fo rein ift, bag es einem Scheinen tonnte, ale habe er auch einmal an diesem Stoffe, wie er es von den Facetien versichert, blos feinen lateinischen Styl uben wollen. Ich habe freilich aus munblichen Quellen erfahren, daß es vor nicht gar lange in Floreng nicht an einem Belehrten gefehlt hat, der in Poggio's Geschichte nach einer ftrengen Unlage auf einen tiefen politischen 3med bingearbeitet fab, ber grade die inneren Berhaltniffe betrafe; bieg beweift aber nur, bag bie Staliener nie aufhoren werben, mit ihrem nationalen Scharffinne und der Berliebtheit in ihre Autoren fur biefe Alles zum Beften gu fehren.

Diefen verschiedenen humanisten und Gelehrten bie fich mit Befchichtschreibung beschaftigten, fete ich nun eine anbere Rlaffe von biftorischen Schriftstellern aus bem 14. 15. Jahrhundert gegenüber, die die bamalige Republik von Aloreng von einer anderen Geite ihrer geistigen Thatigfeit tennen lebren; practische Staatsleute, jum Theil gang ohne ober von weniger literarischer Bilbung, bie bem Marchiavell als Mufter in fcharfer und richtiger Beurtheilung menfchlicher - handlungen und ber Begebenheiten im Staate vorstanden, von benen biefe wieder nicht loggetrennt erscheinen wie bie letten Schriftsteller ber fruberen und die ersten ber fpateren Beriode ber florentinischen Geschichtschreibung, sonbern in welchen fie wieder wie Dino und Billani handelnd erfcheinen; Manner, bie eine neue Art von Ariftofratie reprafentiren, Berfechter einer gemäßigten Staateform, Saffer ber Pobelherrichaft, Leute, bie nicht wie Machiavell ober Rucellai auf die Mächtigften im Staate bie Boffnung einer totalen Reform feben, fonbern vorfichtig und friedliebend lieber die alten Eintichtungen nur fparfam mobificiren mochten und festhalten mas festzuhalten mar, die alfo ben Grundfagen fo ehrenwerther Manner wie Giovanni de' Medici, Uzzano, Lapo Niccolini, Bartol. Balori, Capponi und ahnlicher folgten; ja ich meine bier besonders bie zwei Schriftsteller aus bem lettgenannten Sause, Die fich bier alfo felbst vertreten tonnen. Der altere Capponi, Gino, ift ein fraftiger Chrenmann, ben unruhigen Cafaren und Gracchen gegenüber, die seit der Revolution von 1378 die Staateszügel zu ergreifen suchen , ein catonischer Greis von großer Seele, und ohne literarische Bildung, ber bas Unsehen ber alten Signorie gegen alle Unmaßungen einzelner Familien, Partheien und Inbividuen geschütt wiffen will. Er reichte mit feinem Leben und feiner Erfahrung noch in die Tage jurud, wo weise Popolanen bas Regiment führten, und erlebte bann ju feinem Rummer, wie er fagt, ben einst vernommenen Ruf vivano le berrette e muojano le foggette in ben entgegengesetten Schrei vertehrt gu boren; er erkannte es, welche Wunde die Umwalzung die ich eben nannte ber Republit fchlug; fab mit Bedauern die Staats

fraft abnehmen und bedeutungelofe Aemter entstehen, gurnte über ben ichablichen Ginflug ber Beiftlichfeit, Die er ben 216. ichaum ber Welt nennt, und über die migliche Stellung von Floreng jur Rirche 97), über den Rachtheil ber aus den Rriegen ben großen Miethbeeren, ben übermäßigen Ausgaben entftebt und er wies auf bie Gorge fur ben inneren Gludftand bin, warnte vor Rrieg und Bergroßerung, und gab in Unbescholtenbeit und Integritat ber Sitte ein Beifpiel, indem er, nach Bekleibung ber bochften Stellen, nachbem er burch bie Unternehmung gegen Difa ju einem angesehenen Saupte ber Republit geworben mar, und die größten Ungelegenheiten geleitet batte, ohne Besithum ftarb. Diefer Mann bat einen fleinen Auffat 96) über die berühmte Revolution, die unter bem Ras men bes Tumulte ber Ciompi bekannt ift, gefchrieben, und ben Inhalt biefes Buchelchens muffen wir in ber Rurge betrachten, um ben bamaligen Wendepunkt ber Dinge ju beleuchten, ber die Rraft bes florentinischen Boltes bergeftalt brach, bag binfort bem Chrgeig ber Gingelnen, bie fich biefe Erichopfung ber Demofratie ju Rute machen wollten, freier Spielraum geges ben blieb. Zugleich ift bieg Bertchen eine ber Quellen, welcher Racchiavell bem Material nach Schritt vor Schritt folgt, ber er nachergablt ohne fie abzuschreiben; treu, nicht fflavifch, bebandelt er, (eine große und ichwierige Runft!) ben Stoffigang eigenthumlich, ohne barum einen Bug von ber bochft einfachen, planen und anschaulichen Erzählung bes Gino zu vermischen, ber fur Macchiavell ein glanzendes Mufter dafür fenn tonnte, wie der Sistorifer urtheilen fann, ohne irgend bem Urtheil bes lefere vorzugreifen ober es ju bestechen; benn in biefem fleinen Stude ift biefe Runft, ein unausgesprochenes Urtheil bem Les

<sup>97)</sup> La Chiesa divisa, sagt er, su pel Comune nostro, e per la nostra libertà mantenere; ma è contro all'anima: e però non vi si debbe dare opera, ma lasciare fare alla natura. E se si potesse sare, ch'egli attendessino allo spirituale solo, sarebbe sacrisicare, e utile al Comune nostro la loro unità. Pare l'amicizia del Papa è utile al nostro comune, e per niuno modo non vi contrapponete a quella; che cosa niuna ci può riuscire, si non con amista della Chiesa.

<sup>98)</sup> Tumulto dei Ciompi. - In den oben genannten Cronichette etc.

fer beutlich an die Hand zu geben, und babei boch jedes eigene frei zu lassen, meisterhaft geubt. Ich folge kurz seiner Erzählung.

3ch habe ichon gelegentlich, ale ich von Belluti fprach, bemerkt, daß um die Mitte bes 14. Jahrhunderts die Reibungen amifchen ben Albiggi und Ricci begannen; man brachte bas mals bie fast vergeffenen Namen ber Guelfen und Ghibellinen wieber in Anregung, indem die Ricci ihre Gegener als Anbanger ber letteren Secte zu verbachtigen fuchten. mußten geschicht die Ricci in die ihnen gegrabene Grube ju fturgen, ohne ihr damit jedoch gang zu entgeben, benn fie bewirften nichts, als daß man den capitani di parte die Bollmacht gab, die ghibellinisch Gesinnten auszusinden, und sobald diese ihr neues Umt ju üben begannen, fielen unter ihren erften Ausfallen die begten Saufer, fowohl Guelfen als Ghibellinen, ber Rern ber alten Großen. Andere Geschichten treten bierauf das amischen, bis 1371 Meffer Benchi aus der Parthei ber Albiggi, bas halb verloschene Ammoniren wieder in Gang brachte. jest fam den halben Magregeln, die man dagegen ergriff, ber Rrieg mit dem Pabst zu Gulfe, der die Aufmerkfamkeit nach außen lenfte, allein nach dem Tobe bes Pabstes 1378 fehrte bas Unwefen erneut jurud. Die Guelfen, gegen bie Achtmanner bes Rriegs, die ihre erklarten Gegner maren, erbittert, machten in Berbindung mit allen alten Adligen und großen Dopolanen eine so wirksame Opposition gegen bie Regierung, baß bald das Ansehen der Signorje gegen das der Partheihauptleute schwand, und man muß sich aus dem Diario des Monglbi 99) unterrichten, bis zu welcher unfinnigen Sobe man bas Ummos niren (Ausschließen von Aemtern) trieb. Da ihnen aber bei biefer Magregel immer ihre Feinde gefahrdrohend auf dem Salfe blieben, fo faßten fie ben fuhnen Unschlag, in Nachahmung ber alten Partheien ihre Gegner gang zu vertreiben. Ungludlicherweise fur ihre Plane batten fie nicht die Entschloffenheit, bem Rath bes Lapo bi Castiglionchio zu folgen, der bei der Beras thung wie einst Mosca Camberti (cosa fatta capo ha) gegen als

<sup>99)</sup> s. a. 1377, 78.

len Aufschub ftimmte. Man ergriff einstweilen bas ichmache Mittel, gegen bie Bahl bes Calveftro be' Mebici zum Gonfaloniere zu agiren, und ale biefer Berfuch fehlfchlug, zeigte biefer Gegner einen entschiebeneren Muth als jene. Ermagte es, bie alten ordini della giustizia wieber ins Leben ju rufen, und bie Partbeibauptleute ju entfraften. Auf ben erften Sturm im großen Rath erfolgten Unruben, und ba bie nieberen Bunfte, eifrig nach Rache an ben Guelfen, ju Thatlichfeiten ichritten, fo mußte eine Balia ernannt werben, bie jene Gefete etwas maßigte. Man mablte barauf friedliche Prioren, unter ihnen ben Luigi Gnicciardini, und es erfolgte auf mehrere ben unter ren handwerkern gemachte Concessionen ju Gunften ber Ammonirten eine Rube von acht Tagen. Auf Anstiften ber Ummonirten aber ftellten bie Bunfte ihre Forberungen bober; aus Schmach. beit wichen ihnen die Signoren 100), indem fie glaubten, nun werbe Rube bleiben 101). Rach Capponis Erzählung ließen bei ben gleichwohl fortbauernden Unruben bie Gignoren eines Morgens Die Runftbaupter tommen, machten ihnen Borftellungen und ermahnten jum Frieden. Dieß ift bei Machiavell bie Rede bes Luigi Guicciardini, in welcher er niederlegt, mas Capponi burch Facten und burch fein Schlugurtheil, bas ich in ber letten Rote mittheilte, besagt. Machiavell's Rebe macht auschaulich. wie ante und redliche Absichten biefe Signorie auszeichneten, fie lagt fublen, wie die Ueberlegenheit des Geiftes, Die Beis.

<sup>100)</sup> Capponi fagt von ihnen, durch ihre Gutmuthigkeit, Fehler und Unwiffenheit sev die gute Berfassung von Florenz zu Grunde gegangen. Wir werden nachher sehen, daß sie den Palast feige preisgaben; hier bemerken wir, daß er ihnen mit Recht vorwirft, sie hätten sich zu rechter Zeit nicht vorgesehen.

<sup>101)</sup> Daran thaten sie sehr unrecht. Capponi p. 226. Fatto questo, i Signori — non pensarono che più scandali dovessono venire, ma non pensarono bene, perchè di nuovo sentirono, che le arti mormoravano, e voleano, che più innanzi si sacesse inverso molti altri cittadini, cioè di confinare, e sare grandi, e porre a sedere per a tempo, degli usici, e ben che l'arti non lo domandassono, pure nondimeno arebbono voluto, che i Signori per loro medesimi l'avessono fatto per non avere avuto eglino quel carico.

beit ber Unficht und die Milbe bes Berfahrens gu jeber anderen Beit die befte Wirkung hatte haben muffen. Daß bieg bier nicht ber Kall mar, bedarf einer Erklarung, die ber eine und ber andere Schriftfteller in gang abmeichender Beife geben. Capponi fucht die Urfache bes ungludlichen Ausgangs in bem Born Gottes uber ben Rrieg mit ber Rirche, ben er ale ichmablic und verrucht barftellt. Machiavell bagegen ergreift die Un. zeige, die ibm Capponi an die Sand gibt, daß die Furcht vor Beftrafung des bereits Gefchehenen die niederen Rlaffen zu meis teren Bergehungen, gu bem Berfuche verlocht, ein fleines Unrecht mit einem größeren ju verguten, und er lagt une flar feben, wie ohnmachtig guter Dille ohne Entschloffenbeit, Rraft und Ginficht ift, wenn er mit einer erregten Leidenschaft m fampfen bat, die bei Machiavell aufs bestaunenswerthefte in ber Rebe eines Revolutionairs geschildert ift, der bie rigordies fen Grundfate eines Terroriften mit einer infamen Gloquen; predigt. Diefe Rede grundet Machiavell (ein Beweis baff er auch in den Erfindungen feines Ropfes auf leitenden Thatfachen rubt) auf die Ergablung bes Capponi, daß das Bolt vor bem Ther St. Pietro Gattolini fich versammelt, fich mit Bund und Eid und Ruß auf Leben und Tod, ju Schut und Trut jusammengeschloffen habe. Sie machten Gindichen, die unterfuden und Anzeige davon machen follten, ob Riemand Unrecht oder Gewalt gefchabe, die Ummonirten erregten Furcht und mittelst der Kurcht endlich Tumult, und bier bedauert Capponi, baß man nicht zu rechter Zeit an bem fruberen Rauben und Plundern ichnelle Rache genommen. Dahrend bieg vorging, be-Schäftigten fich die Signoren in der Schreibstube mit dem Frieben ber Stadt, und ichrieben Briefe an ihre Gefandten in Rom über bie zunehmende Rube in Florenz. Um 18. Juli (1378) erhielt man sichere Nachricht von dem Friedensschluß mit der Rirche, worauf die Achtmanner ihr Amt niederlegen wollten, was man ihnen thorichterweife nicht gestattete. Run folgen bie entscheidenden Begebenheiten, in intereffanter Lebhaftigfeit bei Capponi vorgetragen. Die Signoren erhielten Rachricht, baß am 20. ein Tumult ausbrechen follte, und ein gemiffer Simoncino legte hieruber Gestandniffe ab. In feinem Berbore gab er bie Absichten ber nieberen Bunfte fo an: man wolle gewiffe niebere Sandwerke nicht mehr ber Bunft ber Bollefabrifanten unterworfen wissen, weil sie von beren Borstehern geplagt und um jede Rleinigkeit gequalt murben; fie wollten Theil am Res giment ber Stadt und Umnestie fur die vorbergegangene Plun-Gefoltert nannte er ben Salvestro be' Medici als haupt und noch einige andere. Dem Salvestro begnugte man fich Borftellungen und Bormurfe zu machen, auf die er leicht antworten fonnte, und ließ ihn bann gieben; einige andere ber Angegebenen wurden eingezogen, und stimmten in ihren Aussagen mit Simoncino. Babrend die Signorie mit dem Entschlusse umging, Bewaffnete zusammenzuziehen, borte ein gewisser Uhrmacher Niccolo, ber grabe im Palafte eine Arbeit batte, bag man ben Simoncino foltere; fogleich jog er bie Sturmglode und rief bas Bolt jusammen. Die Signoren, jaghaft und furchtfam , mußten ce gescheben laffen , bag bas Bolt ben Plat befette, ben Palaft beichof, Die Gingezogenen befreite und ben Palast des Gonfaloniere verbrannte. Gleichwohl mar die verfammelte Menge gering, bieß ermuthigte die Gignoren, bie Burger unter die Fahnen ju rufen, allein fie famen nicht. hierauf muche die Maffe bes Bolte; es bemachtigte fich bes Gonfalone bella Giuftigia, begann ju brennen und fengen, ba Diemand Einhalt that, und als fich endlich boch vier Gonfalone Burger ftellten, trennte fie Thomas Strozzi, und bewog fie die Signoren fich felbst zu überlaffen. Dieß sturzte die Berfaffung. Das Bolf ward unter dem Unstiften der Ammonirten und eis niger der Achtmanner stets aufgeregter, es erfolgt die tumultubfe Scene bes Ritterschlagens, ju bem der Pobel bie Richtwollenden mit Androhung des Berbrennens ihrer Saufer zwang. Der Kuhrer mar bis dahin Simoncino di Biagio, ber immer ben Schreckensruf ", Feuer und Schwert" im Munde fuhrte, und mit Brandstiftung fortfuhr, bagegen Galgen errichten ließ fur bie, welche etwas plundern murben. Um 21. forderten bie Die unti endlich im fturfften Regenwetter bie Bunfte auf, zwei Bertreter ju ichicken, und ihre Gonfalone jum Schut und Befehl ber unteren Rlaffen bereit zu halten. Diefem Antrag marb aus Furcht Folge geleistet, und bieß fteigerte bie Forberungen ber Aufrührer aufs bochfte. Es follten 3 neue Bunfte fur bie nics beren Sandwerter geschaffen werben, bamit ihre Abhangigfeit

von ben Bornehmeren aufhore; die Bant folle furder feine Intereffen mehr an ihre Glaubiger unter ben Burgern gablen, fonbern binnen awolf Sahren die Capitalien tilgen u. dgl. m. Jest erhoben fich mit unzeitigem Muthe zwei Signoren gegen bie Bewilligung diefer Forderungen; bieß trennte die Gignorie; einer von ihnen, Guerriante Marignolli, fchlich fich aus bem Palafte und fein Beggeben brachte das Bolt auf den Gedanten , bie gange Cignorie auseinander zu jagen. Die Rathloffg teit ber Prioren, ale bie Aufforderung an fie fam, ben Palaft ju verlaffen, schildert Capponi gang trefflich. Tommaso Stroggi trat in ben Palaft und fundigte ihnen die Forderung bee Po-Die Signoren faben einander an und mußten nicht mas zu thun fen, doch beschloffen fie, die Anmuthung den Collegien und ben Uchtmannern mitzutheilen und beren Meinung gu In den Collegien antwortete man auf diese Unfundie anna mit Thranen; ber Gine rang die Bande, ber Andere folig fich ind Geficht; feiner mußte in ber Befturgung ju rathen ober gu belfen. Die Achte zeigten fich traurig und bewegt, Die Gignoren außer fich, außen mar ber farm ungeheuer; die Forberung marb wiederholt, nur die Uchtmanner mochten bleiben; man brobte mit Reuer und Schwert die Stadt und ihre Saufer ans jugreifen, und in ihrem Ungesichte ihre Beiber und Rinder ju Dieg alles batte man ber willenlofen Daffe eingegeben. Co wichen fie benn aus bem Palafte, ber pon bem Bolfe und den Achtmannern besett blieb. Gin Lottsmann, Mir dele bi Landi, ber ale ein mahrer Sanscullot geschildert wirb, ward jum Gonfaloniere gemacht. Bon ihm fprechen fast alle Schreiber ber florentinischen Geschichte gering und verächtlich, und besonders sieht auch Capponi in feiner Erhebung den Une tergang bes guten Sternes ber Stadt; wir werden unten feben, baß Machiavell mit Uchtung von feinem practischen Berftanbe fpricht und der in folden Zeiten nothwendigen Difchung von graufamer Strenge und fluger Nachgiebigfeit, und bag er feis nem Talente hauptfachlich die Erhaltung bes Reftes von Freis . beit in Kloreng guschreibt. Die ersten Anordnungen, die er traf, bezweckten die herstellung ber Rube und maren gegen die revoltirende Maffe gerichtet; bann warf er bie Uchtmanner bei Seite, bie im Truben ju fifchen gesucht hatten und nun tam eine Sipp.

idaft von Bollhandlern , Rammmachern , Farbern , Apothefern, Rramplern und Schuftern und abnliches Gelichter an bie Spite ber Regierung. Bon ben Signoren follten funftig funf aus ben unteren, vier aus ben oberen Bunften ermablt merben, ber Sonfaloniere wechfelnd aus biefen und jenen. Die Stadt befand alfo jest aus zwei Partheien, Popolanen und Dlebejern. Dieg gab Beranlaffung jur Berbindung ber jurudgefesten Do. polanen mit den Guelfen und fuhrte von ba gu neuen Beranberungen, ba fich bie gegenwartigen Gewalthaber in ber furgeften Zeit untereinander felbst aufrieben und einer neuen Oligardie ben Beg bahnten. Sier tonnen bie einsichtslofen Bertheis biger ber Republifen neuerer Zeiten lernen, wie wenig felbft im demokratischsten gandchen des neueren Europa das volksthum. liche Leben inneren Bestand hatte, und wie vertummert biese gange Pflange gegen die Republik des Alterthums erfcheint. Bir fuchen in Florenz felbst in ben besten Zeiten und unter ben wurdigften Mannern jenen Schlag ternhafter Burger, auf ben ber fpottende Ariftophanes in Athen mit erschutternber Chrfurcht gurudblidt, vergebens nach Selbenthaten, aus beren bloger Erinnerung noch ber ichon verberbte Burger Liebe und Achtung fur feinen Staat fog. Babrend großartige Rampfe bas athenis fche Bolt mit ben Perfern, mit ben Infeln, mit ben Rachbarn in Bootien, in Thracien und auf allen Ruften befchaftigte, fo verbrauchte fich bier bie erfte Kraft im fleinen Rampf mit Cafellen und Rittern; fie manbte fich bann, ju unmachtig um nach außen zu machsen, gegen fich felbst um fich zu zerfleischen, benn fcon in ber beften Zeit find bie armfeligen Rriege ber Staliener unter fich faum ber Rede werth , und befanntlich blickt Rachiavell mit ber bitterften Berachtung auf diefe Rnabenfpiele bin, worüber ihn nur ein Ammirati oder Roscoe notiren konnte. Geit tein beutscher Raiser mehr in Italien gefürchtet marb, folgte eine Partheiung in ben Stadten ber anderen; in bem uns ruhigen Bolle, 'im engen Raume, bei ber leichten Beruhrung, bei ber berrichenben Sabsucht, mußten biefe unaufhorlich forte bauern, mußte immer die Bertilgung ber Ginen Rraft bie an. bere aufbieten, bis es endlich babin getommen mar, daß nur bie lette Maffe noch einen Nachbrud ju geben vermochte. Alterthume mar bieg gang anbere; bort hatte burch bas Sfla-

venwesen bas Umsichgreifen ber Unfpruche und Anforderungen an Theilnahme bei ber Regierung ein frubes Biel; in Floreng aber, wo diefe Unforderungen und Unmagungen fich bis unter Barbiere und Sandlanger, unter Rnechte und Magde fortgrub und einbohrte, mußte ber ungludliche Staat den unterften Bobenfat ber Dolofratie ichmeden, benn es lag noch eine Stufe unter der herrschaft der niederen Popolanen, die Matteo Billani ichon verschmaht, obgleich biefe Rlaffe, ba Florenzens Erifteng auf Industrie und Sandel beruhte, wogu Jedem der Beg offen ftand, naturlichermeise empor fommen mußte. rend alfo unter Dichele bi Lando bie Bolfeforderungen unmäßig fliegen, erfolgte fcnell, daß unter ben bieraus entftebenden Reis bungen ben einzelnen Fabigen Gelegenheit gegeben marb, fich über bie fraftlose und verächtliche Maffe emporzuschwingen. Buerft mußte fich Michele ber Infoleng ber Revolutionaire miberfegen und gegen bie Guelfen murben gang formliche Revolutionegerichte eingesett und Truppen in Dienft genommen. Bald nahmen die Partheibaupter der Plebejer die Rolle der Dbrigfeiten, beleidigten mit dem Migbrauch ihrer Gewalt Freunde und Reinde, und festen fich wie der Boblfahrtes und Gicherbeitsausschuff am Ende über alle Autoritat ber ordentlichen Magistrate weg. Als fich biefe endlich mit den verftandigeren Rreiheitsmannern verbanden, folug ein großer Theil ber Menge um; man fah mit Freuden bie hinrichtung eines Giorgio Scali, ben bas Bolf furg vorber angebetet hatte, und bie Beiffagung bes Sterbenden an Benedetto Albizzi; io ti annunzio che questo è il fine del male mio e principio del tuo, ift eben jenes Befannte: 3ch fterbe jest burch eine tolle Menge, und meine Richter werben fterben, mann fie flug wird. Einmal auf bem Bege, bie Uebertreibung ber Gemalt ber Bolfsmanner gu brechen, ftrebten Große und Popolanen weiter, Landi mard verbannt, Albizzi folgte, und eine Balia nach ber anderen entzog ben Ples bejern eine Gewalt nach ber anderen 1378 - 1381. In diefer Beit begann bann bas Bemuben ber großen Florentiner, bem Staate eine republicanische Form mit einem executiven Rathe von Optimaten zu geben, mehr ober minder ber venetianischen Berfaffung abnlich; Majo begli Albiggi arbeitete am Ende bes 14. Jahrhunderts in diesem Sinne; allein ba die gemäßigtere Art bes Berfahrens, mit bem er zum Ziel zu kommen suchte, von seinem ungestümen Sohne nach seinem Tode verlassen ward, so nahmen die Anhänger der Mediceer ernste Gegenmaßregeln und ihr Ungestüm und das vorsichtige Zurücktreten und die beschiedene Mäßigung eines Bert und Giovanni Medici wirkten auf eine ganz besondere Beise zusammen, die Mediceer nach und nach auf den Gipfel ihrer Größe zu erheben. Hierauf komme ich aber unten zurück.

hier muß ich mich wieber nach ben Quellen bes Machiavell umsehen, von benen ich noch zwei nenne: ben Reri Cappont und Giovanni Cavalcanti. Er kennt beiber Werke, und folgt dem letteren ebenfo unbedingt wie dem Gino Capponi, bem erfteren fast gar nicht. Indem Dachiavell anschanlich machen will, wie feit 1378 bie florentinische Republit fich nicht allein' mehr ichuten und tragen fann, fondern wie fie einzelne Manner braucht, beren Fahigfeit fle fich uberlagt, muß er unter diefen Leuten den Cosmus von Medicis gegenüber besonders den Neri Capponi nennen. Diefer Mann, burch Beredfamteit und diplomatische Geschicklichkeit fehr ausgezeichnet, hatte bie schwierigsten Geschäfte in ben Berhaltniffen von Floreng zu Benedig und Cforga, und beiber letterer unter einander in bem Rriege gegen Mailand übertragen erhalten; fodann ift die Bertreibung bes Grafen von Poppi eine Begebenheit, die ibm auch als Rriegsmann einen Ramen gemacht bat. hierburch erreichte er eine folche Bedeutung, bag er bem Coomus entgegen ftanb und in bem Staate und heere im großen Unfeben mar, welbes lettere ichon von feinem Bater ber ber Kamilie ergeben und an Reri besonders feit feinem Siege über ben berühmten Riccolo Piccinino bei Anghiari gefesselt war. Er suchte baber gegen Cosimo seine Stube kluglicherweise im Beere und schloff fich genau an andere begunftigte Militarhaupter an, veranlafte tadurch aber ben verruchten Mord feines Bertrauten Baldaccio d'Anghiari 1443, ben feine Gegner umbringen ließen, worauf fie mit einer neuen Balia ju Bunften ber Mediceer bas Unfeben des Reri fcmachten. Doch behielt er auch nachber noch eine große Stimme im Staate und es macht feiner wie bes Coomus Rlugheit und Dagigung Chre, daß fie fich nebeneinander ertrugen. Gin Bild von diefer Zeit und von biefen Man-

nern, von ber Art wie biefe Alles auf fich begieben und fich überall jum Mittelpunkt ber Begebenheiten machen mochten, gibt bas großere geschichtliche Bert biefes Reri 102), beffen Rahigkeiten man gewöhnlich von ben italienischen Literatoren, und bieß mit Recht, boch preisen bort, beffen Geschichte fie aber nicht über bas fleine Buchlein feines Baters batten fo febr erbeben follen, ba biefes offenbar flarer, gefälliger ergablt, in nerlicher und gefchloffener ift, ale bie großeren und fleineren Schriften bes Reri. Der Ton, in bem biefe geschrieben find, mißfallt. Schon die Babl ber Gegenstande zeigt fogleich, baß er feine Familie und fich jum Mittelpunkte beffen macht mas er fchreibt. Er verfaßte nemlich eine Ergablung von bem Pifanifchen Rriege, ben fein Bater geführt hatte; ein Buchelchen, bas man oft dem Gino felbst jugeschrieben bat, obgleich außer anberen Grunden ichon ber Bortrag widerspricht, welcher gang ber trodene ber Commentarien ift, gang ber eines Befchafte, und Staatsmannes, ber fich neben Machiavell, neben Cavalcanti und den kateinern wieder gang originell ausnimmt 103). Sodaun beschrieb er seine That gegen den Grafen von Poppi in einer zweiten Abhandlung. Und eben fo fcheint er bem weitlaufigen Wert feiner Commentarien und in ber Beife ber Memoiren schreiber seine eigene Geschichte zu erzählen; er verbindet aber geschickt bie Erzählung von bem, mobei er gegenwärtig und thatig mar, mit einem fortgesetten Kaben ber offentlichen Beschichte von Florenz, der nur weder vollständig noch auch überall klar zu verfolgen ist. Ueberall sieht man ihn vortreten, ihn handeln, ihn rathen und reden; von seinen geheimen Planen und Abfichten, von feiner Stellung ben inneren Angelegenheiten gegenüber ift er weit entfernt etwas laut werben ju laffen;

<sup>102)</sup> Commentari di Neri di Gino Capponi dall 1419 — 1456. bei Muratori tom, XVIII.

<sup>103)</sup> Man vergleiche nur einmal die Reden bei den verschiedenen Autoren. Bei den Lateinern sind sie häusig, willführlich, rhetorisch, schulmäßig und fteif; bei Neri ist eine einsache, fattisch trockene, höchst wahrsscheinlich ganz nach dem wörtlichen Inhalt der wirklich gehaltenen; Cavalcanti mahlt die wirklich gehaltenen charakteristrend aus; dasselbe thut, nur in freierer Art, Machiavell, der aber auch eigene ersindet.

Machiavell fagt auch von ibm, er babe fich über feine politis fchen Grundfate nie erflart, fo bag man nicht gewußt babe, welche Parthei er eigentlich begunftige. Die inneren Berhaltnisse felbst zu erwähnen verschmaht er; auch ba wo ihn die Erwihnung anderer Dinge bagu zwingen follte, wie er g. B. bie Geschichte bes Catafto nicht berührt, obgleich er von feinen Birfungen, ben Borfallen in Bolterra fpricht. Er berichtet bie Dinge, in benen er felbft beschäftigt mar, mit verdrieflicher und fleinlicher Umftanblichkeit, und ba er in allen Rriegen als Befandter, ale Commiffair, ober in irgend einer anderen Gigenschaft beschäftigt mar, so boren wir nichts als bas efle Detail von gabllofen Gefandtichaften, Berhandlungen, Tractaten, Friedenschluffen, Allianzen, Accorden mit Condottieren u. f. m. und bieg Alles ift um fo peinlicher, je leerer bie florentinische Geschichte in diesen Zeiten wird, je mehr bas Geschenbe von ben Machinationen ber Ginzelnen abhangt, von benen wir bier nichts boren, fo daß fie nur im Gangen ber italienischen Geschichte noch ein Intereffe behalt, mas Machiavell und vor ibm fcon Giovanni Cavalcanti vortrefflich einfab.

3ch habe es in meinem gangen Auffate bis bierhin vermieben, Gebrauch von hanbichriftlichen Rotigen gu machen, bie ich in Florenz sammelte, weil ich überall eine Controlle mehr wunsche als meibe, und mich lieber auf allgemein verbreitete Sulfemittel fuge, als auf Renntniffe, beren Quellen nicht jedem juganglich find. hier aber muß ich eine Ausnahme machen und von ber Geschichte bieses Mannes reben, von der mir tein Drud befant ift, und von der es febr ju bedauern mare, menn fie immer ungebruckt bleiben follte; die Florentiner hatten wohl gethan, folche Sachen eber als fo manches andere elende Beng ju drucken, aus dem fie mit allem Aufgebot von Aleif und Gelehrsamfeit nichts erbeuten konnten, als zwei oder drei Worter ober Kormen fur die Erusca. Gin Manuscript dieser Geschichte fand ich in der Magliabecchiana in Florenz; ein anderes foll in der Riccardiana liegen, bas ich aber nicht benuten fonnte, und bas wenn es wirklich nach einer Rotig, die fich in jenem Coder ber Magliebecchiana findet, himmelweit von biefem verschieden feyn follte, mir auch wenig gedienet batte, weil eben biefes Bert bem Machiavell vorlag, ber ibm aufs allergenaueste nachfolgte.

Giovanni fchrieb es nach feinen eignen Worten im Gefangnig, in bas er megen Auftagen, bie er nicht erschwingen fonnte, gefest war; es muffen ibm aber bier alle moglichen Sulfequellen ju Gebote geftanden, ober er muß nur ben Unfang ale Gefangener geschrieben haben, weil er zu umftandlich unterrichtet ift, zu lange Ramenverzeichnisse und andere Dinge ber Urt hat, die er nicht ohne Material im Gedachtnig behalten fonnte. Sein hauptgegenftand ift bie Bertreibung und Wiedertehr bes Cosmus. Eben wie Gino Capponi ein Anhanger des Uzzano und Aehnlicher ift, fo ift er ber Gegenparthei ber Mediceer zugethan, ohne bag barum irgent ju finden mare, bag er bem Ugjano ober beffen Unbangern bas fleinfte Unrecht thue; ift er nur von eines Burgers guter Gefinnung überzeugt, fo ift er viel ju gut muthig, partheilich zu fenn; nur mit ber "bestiglischen Menge" hat er es jeden Augenblick ju thun. Berglichen mit bem nature lichen, ungeschmintten, einfachen, bildungelofen Capponi ift er nicht minder naturlich, naiver, heftiger und leibenschaftlicher, aber von blindem Partheieifer frei, und feine Ergablung tragt auch ba, wo er von feinem verehrten Cosmus fpricht, bas Geprage ber hochsten Glaubmurbigfeit an fich und rechtfertigt ben Machiavell aufs vollftanbigfte, den befonders Roscoe in ber Erzählung der Berbannung und Ruckfehr des Cofimo befrittelt bat. Giovanni ift gebildet, er verrath historische Belefenbeit, er ift burch fonstige Gelehrsamkeit und philosophische Renntniß befannt, befannter aber burch feine Freigebigfeit, Befcheibenbeit und Sittenreinheit. Den Schuler bes Ficinus erkennt man in ben politischen Bisionen, die er feiner Geschichte einflicht, und mede felnd tann man in feinen eingestreuten Reben ben fcblechten Ge fcmack ber bamaligen Gelehrten belächeln und bie gute Ratur und den gefunden Blid bes ehrbaren florentinischen Burgers einer gebildeten Beit, die große Charaftere und Beifter fannte, bewundern. Giovanni beginnt feine Geschichte mit bem Rriege gegen Mailand und in Bezug auf bas Innere mit bem Gegens übersteben ber Uggani und Medici, oder wie er fie auch nennt, der Belli und Buoni, oder der Vatacchi und uomini dabbene, ebenda wo Machiavell fein 4tes Buch beginnt. Diefen Relbzug batte besonders Giovanni be' Medici widerrathen; benn er brudte wie alle vorigen mit feiner gangen Laft auf das niebere Bolf,

und bieß erregte auch nach ber ersten Riederlage ber florentinis iden Truppen bosen humor. hier durfen die Leser nur bas Buch bes Machiavell jur Sand nehmen, um aus ben folgenben Andeutungen, die ich aus Giovanni entnehme, fich zu überjugen, daß ibm Machiavell Schritt vor Schritt folgt, und daß ibm felbst jede fleine Anordnung des Cavalcanti fo behagt. daß wenn fie auch ihrer Form nach feinen Gefchmad beleidigt, er ihr boch unbedingt unter irgend einer Gestalt einen Dlas gount. Das Bolf lebnte fich damals auf und murrte; Cavalcanti leibt feinen Befchwerden icharfe und beftige Musbrude. wie er sie als. Augenzeuge wirklich gehort haben mochte,. Dadiavell faßt fie murdiger, aber boch treu. Rinaldo Albiggi tro. ftet das Bolf und richtet es auf, und bier hat Giovanni eine Rebe gang im Geschmade und Style ber bamaligen Gelehrten. bie voll von Beispielen aus der Geschichte und anderer Gelebrsamfeit ift, aber ben Sauptgegenstand nur am Enbe, wie auch bei Poggio meistens, berührt, ohne daß ein febr einfacher Bufammenbang amifchen ibm und bem Borbergebenden mare. biefer erfte Ausbruch begutigt mar und bas Bolf gur Fortfegung des Kriege überrebet, fo murden 20. Burger gewählt, Die neue Steuern ausschrieben, welche auch die Großen trafen. Sieruber erbittert regten fich biefe wieder und Ringlbo fafte ben Dlan. die geringeren Zunfte auf fieben zu beschranken. Gine unerträge lich lange Rede, die Giovanni den Rinaldo bei biefer Gelegenbeit halten lagt, bat Machiavell mit bem ihm eigenen Tacte nd feinem Geschmade abgefurzt, und das Wefentliche beibehiten oder wo es fehlte zugesett. Hierauf gibt Uzzano ben Rath, den Giovanni Medici in ihr Interesse zu ziehen, wie bei Machiavell; wie bei ihm wird Rinaldo ernannt, biesen ju gewinnen; der Inhalt ber abschlägigen Untwort des Gjopanni breht fich hier wie bort um bas Beispiel bes Baters bes Ris naldo, um bas ber Alberti und Scali. Ungludlicherweise find die Anhanger der Mediceer nicht fo friedlich wie Giovanni, und es ichien uber die Intriguen, die von der aristofratischen Parthei gegen einen Rangler Ger Martino (von ber mediceischen Parthei) angelegt maren, aber burch die Gegenintriquen biefer Parthei gegen einen andern Kangler Pagolo übermunden murben, jum Bruch ju tommen, wenn nicht die fortwahrende Span-

nung, in welcher Philipps Fortschritte in ber Romagna Floren; bielten, es gehindert batte; die berrichende Beforgnif fchmand erft, ale bie Benetianer in den Bund mit Florenz gezogen murben und beren Felbberr Carmignola Brefcia nahm. In biefen außern Ungelegenheiten ift Machiavell, feinem Plane getreu. gang turg, Giovanni ergablt bier, wie vorber, ben Rrieg gegen Mailand und überhaupt alle außern Angelegenheiten mit großer Beitlaufigfeit; sobald er bis auf die Einnahme von Brefcia aekommen ift, geht er auf die Geschichte bes Catasto über, und genau fo thut Machiavell. Man hatte nemlich 1427 eine unter biefem Ramen befannte Steuer ausgeschrieben, bie ber bieberis gen Billfuhr in Bestimmung bes Steuerquantums ein Ente machen follte, indem fie in einem bestimmten Berbaltniffe bie Guter ber Soben und Niedern gleichmäßig traf. Gin foldes Lagerbuch hatte man icon einmal 1355 gu machen verfucht, ohne baß es bamit gegludt mare 104); Giovanni bemerft, wie Machiavell, das Bolt fen lange Zeit, zwar am hartften gebridt von den gaften, boch gedulbig gehalten worden baburch, bag fich die Reichen immer am lautesten beflagt batten; jest aber habe die Roth überwogen. Die Art ber Besteurung, bie man damals einführte, gibt Machiavell fast ganz mit Cavalcanti's Borten an. Dag Giovanni de' Medici diefe Steuer billigte, daß das Bolt hierauf verlangte, man folle dem Gefete rudwirkende Rraft geben, daß fich Giovanni diefer unbilligen Ueber treibung mit Glud widerfette, daß bald nach bem theuer erfauften und nutlofen Frieden 105) ber Zwiefpalt wieder losbrach, ift bei beiden ber gleiche Raden, an dem die Erzählung fortläuft. Die Großen ferner gebrauchen jest einen Runftgriff, den fie fcon fruber bei Ausschreibung der erften Steuer angewandt; fie verleiteten ju größerer Strenge und Ausbehnung, um besto Mehrere ben Druck fublen zu laffen; Cavalcanti glaubt, bag

<sup>104)</sup> Buoninsegni ed. 1580. p. 449.

<sup>105)</sup> Er gibt die Kosten genau so an wie Machiaves, 3½ Miss. Sulben, und über die Folgen hat er sast dieselben Borte: e con i malvagi cittadini crebbono il nostro popolo di povertà e Venetiani con ricchezze e di acquisto, e tutto ne su la cagione l'avarizia e la superbia loro.

fie den Rath eingegeben batten, bie Diftrittuali auch ju beftenern 106), Machiavell weiß es; es ließe fich gang gut eine Moglichfeit benten, daß fie babei feine fo gefahrliche Abfichten gehabt batten. Bald bierauf ftarb Giovanni be' Detici. Cawikanti berichtet seinen Tob gang wie Machiavell; Die Szene ift biefelbe, die Rede ift beffelben wesentlichen Inhalte, und ba fich bier nichts von Pomp und Reierlichkeit anwenden ließ, fo ift fie einfach berebt und tragt nichts von bem gelehrten Schmud an fich, ber anderswo feine Reden entstellt, und nicht fomobl Eigenthumlichkeit bes Autore ift, ale vielmehr ber Rhetorit ber Beiten. Dann folgt wie Uzzano ben Tob bes Giovanni be' Des bici beklagt und wie er feine Cobne troftete: bieg bat Machiavell von richtigem Gefühle geleitet weggelaffen, weil es bas frubere theilweife wiederholt und ermudet. Die Schilderung bes Charaftere bes Gestorbenen bat Machiavell gang auf bie Buge bes Cavalcanti gegrundet. Ueber die Besteuerung ber toscanis ichen Stabte, bie auf jenen Rath ber Großen erfolgte, emporte fich Bolterra; gleich barauf verlette Niccolo Fortebraccio, ber forentinische Relbbauptmann, bas Luccheffiche Gebiet, wie Dadiavell nicht unwahrscheinlich findet, auf Unftiften des unrubis gen Rinaldo. Da ihm die Ginnahme von einigen Caftellen gelang, fo berieth bas leichtfertige Bolt in Floreng, ob es biefe ichmablichen Feinbfeligkeiten fortfeten folle ober nicht, woruber fich Machiavell aufs tieffte vermundert, und Cavalcanti in eine indringliche Klage über die granzenlose Berderbtheit und Berthrtheit feiner Burger ausbricht. Das Emporende wachft burch bis grausame Berfahren eines der Commissaire, Gianni Aftorre, bas bie Rritif fpaterer florentinischer Geschichtschreiber und Underer bem Machiavell ableugnen wollte, gestütt auf die Erzählung Reri Capponi's, die bavon schweigt, die aber nach ihrem Inbalt und Werth, den ich oben andeutete, neben Cavalcanti gar nicht in Betracht tommen tann, ber ben Blid auf Alles gerichtet bat, ber eine vollstandige Geschichte bes florentinischen Staats und nicht blos wie Reri Capponi Memoiren fcbreibt.

<sup>106)</sup> Cercarono pintosto credo per seminare scandalo, che per ricogliere utile alla republica, che i sottoposti del comune fussino accatastati etc.

ber genan unterrichtet ist und mit großer Umständlichkeit berich, tet. Dort läßt sich Giovanni auch über den Nath des Brunnelsleschi, die Stadt Lucca zu überschwemmen, in seiner Weise aus <sup>107</sup>), ein Plan, den auch Neri widerrathen hatte. Hierans wendet sich Machiavelli wieder zu den Partheien, schildert Cosmus und seine Freunde und ihre Stellung im Staate, was hier Cavalcanti nicht hat. Die Bortheile ihrer Lage legen beide Geschichtschreiber dann dem Uzzano in einer Nede an seinen Nessen Barbadoro in den Mund, der sich als Wertzeug der Albizzi brauchen ließ, welche gegen Cosmus agirten. Diese Nede will ich unten in der Note aus Cavalcanti mittheilen <sup>108</sup>). Sie wird

107) Egli ebbono alcui nostri fantastichi, intra quali su Filippo di Ser Brunellescho, i quali consigliorno con la loro geometria falsa e bugiarda, non in sè, ma nell' altrui ignoranza, mostrorno che la città di Lucca si poteva allagare.

<sup>108)</sup> Niccolo, Niccolo Barbadoro, volessi Dio, che ragionevolmente tu fussi chiamato Niccolo Barba Argenti, però che significherehbe huomo antico e veterano, ne' quali si trova vero giuditio e ottima prudenza; con questa prudenza si ricorda del tempo passato, e conoscesi il presente, e provedesi al futuro. Se tu conoscessi queste cose, tu non diresti quello che tu di', ma perché tu non conosci te medesimo, è ragionevole che tu non conosca gli altri. Questo non è però di haverlo a maraviglia, conciosia cosa chè non è computata tra le minime gratie date da Dio il conoscere se medesimo. Datti ad intendere, Niccolo, che io più volte con meco medesimo ho disputato, e per li nostri avversarj risposto e si per noi aggiunto, ed in ultimo conchiuso, ch' egli è meglio tacere, che cominciare si mortale pericolo nella republica, quanto sarebbe il parlamento che tu di, conciosia cosa che noi non siamo nè di animo nè di volere l'uno quello che l'altro, anzi siamo in tutto contrarj, e questo è più per natura che per accidente. Non sai tu, che mai dimostramento di amore senza agnati di pericoli tra Patritij Spicciolati e le famiglie grosse fu, e massimamente Messer Maso sempre avemmo per ostacolo, considera per insino al quattordici: per torci lo stato e inducerci all' odio del popolo fece la pace con il re; questo cosi fatto dimostramento non però da porgliele se non per debito e interesse di quello, che tutto giorno si é cerco contra alle simili schiatte di Noi spicciolati popolani; avenga dio che della congiura del 400. io e Jacopo

am besten dazu bienen konnen, als einzelne Stelle zu zeigen, wie Machiavelli seine guten Quellen benutte und wie er sie behandelte: man wird sehen, daß diese Rede des schlichten Cavalcanti der Natur um so viel näher ift, als Machiavell's Besarbeitung der Kunst; ich glaube, sie ist als ein interessantes Berk in ihrer Urt schon an und für sich der Bekanntmachung nicht unwerth. Hiermit aber will ich auch, um nicht allzuermüsdend zu werden, die Analyse des Cavalcantischen Werkes schließen, von dem ich nur wiederhole, daß ihm Machiavell ununterbrochen in der angedeuteten Weise, was die außeren Berhältnisse angeht, kurz, im Innern mit aller Ausschhrlichkeit nachgeht. Wo ihn Cavalcanti verläßt, wird er selbst unmittelbare Quelle und

Ardinghelli con altri assai cittadini non eramo de' Minori; noi tenevamo quel luogo intra i congiurati, che si scrive che tenne Moise nel popolo di Israelle. Dubiti tu, che il figliuolo sia di altro animo che il Padre? di niuna cosa si discorda da lui, se non che gl' è più inumano e superbo, ed è voltante, dove il padre su tutto costante e amichevole, a chi la sua amicizia desiderava. Costui non ha più aggrado l'amico che il nemico, ma quel grado dimostra all' uno che all' altro; ogni uomo ha per cencio. Credi tu che quando e' sequestro i Muli del padre, che egli il facesse per rigore della giustitia, o veramente il facesse per una pompa di vanagloria e di superbia? Credimi che questo fu un fumo nato del fuoco degl' Ipocriti, e compreso da superbia e non da giustizia reputa il facesse. S' egli è inumano ed inconversativo, guardalo quando gli venne la sorte del suo magistrato; che ancora se ne ha da vincere le spese, domanda della cagione Marco Bartoli, che era Confaloniere di giustizia; e s' egli è voltante e senza fermezza, vedestilo de principali in S. Stefano con noi, ed in un momento farsi capô con Averardo alle Rovine di Lucca, e per essere de' Dieci al tratto ci si fece contrario, gittandosi nelle braccia de' Medici, e non si però di lui avere altra fermezza overo costanza, che si possa avere della rondine in aria. Non sia tuo pensiero, Niccolo, che Messer Rinaldo cerchi queste novità nella republica tanto per l'abbassamento di Cosimo, quanto il cerca per l'abbassamento di Noi e per grandigia di lui, la quale grandezza non potrebbe essere senza il nostro disfacimento. Costui non vuole concorrere con niuno cittadino, anzi, cerca e desidera,

behandelt mehr, wie auch jener bereits in seinem Berke für nothwendig erkannte, die allgemeine italienische Geschichte, als blos die specielle florentinische.

Ehe ich aber von Machiavelli felbst rebe, muß ich noch Einen Mann erwähnen, ber für einen Beurtheiler des Charafters jenes Mannes so wie für die Kenntniß der ganzen damaligen Zeit, ihrer Kräfte, ihrer vielseitigen geistigen Regsamkeit von dem aller größten Interesse ift, und der in mehrfacher Hinsicht ein Geistesverwandter und Vorläuser des Machiavelli scheint, der mit ihm gleiche oder ähnliche Bestrebungen bei gunftigeren Berhältnissen, gleiche Bildung und vielleicht mehr Gemuth gehabt hat, und der fast ebenso bald blind bewundert, bald schief

che ogni cittadino concorra con lui. Costui combatte appo l'ossa il piatello e la carne; costui vuole che le sue volonta sieno ricevute dal popolo per leggi, e l'altrui cerca si scrivino in cenere per gratia, e ponghinsi dove con maggiore forza sofsiano i Venti. La malitia, come tu sai, è il primo grado di Mal huomini. Che speranza si può avere in costui, che cerca il disfacimento di coloro, che sono stati cagione di farlo eccelso solo per l'uficio de' Dieci. Per certo, e' ci vuole ingannare o egli è ingrato e inconnoscente contro alla sua parte. Credimi, Niccolo, che me non ingannera egli, e ancora conforto te, che tu non ti lasci ingannare, avengadio che chi cerca fare si pericoloso scandalo nella republica sarà da ciascheduno non che abbandonato, ma fia desiderato il suo disfacimento. E se tu arai a vivere ancora, mi ricorderai per vero profeta. Jo credo bene, che gli è tanto la Incostanza degli uomini e la importunità e la eloquenza di Messer Rinaldo, che ciascuno farà il suo desiderio, il quale tornerá in brevissimo tempo suo disfacimento, e scandolo in tra' cittadini e sterminio nella repubblica. Conciosia cosachè questo huomo (Spemus) è troppo utile al popolo, e massimamente alli spendi delle guerre. Che colpa o che cagione si può apporre a questo huomo, che il popolo stia quieto al suo disfacimento? Per certo, e' non ci è niuno mancamento, per lo quale a si fatto pericolo si possa dare principio e compimento. Sia certo, Niccolo, che questo è giuoco di fortuna, esperato da mal huomini; io dico il desiderato cacciamento, il quale io conosco che fia presto, e andaranne tutto buono, e tornerà tutto di diversi modi, però che fia costretto da necessarie cagioni, mutare natura e costumi per la iniquità del suo

benrtheilt worden ist wie Er. Dieß ist Bernardo Rucellai, ein Mann der im Staatsdienst ersahren, in großen und häusigen Ehren und Vemtern gestanden war, und bei den michtigsten Staatsans gelegenheiten thätig und betheiligt gewesen ist; der das Schick, sal seines Baterlandes unter den Umwälzungen, von denen das damalige Europa gährte, in seinem Kopfe bewegte, sich eine Rolle suchte, und der, weil die Umwälzungen in Florenz in sich unreif, das Bolt einer Erneuerung und Reform der Bersassung nicht fähig war, zulest nach ausgegebenem Plan und Entwurfe tragisch vor einem großen Ziele untergeht, das zu erreichen ihm nicht von dem Schicksal geordnet war. Er war auss innigste mit dem Alterthume vertraut, und schon sein lasteinischer Styl, in welchem Erasmus einen zweiten Sallust ents bedte, und auf den er sich gleichwohl in edler Bescheidenheit nichts einbildete, wurde schon für die Gründlichkeit seiner Bes

cacciamento, passando ogni giusto modo di vivere politico, e non tanto per lui quanto fia indotto dalli stimoli delli huomini malvagi, però che ne anderà libero, e tornerà obbligato a ciascuno dell' arrabbiata setta, a quali per il beneficio che harà riceuto da loro in haverlo richiamato nella patria fia costretto da necessità grata, a promettere et operare, che le loro iniquità habbino compimento e loro effetti; e per niuna altra cagione fece Messer Maso la legge, che i falliti non potessino havere il magistrato; solamente perche non son huomini di lorot ma sono di coloro, da cui hanno havuto piacere de loro crediti. Cosi adunque rimarrà la republica in tutto alle mani delli huomini malvagi. Credimi, Niccolo, che questo huomo se non fussi do stimolo e la perversità di Averardo, piuttosto desidererebbe esser accetto da Noi, che essere amato da loro, conciosia cosa chè si debbe credere, che ritenga de' costumi del padre, i quali conobbi più d'altro cittàdino immaculati. Ma quello che mio parere e consiglio si è che tu agl' altri di nostro animo ti stia a vedere, e haremo le due parti del giuoco, e sopra a tutto non habbiamo meno avvertenza alle opere dei nostri parziali, che alle opera di coloro, che ci tengono avversi, avvisandoti, che tenga l'impresa chi si vuole, e per la scarsità degli uomini da ciascuno saremo adoperati al governo della republica, e chi fià principio di scandolo, sarà del suo e dell' altrui disfacimento cagione.

lesenheit in ben Romern zeugen, wenn nicht ein lebendigeres Beugnif in feinem Berte uber bie Stadt Rom lage, bas burch Rritit, Gelehrsamteit, und wie seine übrigen Schriften alle, durch bie herrliche Schreibart und feste haltung bes Ruhmes werth ift, ben man ihm oft gezollt bat. Er nahm an ben phis losophischen Studien ber Zeit Untheil und Ricinus, Der ibn vor feinen Schulern außerorbentlich auszeichnete, rubmt in feinen Briefen als eine bekannte Cache feine Berebfamkeit, feinen Beift und feinen erfinderischen Ropf; auch brauch ich nur juerinnern, bag er nach Lorenzo ein Beschützer ber platonifchen Atademie mar, und biefe feine Studien geben einmal Dadia vell Gelegenheit, einen Seitenblid auf ihn ju werfen, mad wir und unten naber erflaren wollen. Er hat ein Wertchen über ben Bug Carle VIII, gefchrieben 109), ohne bag er berum aus eigentlicher Geschichtschreibung eine Profession gemacht batte; auch gebt une bieg Buchlein feinem Stoffe nach im Grunde hier nichts mehr an. In bem Gingange zu biefem Bertchen zeigt er fehr gut, wie alle Chrenmanner ber damaligen Beit bie Begenwart mit Migmuth ansahen, und wie wenig erfreulich einem folden bas Beschaft eines Schreibers ber Zeitgeschichte mar 110). Eben fo wenig wie Poggio im Stande, fic

<sup>109)</sup> Bernardi Oricelfarii de bello Italico comment. Lond. 1733.

<sup>+ 110)</sup> p. 2. Fortunati illi fuisse videntur, quibus contigit illa descripsisse tempora, unde virorum praeclara facinora magis, quam insignia scelera illustrarentur: aut incidiase in eam vivendi rationem, cosque mores hominum, quae auribus acquis exciperent monumenta ingenii, memoriamqua rerum gestarum. Nobis autem, qui malo humani generis in ea saecula devenimus, quibus omnia jura divina, atque humana permiscantur, unde sequuta imperia saeva, scelesta, facinorosa, bella, excidia, strages, miserendum est; quippe quibus necesse habetur, vel praeterire silentio hujus aetatis memoriam, vel pleraque omnia describere ingrato animo horrenda posteris, ac iia ipsis, qui ea viderint, reformidanda. Lex tamen, atque praecepta historiae, servanda sunt; assequendumque tot actantis calamitatibus, quot nostra aetas tulit, ut virtus, atque flagitium veluti exemplum extent adeo expetenda declinandave, quibus mortales aeterna gloria consecrentur.

auf eine wiffenschaftliche Bobe wie Machiavell gu fewingen, ber aus einer langeren Reihe von Begebenheiten fich allgemeine Refultate gieht und bagu bie Rabe und Gegenwart ber Thatfas den gerabe, nicht gebrauchen fann, ba man nur aus ber Ferne und bobe bas Biele überfieht, verfallt er gleichwohl auf eine Behandlungsart ber Geschichte, die ber bes Poggio ziemlich gegenüber fteht. Diefer, ber fein ganges Leben fast nur in flafe fifchen Studien und ausschlieflich gelehrtem Treiben verbrachte, feste fich einen rhetorischen 3med; Rucellai aber, ber gang Stgatemann war, und die florentinifden Ungelegenheiten gu leiten ftrebte, bat ben politischen Ruten bei feiner Babl im Muge, und greift nach einer einzelnen Periode, die an und fur fich bas mobte, factifche Intereffe, und in fich eine Ausficht auf bie anhaltenoften und unüberfehliche Folgen fur Italien tragt. Er-beschräuft sich also weise, und lagt fich von teiner Schreib. luft hinreifen, mas in einer Zeit wie die feinige mar anzuere tennen ift, weil damals bie Wuth zu fchreiben groß mar, wie bente, weil man bei Besetzung von Aemtern, g. B. bes Gefres tariate in Florenz auf literarischen Rubm Rudficht nahm, weil bas Schreiben ein Mittel mar befannt ju werben, wie jest. Diefes Schriftchen tonnte und bedauern laffen, daß fein vergeb. liches Bemuben im Staate nicht wie bas bes Machiavell fruber scheiterte, wodurch er vielleicht wie jener ber Litteratur mehr eigen geworden mare. Denn ich mage es unbedingt ausansprechen, daß bieg Wertchen weit bas beste ift mas wir uber ben Bug Carle VIII. besigen, fo vielfach und vortrefflich auch grade biefer Gegenstand behandelt ift, und ich nehme felbst ben Guicciardini nicht aus. Er ift überall grundlich, aber von bem Pragmatismus ber italienifchen Schriftfteller gang entfernt, überall frei, tief, seiner Gache ganz Meister, in seinem Urtheil bochft gemeffen, unerschutterlich und gang reif 111).

<sup>111)</sup> Um auch auf einige Züge seines partheilosen und ruhigen Urtheils nur ausmerkam zu machen, verweise ich den Leser z. B. auf die Stelle, wo er die Beschuldigung beleuchtet, Galeazzo sey von Ludwig ermorbet worden; er zweisest und wägt ganz vortrefflich gegeneinander das übrige Leben des Ludwig, das für ihn spricht, und die Macht der Gelegenheit und der Herrschsucht. — Bei Gelegenheit des karten Auf-

seinen politischen Bestrebungen war er Machiavell ahnlicher als in seiner Bildung und seinem literaren Treiben und hat hier auch unmittelbarer auf diesen gewirkt. Wie man so oft die politischen Grundsate des Machiavell wankelmuthig und verbächtig gefunden hat, so hat man auch ihn bald als einen Dermagogen, bald als einen Optimaten, bald als Freund der Tysrannen und Mediceer bezeichnet, immer aber den Patrioten nicht ganz verfannt. So gewiß scheint es, daß in politischen Dingen das Urtheil des Kenners, der nie den blinden Partheien blind solgen wird und kann, in Zeiten der Bewegung nicht gesachtet oder misdeutet, und seine Handlungen nicht werden versstanden werden. Daß er eine völlige Aenderung der Dinge nothwendig erachtet wie Machiavell ist ans seinem ganzen Wits

tretens des Pietro Capponi vor Carl VIII, führt er ten Borfall an als etwas ganz unerwartetes, was zur Berwunderung Aller geschah und die Stadt plöglich rettete. Es gibt fast keinen Schriftsteller, der nicht bei dieser Begebenheit mit Wohlgefallen verweitte und dabei in Erclamationen ausbräche; ja der strenge Machiavell spricht in den Decennalen das epigrammatische Lob:

Lo strepito dell' armi, e de' cavalli non pote far, che non fosse sentita la voce d'un Cappon fra cento Galli.

Rucellai ift der einzige, dem die Frage einfällt, die jeder tiefere Beobachter bem Capponi fellen mußte, auf mas er benn feine fühne That gestütt hatte, und die Antwort des Capponi, er habe die Babfucht ber Frangosen und die Geldmacht ber Stadt ju gut gefannt, nimmt feiner handlung nicht bas Große, aber bas Beroifche, das bie andern hifterifer hineinlegen. - Bielleicht ift es auch interessant, in folgendem feinem Sape bes weisen Machiavell's gerftreute Urtheile über Florenzens Staatsmacht und Schickfal vereint zu finden; p. 38. Ea enim res florentina est, ut admixta plebi nobilitate facillime infecta partibus seditionibusque de amplitudine contendat nitaturque ad altiorem gradum dignitatis, quibus distracta republica et parum tuta ab intestina vi per se ipsa libera civitas, quae nulla concordia constat, et hosti externo quam maxime obnosia; unde saepe a suis saeva imperia; ab externis incursiones, rapinas; ceteraque hostilia saepissime perpessa est: quippe quae inter humilitatem dignitatem que versata nec reipublicae pondus sustinere, nec servitutis jugum pati potest.

ten flar, und aus Grundfagen, die fich in feinem Saufe forts erbten. Sochgestellt strebte er felbft nach bem Sochsten, eben wie fich Machiavell wenigstens nach einer mittelbaren reforma. torischen Birksamkeit sehnt. Die hauptzuge von Rucellai's ofimtlicher Thatigfeit find folgende: Er mar 1494 unter ben Muccopiatoren. Nachher mar er fur bie Emporhebung bes Pierfrancesco de' Medici, und er wollte mit der Bertreibung des Piero nur ein anderes haupt, aber keine andere Regies rungeform; icon fruber fant er unter ben angesehenften Burgern und wollte nun die hauptrolle felbst fpielen. Cpater balf er ben Piero Soderini befordern, in der hoffnung, Die popos lare Berfaffung ju anbern, und als Piero nachber bie 216, ficht zeigte, die Boltesouveranitat ju erhalten, verließ er ibn fonell und entfernte fich migvergnugt aus Rlorenz. Rerli tabelt ben Rucellai febr um biefer bestimmten und eiligen Dppofition willen, weil er baburch ben Piero gleichsam zu entschied. nerer Gegenwirfung gegen seine Plane zwang. Bald fehrte er jurud, und in feinem Garten versammelte fich feitbem eine Ungabl von Junglingen, unter benen auch Machiavell nachber war, und unter biefen Gegnern bes Gonfaloniere predigte man laut gegen fein Regiment und grundete eine hauptschule ber Opposition. Nachher hatte Rucellai benn auch Unterhandlungen mit ben rudfehrenben Mediceern, als Raimund von Cardona 1512 ben Julian einsett. Dann ift er mehrfach unter ben Mas giftraten mabrent ber fleinen Zwischenherrschaft ber Mediceer. Gein Garten fpielte nuch noch fpater burch bie Fortbauer ber Berfammlungen ber jungen Patrioten von Kloreng eine Rolle, ale er felbst ichon 1514 geftorben mar. - 3ch tonnte biefen Mann nicht mit Schweigen übergeben, weil er mehr wie irgend ein Anderer zeigt, daß Machiavell burchaus feine einzelne und unerwartete Erscheinung mar, weil er beweift, daß bie unvergleichlichften Genien boch immer ber Gefammtheit angeboren. in ber fie entstehen und aufwachsen und weil fein gescheitertes Bestreben, fur einen befferen Bustand im Staate ju wirken, das abnliche erschutternde Schauspiel menschlicher Rraft und Schwäche barbietet, wie bas leben des Machiavelli.

Indem ich nun auf Machiavelli übergebe, muß ich erinuern, bag ich meiner Absicht gemäß hauptfachlich nur von feinem biftorifchen Berbienfte reben follte, und bieg murbe um fo zweckmäßiger fenn, als über fein gefchichtliches Bert im Berbaltniß ebenfo wenig, ale uber andre feiner Schriften viel ge-3d fann mich aber gleichwohl nicht enthalten, bierbei bie umständlichste Ruchficht auf feine übrigen Berte gu nehmen, weil fich theilweife nur mit ihrer Sulfe ber Benius beutlich zeigen lagt, ber fich in ber Geschichte von Floreng verbirgt, und weil es mir aus vielen Grunden ber Dube bocht werth bunkt, grade in unfern Tagen dem lefenden und befonbere bem ichreibenden Dublitum in moglichfter Bielfeitigfeit einen Mann porzufuhren, in beffen practischem und theoretischem Leben, in beffen Worten und Berten - mogen auch feine Beurtheiler gefagt haben mas fie wollen - fich ein unerschutterlie der Charafter und eine eiserne Confequent nicht minder bestam nenswerth ausfpricht, ale ein Talent von erfter Große, bas fich wieder feinerfeite in ben verschiedenften Zweigen, in Rriege und Staatsfunft, in Poefie und Diplomatie immer in Giner Richtung bis gur Ginseitigfeit thatig gezeigt, aber eben baburch in biefer Richtung bas Bedeutenbste geleiftet hat. Wir werben alfo im hiftorifer Machiavell ben Staatsmann, im Staats, mann ben Siftorifer, in Beiben ben Menfchen und ben Dichter suchen burfen und finden.

Ich werbe bemnach, ba bie florentinische Geschichte Machia vell's lettes und großtes Wert ift, fo weit es bie wenigen Radrichten und besonders unsers Autors frubere Schriften erlauben, bem Gange feines Lebens und feiner Bilbung bis auf bie Zeit folgen, in ber er Sand an Die Arbeit legte, Die man immer fur feine vollendetfte gehalten bat. Bas nun zuerft fein Leben angeht, fo find baraus nur febr wenige Buge befannt geworden, und man muß vorzugeweife in feinen Buchern die Schluffel zu feinem Charafter als Menfch, Burger und Schrifts fteller aufsuchen. Machiavell's fruhefte Jugend (geb. 1469) fiel in die gludlichen Zeiten, welche die herrschaft ber Mediceer in Floreng, und ihr mohlthatiger Ginfluß in gang Italien bervorgebracht hatte, in jene von Guicciardini fo boch gepriesnen Jahre, in benen Italien zum erstenmal nur eingeborne Herrfcher auf feinen Thronen fab, und wo ein Friede blubte, ber Boblftand, Runfte und Biffenschaften ju bobem Gebeiben for-

berte. Es find bie Zeiten, in benen bie afte Literatur, unterftitt burch bie taum erfundene Buchbruderfunft, ploglich ju einer ungemeinen Berbreitung fam und alle Stande und alle Geschlechter durchbrang. Go horen wir auch von Dachiavell's Mutter, bag fie eine Freundin der Biffenschaften und felbft Dich. terin war. Außer biefer einen Rotig weiß man von Dachiavell's Eltern und Erziehung fast nichts, und feine Biographen fpringen von ba ju feiner fruhzeitigen Berufung in bas 2mt bes florentinischen Sefretariats über, ju bem befanntlich feit Jahren nur Manner von Ilterarischem Ramen, wie Aretin, Poggio und Scala, ernannt worden waren, mas neben Macchia. vell's Schriften eine Burgichaft fur feine fruhe Bilbung gibt. Ich murbe baber die abgeschmadte Schmabung bes Paul Jovins, er habe wenig Latein verftanden, nicht einmal ermabnen, wenn ich nicht gleich im Anfang diese Gelegenheit ergreifen mochte, um ju bemerten, bag ich bei Beurtheilung ber Schriften Dachiavell's nur bochft felten bie vielen Rritifer von Reginalb Polo an bid auf ben großen Friedrich und feinen Dohm gu beruchfichtigen bente, mogen fie mir auch burch Richtigfeit ober Berfebrtheit ihrer Ansichten noch fo einlabend gur Befraftigung ober Berfechtung ber meinigen fcheinen; benn ich hoffe biefe am ficherften burch eine quellenmäßige Schilberung meines Autors ju begrunden, und tann, um bas Gange feines feften Charafters recht anschaulich ju machen, jebe Bertheilung ber Aufmerksamteit auf geringfügigere Dinge nicht brauchen. Ich fuche baber nur, nm ber Bildung bes Machiavell's überhaupt auf bie Spur ju tommen, aus feinen Werten bie Buge beraus ju feiner Lebensweise und ber Art seiner literarischen und fonstigen Beschäftigungen, und bemube mich baraus die von felbst klaren Folgerungen gur Beurtheilung feiner gefammten geistigen Ratur festzuhalten.

Bon 1498 an stand Machiavell 14 Jahre lang bem Amte vor, bas seine Thatigkeit in ben wichtigkten Angelegenheiten ber florentinischen Republik in Anspruch nahm. Der Staat, ber sein Talent von ber richtigen Seite erkannte, brauchte ihn hauptsächlich zum Gefandten, und bekannt sind seine zahlreichen Legationen nach Frankreich, Deutschland, Rom, Siena, zu bem herzog Cafar Borgia n. A., und bie Briefe, die er über diese

binterließ, zeigen ibn anerkannterweise als einen bochft überlegenen und gewandten Geschaftemann. Satte er in feinen fruberen Sahren Gelegenheit, bie Bestrebungen seiner Zeit von eis ner ichonen Seite, ber literarischen, fennen gu lernen, fo fonnte er fie jest in feinem beften Alter von einer ihrer charafteris stischsten, leider aber auch schlechtesten Seiten ergrunden. Italien war bei ber Zertheilung unter eine Menge kleiner Kurften bas vielberufene Spftem bes politischen Gleichgewichts auf gefommen, und die Staaten suchten fich durch Traftate, Uns terhandlungen und Gesandtschaften untereinander, und als einmal die Fremden angelocht maren, nach außen zu ichugen und au erhalten. Auf biefer neuen Staatstunft, auf biefen Baffen berubte bald bie Existen, ber fleinen Reiche, und es begreift fich, baß schlaue und geschickte Dratoren bie gesuchtesten Staats leute waren. In diefer Schule trieb fich Machiavell lange und verschiedentlich berum, und bag er sehr bald Meister in diesen Runften ward, dafur konnte ich mich leicht auf febr gute Autoritaten berufen, menn es beffen erft bedurfte. Um aber auch hier burchaus nur auf meine Beife und im Berfolg meines Biels auf die Renntnig bes Machiavell binguarbeiten, will ich ibm auf einer feiner Gefandtichaften beobachtend folgen, und mable bagu bie an Cafar Borgia, weil fie bas großte Intereffe von allen barbietet und weil fich bier Machiavell einem Manne gegenüber fieht, ber ihm als ein gewachfener Gegner Achtung abe nothigt und beffen Beurtheilung ibn febr in ublen Ruf bringen half, auf welchen Punkt ich bann fpater um fo porbereiteter jurudfommen fann. Diefer neue Furft batte, ale er 1502 Abfichten auf ben Erwerb von Bologna faste, badurch in feinen bisherigen Freunden, den Bitelli und Orfini, Kurcht über feine gunehmende Große erregt und ihren Abfall und bie Emporung ber Urbinaten veranlaßt. Die Florentiner waren von den Berbundeten um ihren Beiftand angegangen worden, fandten aber bem Bergoge ben Machiavell als Gefandten, um vielmehr ibm ihre Sulfe und Freundschaft anzubieten, weil fie aus verschiedes nen Grunden Ursache hatten, eber gegen die Bitelli und Orfini Parthei zu nehmen; ihre Erbietungen maren jedoch von gang allgemeiner Natur, und fie munichten nicht sowohl thatigen Untbeil an feinen friegerischen Magregeln gegen jene zu nehmen, als nur ben Berbacht von fich au balten, ale unterftusten fie feine Reinen meifterhafteren Beobachter und größeren Denis identenner konnten bie Florentiner bem Bergoge gegenüberftellen, ber in diefen Gigenschaften felbst hochst ausgezeichnet mar. Rachiavelli bat seine Blide auf alle Gegenstände und Verfonen. auf MUes, mas nur eine entfernte Bermandtschaft mit feinem Beidafte bat, gerichtet; er beobachtet jeden Schritt, er merft fich jedes Bort bes herzogs, beffen er fundig werben fann, und liefert won allen Borfallen bie gemiffenhafteften Berichte : und nur ba tonnte man vielleicht versucht fenn, an feiner volligen Gemiffenhaftigfeit zu zweiflen, wo er mit allerhand verschanzten Bendungen auf eine nach feiner Ginficht zwedmäßige Stellung ber Racten in feinen Mittheilungen ichließen laft. mit ber er seinen Signoren einen Rath, ein Urtheil indirect an bie Sand geben will, wo ihn bisweilen ein ungestumer Gifer verrath, oder feine Ungft, man mochte ju falfchen Mitteln greifen ober nicht jum Entschluß tommen. Denn feine Lage ift in der That nicht die erfreulichste. Seine Signoren gogern immer, versprechen immer, machen ftete Borte und zeigen feinen Billen, wollen immer eine allgemeine Berbindung und fordern immer specielle Vortheile. Daß Machiavell mit dem unbestimmten Zaudern unzufrieden ift, gibt er in einem Briefe vom 13. Dezember hochst unzweideutig zn versteben 112), so wie er sich über

Vedremo quello seguirà, e io faro mio debito in avvisarne VV. SS., mentre starò qua, che non credo possa essere molto, prima per essere rimaso con quattro ducati in borsa, come sa il tavolaccino, che fia apportatore di questa, il quale ragguaglierà VV. SS. di mio essere e delle mie spese: secondario, per non fare a proposito lo stare mio qui; e parlando a VV. SS. con quella fede che io le ho sempre servite, egli era molto più perfetto, per la conclusione che si avessi a fare con questo duca, mandare un uomo di riputazione qui, che a Roma: la ragione è questa, che dello accordo che si ha a fare, se ne ha contentare costui, e non il papa, e per questo le cose che si concludessino del papa possono bene essere ritratte da costui, ma quelle che si concludessino da costui, non saranno già ritratte dal papa, se già è non vi si vedessi il vantaggio, come

bie Beitlanfigeit und Rleinlichkeit empfinblich geint, mit ber fie ibm, ber täglich berichtet, noch mehrere und größere Berichte abfordern, ibm, ber die beutlichsten Rachrichten aber alles Gefchehende einfendet, nochmalige Fragen aber diefelben Dinge porlegen. Dabei plagen fie ibn ftete, Audienzen zu fechen, und ihn balt fein naturlicher Tact ab, bem rebetargen Bergoge, ber Werte und nicht Worte verlangt, immer biefelben Phrasen ju wiederholen, und darum bittet er mehrmals, auch in der in ber vorigen Rote angezogenen Stelle, um feine Beurlanbung, ba er nichts auszurichten miffe. Wohl mag ibn bierzu auch bas bemogen haben, bag er, fo arm er ift, aus Uneigennutgigfeit fein eigenes Bermogen aufwendet, indem es in feinen Maximen liegt, als Gefandter freigebig ju erscheinen, wegbalb benn auch in gemeinschaftlichen Gefandtichaften, g. B. mit Bettori am bentichen Sofe, immer Er es ift, ber fein Gelb bat. Madiavelli . bat es, im Gegensat ju feiner Signorie, mit einem Manne von bestimmtem Willen, flarem Blid, Scharffinn, burchbringenber Menfchenkenntnig und leibenfchaftlofer Sicherheit, feinen Reinben und feinem Schickfal gegenüber, ju thun. In Machiavell's Correspondenz lernt man die tiefften Blide in feine Plane, feinen Charafter, Berfahrungbart und Perfonlichfeit thun, und man bringt bis auf bie feinen Buge feiner Menfchenverachtung, feines farkaftischen Wiges und feiner neuen Wendungen in ber Rede burch, benn bem Machiavelli, ber bas Gine befag, und bas Andere liebte, wird es leicht, diefe Buge ju erfaffen und ju schildern. Gin eignes Schauspiel, diese Manner fich gegenüber

intervenne nelle cose di Bologna; e però sendo il trattare una medesima cosa in due lati pericoloso, e per questo avendosi a trattare in un luogo, era meglio trattarla qua che a Roma; e perchè a questo io non ero ne sono bueno, per bisognare uomo di più discorso, più riputazione, e che s'intendessi più del mondo di me, giudicai sempre che fussi bene mandarci un oratore, il quale arebbe tanto guadagnato con questo signore nelle cose che si avessino avute a trattare seco, quanto altro mezzo che si fussi possuto usare, e qualunque è qua giudica quello medesimo che io. Vero è che non bisognava venire scarso di partiti; ma risoluto in parecchi luoghi, e così senza dubbio le conse si acconciavane, e presto.

ju feben und bas Spiel ihrer Ranfte ju beobachten. Machia. velli fucht fich bem Bergoge offen ju nabern, fein Bertrauen gu gewinnen, er municht bag ibn feine Signorie hierbei unterftute. und er fühlt oft fcmer feinen ublen Stand, wenn ibn die fraft. le und unentschloffene Regierung im Stiche lagt. Der Bergog fict Sch ibn und burch ibn feine Florentiner ju gewinnen und fe ju bestimmter Sulfeleiftung ju bewegen, fo lange er noch offnen Rrieg zu furchten bat; er nabert fich mit fchlan abgemeffener Offenbergigfeit, beuchelt ftete Affection, und balt fich babei boch in bem Ernfte und ber Ferne, bie ibm in seiner Stellung eben fo gutam, wie Machiavelli feine Schmiegfamteit in ber feinen. Jeden Augenblid lagt ibn ber Bergog im Unfang rufen , bat ihm immer Briefe gu lefen; bann fcredt er ihn plotslich mit ber Entbedung einer beimlichen Berbindung ber Florentiner mit feinen Reinden, verfichert aber, er balte es gerne fur bloge Berlaumbung, und baran fnupft er eine Foderung ober Ermahnung, fich factisch ju erflaren. Dabei imponirt er mit bem ftrengen Geheimniß, bas um alle feine Schritte und Tritte liegt, mit ber Entichiedenheit in feinem gangen Befen, mit Abneigung gegen leeres Reden, mit jener vielen Diplomaten eignen Beife, nie gerade Antworten ju geben, foudern immer auf eine birecte Frage etwas Reues einzuschieben und bann erft gu erwiedern, bald um die Antwort genauer abzumeffen, bald um fie mit etwas vorgangig Gingeschaltetem zu motiviren ober zu verftarten, mit jener Art redend ju laufden, mehr mit Demonmationen und Runftftiden auszurichten als mit Worten, mehr mit Worten als mit Reben; fo bag Machiavelli mohl einfah, mit ben gewöhnlichsten Runften fen bier nicht auszufommen. 216 die erfte Angst über bie Emporung bei Borgia vorüber mar, als er Zeit gewonnen, Truppen gesammelt und ichon trugerische Unterhandlungen mit ben Berbunbeten angefnupft batte, fucht er bann bie Mierentiner ju bewegen, ihre Truppen ibm jur Die. position zu ftellen aund bieg macht Machiavelli's Lage noch schwieriger, benn ihm ihr heer in die Sand zu geben, tonnte er freilich ber Republit nicht rathen, fo lange er nicht mußte und auf teine Beise errathen tounte, wohin bes Bergogs Plane gingen; im Gegentheil, bei ben bauernben Ruftungen und Aufwanden, als ichon bie Berhandlungen jum Bergleich mit jenen

im Gange maren , fonnte er bas Gerucht wenigstens nicht gang gleichgultig boren, bag ber Bergog etwas gegen Benedig ober Rloreng im Schilde fuhre. Der Bergog rudt bamals mit erneuter Freundlichkeit und mehr Eindringlichkeit gu: er babe feiner feite Floreng wenig verfprochen, ale ibm Gefahr von Urbino gebrobt habe, und ale feine neuen Staaten manften; er wolle nicht icheinen, ale ob ibm bie Furcht große Berfprechungen abnothige; jest ba er minder furchte, verspreche er mehr; wenn er nichts mehr furchte, werbe er gu ben Berfprechungen Die That fugen. In folden Rallen angenommener Offenbeit ftellte fich ihm ber florentinische Botschafter febr fcblau entgegen Auf bergleichen lagt fich nicht mit fteifen Complimenten Ramens ber Signorie antworten; er fpricht bann alfo aus fich felbft, gibt feine Unfichten und hoffnungen auf die Bereitwilligkeit feiner Regierung bestimmter, als er es in beren Ramen burfte, und bann lenkt er bitt. ober rathweise die Rebe auf eine ihm wich: tige Angelegenheit, auf die er bier eine ungeheuchelte ober bod leichter verschleierte Untwort eber boffen fonnte, als wenn er fie officiell behandelte, mas mit Etiquette und Borficht geschehen mußte, und worauf eine vorsichtige und berechnete Antwort nicht gefehlt haben murbe. Bei ben ersten Schritten, bie ju einer Unterhandlung zwischen bem Bergog und feinen Reinden geschehen, burchschaut ibn Machiavelli; nicht bag er feine verråtherischen Mordanschläge gegen jene geahnt ober gar gewußt batte; allein er fann es mit bem rachfuchtigen, unternehmungsluftigen, muthvollen, gludlichen, vom Pabft und Franfreich unterftutten Manne nicht reimen, bag er gegen bie fcmachen und furchtsamen Storer feiner Absichten auf Bologna aufrichtig mare, und felbst baß feine Ruftungen gegen Benedig oder Floreng gerichtet fenn follten, bunft ibm weniger mabricheinlich, wenn er bedenft, daß dort die Gefahr, hier der Berluft von Franfreichs Gunft ihm zu fehr brobte. Er muthmaßt alfo, odaß den Saups tern ber Berbundeten eine Falle gelegt mem, und ba ber Berjog jest fich rar macht und ihm feine Audienzen mehr gibt, fo muffen ihm andere Quellen, bas lacheln eines hofmanns u. bgl. muß ibm bienen, feine Ahnungen zu bestätigen. Rur ber Uns verstand bes ubrigen hofe, ber nichts ju merten scheint, macht ibn wieber irre, und er halt es fur möglich, daß es Kloren;

gelte, worin ihn überdien bas Achselaucken, bie Winke, bas Ausweichen der Soffinge und Diplomaten bestärft, die vielleicht unr vom Bergoge angestellt maren. hier batte alfe ber Befhiftetrager befondere gewinscht, daß feine Regierung fich er-Min batte, und er fchreibt ihr ausbrudlich, bag er feine Mubingen weiter fuchen burfe und erlangen murbe, weil ber Bering feinem Webor gabe, ber nichte ale fcone Worte brachte. Der Bergog lagt ihm andeuten, bag wenn er fich feiner Feinde nicht verfichere, die Schuld an Floren, liege, bas nicht die Beit . m ergreifen verftebe, ben Bergog und fich ficher zu ftellen. Das hiavelli ift ungewiß, ob ber, ber ibm bieg mittheilte, von bem berjoge einen Auftrag gehabt ober nicht; es icheint aber gewiß eine angelegte Sache, weil es bem herzog nach bem Berlauf ber Sache Ermft mar, fich mit Floreng ju verbinden, und fogar mit ben Bentivogli in Bologna, mit benen er ju Machiavellis und ber Riorentiner großtem Erstaunen einen Bergleich fcblog: fie trauten ihm nicht ju, bag er feiner Erwerbluft Bugel anlegen und feinem blinden Glude mißtrauen tonne; er aber "wollte lieber mit jenen eine bauerhafte Freundschaft, ale in Bologna einen unficheren Befit haben, und hatte aus ben Rachi. nationen ber Bitelli und Orfini gelernt, bag es beffer fen bas Erworbene erft ju festigen, ale ftete Reues zu erwerben". Belegentlich merkt man aber aus ber Unterhaltung Machiavelle's mit ienem hofmann, mit wie trefflichen Leuten fich der Bergoa ungeben batte, wie gewandt diefe maren, wie eingeschoffen, umfichs ig und nie verlegen um eine Unficht der Thatfachen, wie fie ihrem Dem . Machiavelli bestätigen bierauf feinen Bortheil Diente. Argwohn die Capitel des Bundes, die er fich verschaffte, und die das Geprage bes Miftrauens der Capitulirenden flar an fich trugen; noch sicherer macht ihn eine neue Audieng, befons bere da die Ruftungen fortbauern, und ba ,,man mohl miffe, was es beut zu Tage mit dem Treuwort ber Fürsten auf sich habe." Da ber Bergog jest talt erklarte, wenn den Florentis nern eine allgemeine Berbindung genuge, fo habe Er auch nichts bagegen, so verlangt Machiavelli, weil seine Signorie auf ber Weigerung ber Conbotta besteht und er bem Bergog bagu alle hoffnung abgeschnitten hatte, nun weiter tein Gebor, meis gert fich auch fortwahrend barum anzuhalten, wenn die Signo-

ren ibm nicht ausbrucklichen Befehl barn ichickten, und bittet wieder um Berabichiedung, ba er feinen Rugen abfahe, ben er ber Stadt bringe, bagu beifer und unpaglich fen und fein Bermogen opfere 113). Ale endlich ber Accord unterzeichnet von Baolo Orfino nach Imola gebracht wird, 'laft Machiavellialeichmobl feinen Argwohn nicht fabren. Es folgt wieder eine intereffante Audien; am 5. Dezember 114). Der Bergog hat wieber einen verftellten Argwohn gegen Floreng; Machiavelli ftelt ibm . barauf ein Paar treffende Fragen, die feinen Bormurf in Lachen verfehren. Doch tann ihn ber Gefandte über feine Meinung wegen ber Berbindung nicht gusholen, und aus Cefena fchlagt er nochmals feine Rudberufung vor; man folle einen andem Mann fchiden, lieber hierher als nach Rom, weil in Rom alles gelte mas dem herzog gefiele, aber nicht umgetebrt : Er babe ju wenig Rednergaben, Ruf und Weltkenntnig. Da ber Berma es aufgegeben bat, bie Florentiner zu bestimmen, auch feinen jest gur Reife gediehenen Planen nach ihm wenig mehr baran gelegen

<sup>113)</sup> Ib. Ex Imola 22 Nov. 1502. Ne ba cercato avere udienza altrimenti del signore per parlargli di nuovo delle ragioni che muovono VV. SS. a non potere ragionare della condotta sua, perchè, parendomi conoscere a dipresso la natura sua, non lo voglio infastidire di quello che gli pare intendere; il sarebbe piuttosto per farlo alienare, non per addolcirlo. E però aspetterò che di simil cosa mi sia ragionato, il che sarà secondo che il tempo governera le cose, le qual sono più stimate qui di per dì, che altrimenti. Ne ancora so come le udienze sieno per essermi facili, perchè qui non si vive che ad utilità propria, e a quella che pare loro intendere, senza prestarne fede ad . altri. Onde io non tenterò la catena, se non forzato, e une o due che me ne sia fatta, non la tenterò più, non ostante che per ancora non mi possa delere, pure non lo vorrei avere a fare. Talchè, computata ogni cosa, desidero assai avere licenza delle VV. SS. perchè, oltre al vedere di non poter fare cosa utile a cotesta città, vengo in mala disposizione di corpo; e due di fa ebbi una gran febbre, e tuttavolta mi sento chioccio. Di più le cose mie non hanno costì chi le rivegga, e perde in più modi; sicche, computatis omnibus, non credo che VV. SS. me ne abbiano a scontentare.

<sup>414)</sup> Lettera XXXII,

ift, so sucht er nun auf alle Beise den Schein des Großmuthigen, des Wohlthaters von Florenz zu gewinnen, kundigt, als er der Aussührung nabe stand, dem Machiavelli mit den aussüllendsten Borten, die diesem das größte Erstaunen absocken, au, er hosse beim ersten Anlas den Florentinern zu zeigen, wie nsie unaufgefordert unterstüßen werde. Als dann am letzen Lage des Jahres 1502 der Streich auf die unglücklichen Bersührer gefallen war, kundigte er es dem Machiavelli Nachts mu 2 Uhr im Triumphton an und verlangte, er solle seiner Signorie die Nachricht mittheilen: dieß sey die Rache, die er den Florensmern an ihren Feinden, dem Bitelli und Orsini, verschassen wollen, und die er ihm vorder verkündet habe

Berfchiedene Bemetheiler Machiavell's haben barauf auf. mertfam gemacht, wie eine langere Laufbahn biefer Urt auf feis nen Charafter gewirft haben mußte. 3ch mochte babei Gine Bemerfung machen. Man fann fich aus Machiavell's erfter Botichaft überzeugen, bag er bie größte Unlage gur Beobachtung ber Menfchen und Begebenheiten mitgebracht, und nur ausgebildet, nicht erft fich angebildet habe. Daß er im Laufe feiner Gefandtichaften, ungemeine Fortschritte in biefen Dingen gemacht, daß be fich in alle Keinheiten ber bamaligen Politik verfenkt. und fich einen folden Ueberblid iber bie europaifchen Berbaltnife im Allgemeinen und bie besonderen feiner Republit perhafft babe, bag fpater ein Mann wie Bettori auf feinem Dofin in Rom fast teinen Schritt ohne feinen Rath ju thun magte; M Machiavelli ferner von Menschen und Staaten bei ben meiften feiner Legationen feine großen Begriffe faßte und überall nit in ber Rabe bas elende Treiben ber Unverständigen, Die die Berhaltnisse an das Ruder der Reiche geworfen batten, betadten und burchichauen tonnte, bag er hierans neue Rahrung für feine Menfchenverachtung fog, wie er fie im Großen ichon and ber Ginficht in die Lage feiner Ration gelernt batte, unb daß er fich bann mit um fo größerer Bewunderung an folche Manner gefesselt fublte wie Borgia, ber ihm ein Mufter, wenn nicht von Rechtschaffenbeit, boch von Rlugbeit find Rraft mar, und der ihm in diefem Falle ein Beispiel gab, wie man fich mit Confequent und Schlaubeit aus unendlichen Berwicklungen lofen und aus taufend unüberwindlich icheinenben Schwierigfeiten mit

Ginem Schlage überall bin freie Sand ichaffen fann, bief Alles wird man febr gerne gugeben. Mur aber bat mich bes in Er-Raunen gefest, daß man foweit geben tonnte, einem Manne wie Machiavelli, zuzutrauen, er habe in bem Geschafte bes Herzogs, bei ber Ermorbung jener feindlichen Rurften, die Sand mit im Spiele gehabt, und ich habe betroffen gezweifelt, ob Unverftand und Mangel an aller Beurtheilung ber Menfchen, ober unverzeihliche Rachläßigfeit im Lefen ber Documente bei jener Beschuldigung großer ift. Es liegt einfach ist feiner Er gablung, bag er bis auf ben letten Moment nichts von allen Abfichten bes herzoge gewußt habe. Auch bag er bie Gache als etwas Erfreuliches angesehen und seine Freude in der Erzählung biefer Begebenheit nur allzuwenig verhehle, ift ein Bormurf, ben man in jenes Schriftchen 115) hineintragt. Jene Erzählung ift nur eine leichte Beranderung eines officiellen Berichtes; er ent halt fich alles Urtheils, und er konnte im vaterlanbischen Intereffe burchaus nichts Erfreuliches in bem Ausgang feben. Er fieht, bag jest bes Bergoge Ruftungen gegen Siena geben und bei bem vorbergegangenen Benehmen ber Florentiner batte et bann bie beste Ausrede gegen Toscana gehabt, gegen welches er allerdinge Absichten hatte 110). Satte aber Dachiavelli ge abnet, auf welche leichte aber barbarifche Beife ber Bergog fic biefer Gegner entledigen werbe, bann batte er ben Rlorentinern bas unbedingte Beigern ber Condotta fcwerlich angerathen. Aus allem fieht man wohl, wie ungereimt eine Anschuldigung biefer Urt mar, und die obige actenmaffige Darftellung wird genugen, Machiavelli nicht allein gegen biefelbe ju retten, fom bern auch ichone und eble Seiten feines burgerlichen Charafters ju zeigen.

Machiavelli's Legationen fonnen, außerbem baß fie bes Mannes Geschicklichkeit als Geschäfts, und Staatsmann barle, gen, auch bagu besonders bienen, um zu zeigen, wie nutlich er fich die babei verbrachte Zeit, so weit es feine Lage und seine

<sup>145)</sup> Descrizione del modo tenuto dal duca Valentino nello ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliveretto da Fermo, il signor Pagolo, e il duca di Gravina Orsini.

<sup>116)</sup> Siehe das Bruchftud über die Behandlung der Rebellen in Baldichiana-

Pflichten erlaubten, zu machen suchte. Seine Ritratti von Frankreich und Deutschland 117) beweisen, wie scharf er in bie Gigenthumlichkeiten ber Bolker einzugehen verftand, wie einbringenb er bie politische Lage, ben innern Buftanb frember ganber, bie Ratur ber Rationen und ber Regierungen beurtheilte. Seine fatiftifchen Rotigen über Frankreich find gang vortrefflich und iber ben Charafter bes Raifers Maximilian und bes beutschen Regimente ift vielleicht nichts befferes noch gefagt worben, als was er in feinen Berichten und gelegentlich fonft vorbringt. Diefe Beobachtungen find nicht etwa zufällig entstanden, fonbien man weiß aus feinen Inftructionen 118), bie er aus Bus neigung einem Rafaelle Girolamo bei beffen erftem Abgang als Gefandter gibt, daß es Grundfat bei ihm mar, vor Allem bie ·Sitte bes Candes und des Rurften tennen ju lernen, mobin er geschickt war, um fich in' jebe ungewohnte Lage finden ju fonnen, und bann in periodischen Berichten an die Regierung fich alle 2 - 3 Monate über ben gefammten Buftant bes landes ju verbreiten. Ans biefen feinen Borfdriften fann man bie ftreugften Beweife feiner Gemiffenhaftigfeit entnehmen; er rath, alle Gingelnheiten Tag fur Tag ju verzeichnen, bieg alle 2 - 3 Monate ju erneuen, ju revidiren und bas Meue beigufügen; er empfiehlt alfo eine Urt biftorischen Berfahrens auch bier, und ich murde Atere erinnern Bonnen, wie er eine gemiffe hiftorifche Methobe and feine erworbenen historischen Grundsate auf alle Dinge und Situationen anwendet, wie fie alle feine Schriften, auch feine poeifchen, im Innerften burchbringen, wie die gange Richtung feines Beiftes nur auf biefe Gine Seite hinneigt.

Weit das Ergöplichste in diesen Gesandtschaftsberichten sind die Stellen, wo er sich in dem gutgemeinten Etfer seiner Einssicht verleiten läßt, über seine Pflicht hinauszugehen, Ermahnungen und Rathschläge in schuldiger Bescheidenheit vorzulegen, und gelegentlich Belehrungen verschiedener Art einzustreuen. Er erzählt seinen Obern von den ungeheueren Ausgaben, die der Derzog für seine Kriegerüstungen machte; oder von der Rohheit, mit der die Mietheere in Imola und Cesena hausten, um ih-

<sup>117)</sup> Ritratti delle cose della Francia, und dell' Alemagna.

<sup>118)</sup> Istruzione a Rafaello Girolami.

nen bie troftliche Lebre zu geben, wie abnliche Uebel unter Umftanben überall unvermeiblich fenen, und wie Floreng bieg Um beil teineswegs allein trafe. Diefe Miethheere find mabrend feiner gangen Thatigfeit im Staat und außer bem Staat ein Dauptgegenstand gewesen, mit bem fich fein reformatorischer Eifer unter und nach feiner Amtsführung beschäftigte, und bie Beschichte seines Lebens bat in der 14jahrigen Dauer berfelben außer feiner biplomatischen Wirksamfeit nichts mehr ju ruhmen, als daß er ben Unfug bes Solbnerwefens, welches das Staats gut aussog und immer mehr Anlag jum Argwohn ale Schus und Sicherheit gewährte, im Toscanischen in etwas abstelle. Er rieth und feste es burch, daß Rationalmiligen errichtet mur ben und die Ausführung ber neuen Magregel mard ihm felbft anvertraut. 3ch bente mich nicht bei biefer in ihren Rolgen gu unbedeutenden Sache aufzuhalten, und verweise die, die mehr baruber zu miffen munichen, auf bie betreffenben Auffate in feinen Werfen 119). . hier will ich nur bie Grundfage aus feb nen Schriften und befonders aus ben Dialogen über bie Ariegs, funft auffuchen, die ibn jum Anrathen diefer Magregel bestimm ten. Und felbst bann, wenn ich nur auf bie Marimen an und fur fich, auf ben Gedanten und beffen Richtigteit und Rublich teit fabe, tonnte ich mich turg babei faffen, ba ibm nicht leicht jemand felbft in feiner Zeit feine Grundfate bieruber bestritt; auffallend aber icheint, daß ein Mann, in bem man gewohn lich ben practischen Ginn, und ein Bestreben, bas Materielle, Mögliche und Ausführbare ins Ange. ju faffen, geruhmt bat, auf ben Glauben tommen tonnte, eine folche Dagregel werbe in Italien, in Toscana, ju feiner Beit noch burchgreifen; und bieg tonnte um fo mehr verwundern, je weniger er fic fonft über bie moralische Rraft feines Bolfes taufchte naturlich, daß Er gegen bie Golbner eifern mußte, ber unter bem ichablichen Ginflug ihrer Zwietracht unter fich, ihrer Raub. fucht, Ordnunges und Ruchlofigfeit, ihrem frechen Muthe vor ben Freunden , und Feigheit vor dem Feinde , ihrer Beweglich, feit und Unbeweglichfeit, je nachdem es galt Gold ju ertropen ober fur die Sache bes Landes ju fechten, ber, fag ich, unter

<sup>119)</sup> Due provvisioni per istruire milizie nella repubblica fiorentina

biefem in Italien allgemeinen Clenbe bas Land eine Bente ber Fremben werden fah und die einzig mögliche Rettung in Rationalheeren erfannte. Wo er im Principe von ber Erhaltung ber Staaten fpricht 180), macht er es feinem Furften baber gur Micht, feinen anderen Gedanten ju begen, fein anderes Gewerb als bas feine ju betrachten, als ben Rrieg, und feine andere Beschäftigung ju treiben, als militarifche Uebung feiner heere und Sagd, die ibn gewandt und ruftig, mit Dertlichteis ten vertraut und topfer mache, und angerbem lecture ber Geichichte, um an großen Duftern zu lernen. Er zeigt am Beifpiel bes Baterlandes, wie Frang Sforga unter Waffen aus niederem Privatstande jum herzog von Mailand fich emporichwang, und wie feine Gobne nach Ablegung ber Waffen aus Saggen ju Privaten murben. Er fchreibt feinem Furften vor 121), fich nie auf andere Baffen ju verlaffen, ale auf feine eigenen, und führt das Beifpiel bes Cafar Borgia an, ber ibm in aller Staatstunft unter feinen Italienern Mufter ift, ber fich aller moglichen Gattungen von Rriegern bebient hatte, und Rufenmäßig durch feine Erfahrungen von Sulfetruppen auf Golb. ner, von Soldwern auf Becre von Eingebornen gebracht marb 128).

<sup>120)</sup> Principe, cap. 15.

<sup>121)</sup> ibid. cap. 13.

<sup>122)</sup> ibid. Un principe pertanto savio sempre ha fuggito queste armi, e voltosi alle proprie; ed ha voluto piuttosto perdere con le sue che vincere con le altrui, giudicando non vera vittoria quella che con le armi d'altri si requistasse. Io non dubiterò mai di allegare Cesare Borgia, e le sue azioni. Questo duca entrò in Romagna con le armi ausiliarie, conducendovi tutte genti francesi, e con quelle prese Imola e Furli; ma non gli parendo poi tali armi sicure, si volse alle mercenarie, giudicando in quelle manco pericolo, e soldo gli Orsini e Vitelli; le quali poi nel maneggiare trovandosi dubbie, infedeli e pericolose, le spense e volsesi alle proprie. E puossi facilmente vedere che differenza è infra l'una e l'altra di queste armi, considerato che differenza fu della riputazione del duca quando aveva gli Orsini e Vitelli, e quando rimaso coi soldati suoi, é sopra di sè stesso, e sempre si troverà accresciuta; nè mai fu stimato assai, se non quando ciascuno vide che egli era intero possessore delle sue armi..

Auf biefe Lebre im Furften zeigt er in feinen Discurfen über Titus Livius guract 183) und beruft fich auf fie ale ebenfo anwendbar in Republifen. In feiner Rriegofunft 124) lehrt er bieß Alles noch weitlaufiger und geht babei von ben altromischen Einrichtungen aus: gang in einem fo eigenthumlichen Berfahren, wie in feinen politischen Abhandlungen, den Discursen und dem Principe, und wie felbst in feiner Gefchichte, indem er bort ebenfo bie gewöhnlichen Gemeinplate über Uebung, Ausbehung, Qualitaten ber Goldaten u. A. bei Geite fest, wie bier bie berfommliche Beife, mit allgemeinen Gagen, die auf feinen gall ber Birflichfeit eine Unwendung leiden, ju raifonniren, und in ber Geschichte bas Busammenhaufen von Thatsachen ohne 3w fammenhang oder Werth und die beliebte Manier ju moralif Er lagt feinen Gedanken von Sabrigio Colonna in ben Rucellaifchen Garten bem Rreis von Junglingen ausführen, bem er felbst so oft biefe Lehren gepredigt haben mochte. Der ehrwurdige Feldherr findet fich mit ber Gefellschaft an einer fublen Stelle bes Gartens, unter bem Schatten von Baumen, beren er einige nicht fennt. Der junge Cofimo Rucellai, ein Glieb bes politischen Clubbs, ju beffen Undenten, ale er frube gestorben mar, Machiavell biefe Bucher über bie Rringefunft fchrieb, belehrt ben Zweifelnden, bag dieß einige Baumgattum gen fegen, die mehr bei den Alten, ale unter bem jegigen Gefchlecht in Unsehen standen, und Bernardo Rucellai babe biese Un lage gemacht. Dieg gibt bem Fabrigio Unlag zu ber Meußerung, wie viel beffer ihre Borfahren gethan haben murden, die Allen im Rraftigen und Sarten, ale im Weichen und Ueppigen nachzuahmen, in bem mas jene in ber Sonne, nicht mas fie im Schatten ge than, in ber Beife bes mahren und blubenden Alterthums, nicht bes falfchen und verberbten; benn als feinen Romern jene weichlichen Sitten zu gefallen begannen, ba fen bas Baterland verfallen. Cofimo entschuldigt ben Bernardo und ibre Borfah.

<sup>123)</sup> Discorsi II, 20. Se io non avessi lungamente trattato in altra mia opera, quanto sia inutile la milizia mercenaria ed ausiliare, e quanto utile la propria, io mi distenderei in questo discorso assai più che non farò.

<sup>124)</sup> Dell' arte della guerra sette libri.

ren; jener habe bas weichliche leben verschmaht, wie nur Giner. und fep ein Bewundrer jener rauben Tugend gewesen, die auch Er erhebe. Da ihm aber ber Bersuch einer Beranderung ber gegenwärtigen Sitte unter ber allgemeinen Berfuntenbeit bes Jahrhunderts bie Unternehmung eines Thoren geschienen habe. fe fen er ben Alten nur ba gefolgt, wo er es mit minberem Auffehen vermochte. Fabrizio erwiedert ihm hierauf, daß er nur folche Ginrichtungen ber Alten im Auge gehabt habe, bie auch dem neuen Geschlechte nicht gang fremd sepen und bie ein fürst wohl wieder einzuführen vermochte, jene Sitte, die Thatigfeit zu ehren und zu lohnen, die Armuth nicht zu verachten, auf Rriegszucht zu halten, bie Burger zur Gintracht und Bermeibung ber Partheien ju zwingen, bas offentliche Bobl mehr als ben Privatvortheil ju forbern. Ber biefe Dinge berftelle, fagt er, werbe Baume pflangen, unter beren Schatten es fich behaglicher merbe meilen laffen, ale unter biefen. Bon bier aus beginnen alebann die Erorterungen über die militarischen Einrichtungen der Romer, die Fabrigio oder Machiavell einem geregelten Systeme ber neuen Zeit will zu Grunde gelegt wissen. Dieg balt er fur moglich, fo febr er weiß und fuhlt, bag in feiner Zeit bas Rriegführen von weit minderer Bedeutung ift, als in ber alten, weil die Bertheibigung minder bringend gewerben mar, weil es fonft in jedem Rriege um Reich und Erifteng galt, feit ber driftlichen Religion aber, und gar feit bem italifchen Gleichgewichte, weber Stlavereien, noch Muswitungen, noch Colonisationen, noch Stadtevermuftungen in alter Beise vorfamen. hier werden wir ju einer Bemerfung geführt, auf die wir noch mehrmals im Fortgang biefer Untersuchungen werden geleitet werden. Gin Theil von Machiavell's Ansichten ruht fest auf ber Ginsicht in die Bedurfniffe und Lage feiner Beit, auf practifchem Blid und Renntnig ber Roth. wenbigfeit und bes 3manges ber Berhaltniffe, ein anderer auf ibealen Bunfchen und Traumen feines Geiftes, ber nichts meniger als blos am Materiellen flebte, ber vielmehr bas Bortrefflichfte, ju bem fich fein Sabrhundert micht mehr beben gu tonnen ichien, im Alterthume auffuchte und feinen theuren Aund dem Baterlande wohlfeilen Raufe, wie er meinte, barbot. Er hatte bas Berberbliche ber Mieth- und Ritterheere, er hatte

den Untergang Italiens gesehen, wo überhaupt in neuerer Zeit ebensowenig kriegerische Tüchtigkeit zu sinden war, als im alleren viele. Dieß liegt, nach seiner Meinung an dem Krieges wesen der Romer, an ihren Nationalheeren, an der Bedeutung des Fußwolks unter ihnen 128). Da er die neuern Boller, die sich der alten Ordnung der Romer in etwas nühern, anch ihrer Disciplin, Tapserkeit, ihrer Macht und kriegerischem Ansehen nache kommen sieht, und da er mit einem ihm sehr gesäusigen Fehlschluß die Ursachen der nationalen Einrichtungen bei diesen Nationen nicht sowohl von der physischen Kraft und dem morralischen Kern derselben, als vielmehr diesen von jenen herleitet, so bestätigt ihn diese Beobachtung in dem Wahne einer Ausschührbarkeit seiner römischen Institutionen unter seinen itwiseischen Zeitgenossen. Er erkennt in den Schweizern die außer

<sup>125)</sup> ibid. lib. I. Ma io voglio in questo essere un poet più largo, nè ricercare un regno al tutto buono, ma simile a quelli che sono oggi; dove ancora da' re debbono esser temuti quelli che prendono per loro arte la guerra, perchè il nervo degli eserciti, senza alcun dubbio, sono le fanterie. Tale che se un re non si ordina in modo, che i suoi fanti a tempo di pace stieno contenti tornarsi a casa, e vivere delle loro arti, conviene di necessità che rovini; perchè non si trova la più pericolosa anteria che quella che è composta di coloro, che fanno la guerra come per loro arte, perchè tu sei forzato o a fare sempre mai guerra, o a pagarli sempre, o a portare pericolo che non ti tolgano il regno. Fare guerra sempre non è possibile, pagarli sempre non si può; ecco che di necessità si corre ne' pericoli di perdere lo stato. I miei Romani, come ho detto, mentre che furono savi e buoni, mai non permessero, che i loro cittadini pigliassero questo esercizio per loro arte, non ostante che potessero nutrirli d'ogni tempo, perchè d'ogni tempo fecero guerra; ma per fuggire quel danno che poteva fare loro queste continuo esercizio, poi che il tempo non variava, ci variavano gli uomini, e andavano temporeggiando in modo con le loro legioni, che in 15 anni empre le avevano rinnovate; e così si valevano degli uomini nel fiore della loro età, che è da 18 - 35 anni nel qual tempo le mani e l'occhio rispondono l'uno all' altro: nè aspettavano, che in loro scemassero le forze e crescesse la malizia, come ella fece poi nei tempi corrotti.

orbenflichen Birkungen, bie fie mit ihrem nationalen Aufvolke gemacht, und bie Menbrungen bie fie in bem gesammten Rriegewefen hervorbrachten: In Frankreich bebauert er, bag bie Orbnungen Carls VII., bie er nach ber Befreiung feines lanbes von den Englandern gemacht hatte, als er bie Rothwenbigfeit einer Bolfsbewaffnung erfannte, von Ludwig XI. wieder verlaffen murben. Die beutsche Infanterie, fah er, hatte feinen gewachfenen Gegner, ale allenfalls die fpanischen Rugvolfer, und jedes Fufvolt überhaupt, bas beffer bewaffnet mar als fie, wovon er mehrfache auffallende Beifpiele aus der neuesten Ge-Dieg alles aber, mas ben neueren 214 ichichte anführt 126). meen Borguge gibt, Burgerheere, Disciplin, fcmere ober gemischte Bewaffnung, vorzüglich Ausbildung des Fugvolte, finbet er bei feinen Romern in vollkommenfter Geftalt; barum bant er feine Rriegefunft auf ihre Ordnungen und magt bem großen Gedanten Ranm ju geben, die Rluft zwifchen burger-Itdem und militarifchem Leben tonne wie im Alterthume wieder gehoben werben, es fonne eine Beit wieber fommen, wie bie, wo das Kriegsleben fein Sandwerf war, wo die Felbherrn vom Pfluge gebolt wurden und nach gefeiertem Triumphe gurudfehrten gum Pfluge, mo bie Rrieger im Rriege nichts fuchten als Mube, Gefahren und Ruhm. Und folde Rampfer hofft er, wenn nur ein Furft, ber über 15 - 20,000 Junglinge ju verfügen batte, den großen Entwurf faffen wollte, an die Stelle berer treten gu feben, uber bie er feinen greifen Colonna jeme

da 18000 Svizzeri, mando loro in contro il conte Carmignuola, il quale allora era suo capitano. Costui con 6000 cavalli e pochi fanti gli ando a trovare e venendo con loro alle mani, fu ributtato con suo danno gravissimo. Donde il Carmignuola, ceme uomo prudente, subito conobbe la potenza delle armi nimiche, e quanto contro a' cavalli prevalevano, e la debolezza de' cavalli contro a quelli a pie cosi ordinati; e rimesso insieme le sue genti ando a ritrovare gli svizzeri, e come fu loro propinquo, fece scendere da cavallo le sue genti d'armi, ed in tale maniera combattendo con quelli, tutti, fuori di 3000, gli amaszo; i quali veggendosi consumare senza avere rimedio, gittate le armi in terra, s'arrenderono.

bentwurdige Rlage ausrufen lagt, bie am Schluffe ber Rriggs, tunft fteht und bie ich bier um fo mehr beifugen will, weil ibr Inhalt mir unten auch zu andern 3meden noch bienen wird. "Db es, fagt er bort, moglich mare, biefe Dinge unter unfern Miethheeren einzuführen, überlaffe ich eurem Urtheil. follte ich Einen diefer beutigen Soldaten bewegen, mehr Baffen zu tragen ale bie ublichen, und außer ben Baffen bie hade und die Zehrung mehrerer Tage? Wie follte ich fie jum Graben bringen und zu taglicher, mehrftundiger Bafe fenubung, um fie im Rriege felbft tuchtig ju haben? Bie follte ich diese vom gewohnten Spiele und Luft, von Ruchlofigfeit und Robbeit entwohnen? Wie follte ich fie zu jener Bucht, jenem Gehorsam, jener Schen bringen, bag, wie es im Alter thume geschab, ein Fruchtbaum mitten im Lager unberührt ftebe ? Das tonnte ich ihnen verfprechen, bas fie gur Liebe ober gur Kurcht vor mir bewege, wenn fie nach geendigtem Rriege nichts mehr mit mir ju fchaffen baben? Bor mas follen fie Scham haben, die schamlos geboren und erwachsen find? Warum follten fie mir gehorden, bie mich nicht fennen? Bei welchem Gott ober bei welchem Beiligen foll ich fie fcmoren laffen? Bei benen bie fie verebren, ober die fie laftern? Die fie verebren, beren weiß ich feinen; wohl weiß ich, daß fie bie fammtlichen laftern. Die foll ich glauben, daß fie benen ihren Gib halten werden, die fie ftundlich verspotten? Die follten die, die Gott verhöhnen, die Menschen scheuen? Und welche Gestalt endlich ließe sich wohl diese Materie aufprägen? — Niemals werden Italiens Waffen geachtet werben; außer auf dem Wege, ben ich euch gezeigt habe, und burch die welche große Staaten befiten, benn diese Form brudt fich wohl einfachen, roben und eingebornen Menschen auf, aber nicht bosartigen, gugellofen und fremben. Und niemals wird fich der gute Bildhauer finben, ber aus einem übel jugearbeiteten Stude Marmor eine schone Statue bilden tonnte, mohl aber aus einem roben. Che fie die Schlage ber nordischen Rriege trafen, mabnten unsere italienische Fürsten, es gnuge jum herrschen, wenn man verftunde in der Schreibstube eine witige Antwort auszuklugeln, einen Schonen Brief zu Schreiben, in Worten und Reben Scharfe finn und Gewandtheit zu zeigen, einen Betrug zu spinnen, fich

mit Gold und Steinen zu fchmuden, mit größerem Glange als andere ju fchlafen und ju fpeifen, fich mit allerlei Bolluft ju umgeben, habsuchtig und bart mit den Unterthanen ju verfabren, im Dugiggange ju faulen, militarifche Stellen nach Gunft ju vergeben, lobliche Rathichlage ju verachten, und ihre Borte ale Dratelfpruche ju ertheilen; und bie Urmfeligen mertten nicht, baß fie fich felbft gur Beute jedes erften beften Angreifers machten. Daber benn im Sabre 1494 bas große Entfegen, bie ploglichen Niederlagen und bie mertwurdigen Berlufte; daber die mehrfache Plunderung und Bermuftung breier machtiger Staaten in Italien. Bas aber fchlimmer ift, auch bie gegenwärtigen Fürften fteben in berfelben Berblenbung, leben in benfelben Ausschweifungen , und bebenten nicht , bag bie Berricher bes Alterthums alles von mir bezeichnete thaten ober thun liegen , und daß ihr Streben mar, ben Rorper an Dubfeligfeit und bie Seele an Furchtlosigfeit in Gefahr zu gewöhnen. ber tame bag Cafar und Alexander, und alle jene großen Manner und Rurften, die Erften unter ben Rampfenben maren, bemaffnet ju Ruge gingen , und wenn fie ja ihre Reiche verloren, jugleich ihr Leben mit verlieren wollten, fo daß fie brav lebten und ftarben. Und mag man in ihnen ober einem Theile von ibnen ju große Berrichsucht verbammen, nie wird man fie einer Beichlichfeit beschuldigen tonnen, ober irgend eines andern Feblers, ber bie Menfchen entnervt und schwacht. Und wenn unfere Furften biefe Dinge lafen ober glaubten, fo murbe bie unwermeibliche Folge fenn, bag fie ihre Lebensweise und mit ihr bas Schidfal ihrer Lande verbefferten." Ueberzeugt bavon, bag nur ein Kurft biese große Aenderung durchführen tonne, bat Colonna bann ichon fruber bie Bumuthung abgelebnt, biefe Ordnungen felbft einzuführen und hier am außerften Schluffe ber Rriegskunft legt ibm Machiavell folgende rubrende Worte eines fraftvollen, vergeblich ftrebenden Mannes in ben Mund, in bem wir nur zu febr feinen eigenen Schmerz vernehmen: "Der alfo, ber biefe Gedanten verschmaht , verschmaht , wenn er Surft ift, fein Furftenthum, wenn Burger, feine Stadt. Und ich beflage mich uber bie Ratur, die mir entweder die Renntnig biefer Dinge batte verfagen, ober mit ihr die Gelegenheit verleiben follen, fie auszuführen. Und nun hoffe ich auch nicht mehr, alt wie ich bin, diese Gelegenheit noch zu finden, und darum habe ich euch Alles dieses mitgetheilt, daß ihr, die ihr jung und fähig send, falls euch das Gesagte gefällt, seiner Zeit eure Kurken damit berathen und hulfreiche Hand ihnen leisten könnet. Ich wünsche auch nicht, daß ihr daran verzagt und verzweisett, dem dieses kand scheint erschaffen, um das Todte wieder zu erweden, wie wir in Poesie, in Malerei und Sculptur gesehen haben. Was mich angeht, ich habe es, da ich in diesen Jahren siehe, ausgegeben. Und wahrlich, wenn mir das Schickal früherhin so viel Landes gegönnt hätte, als zu einer solchen Unternehmung nothwendig ist, so glaube ich wohl, ich würde der Welt in sehr kurzer Zeit gezeigt haben, wie werthvoll die alten Ordnungen sind; und ohne Zweisel wurde ich meinen Staat mit Ruhm vergrößert oder ohne Schande verloren haben."

Ueberblickt man diese Andeutungen und die angeführten Stellen aus ber Rriegefunft noch einmal, fo erfennt man leicht, bag Machiavell bie Bebeutung, bie feit bem Rriegeruhm ber Schweizer bas Fugvolt vor ber Reiterei erhalten hatte, und baf er bie Nothwendigkeit zu einer Totalveranderung bes Rriegswei fens, die nachher eintrat und ju den ftebenden Beeren fuhrte, mit einem richtigen Blide auf die Erfahrungen bes Tage bemis theilt, bag er fich aber in zwei Dingen von frommen Bunfchen irre führen laft, und biefe betreffen feine Erwartungen von felner Nation, die er nach ben lettangezogenen Gaten fur fabig balt, ber Welt noch einmal eine Restauration zu geben, wie fie bie nach bem Fall bes romifden Reiche, fo weit fie bis babin gebieben mar, ichon gegeben batte, und bann bie geringe Bebeutung, die er auf die Erfindung bes Schiefpulvers und bes Gefchutes legt, und die in ihm gar teinen Bebanten an bie Moglichkeit einer folchen Berbefferung biefer neuen Baffen auf tommen lagt, die feine alten gang verbrangen tonnte. gange Geele ift von ber Uebergengung ber Rothwendigfeit einer volligen Rudtehr ju einer alten langft untergegangenen Tugend erfullt. Auch bierin hat er mit feinem tiefen biftorifden Blide, wie es die letten Sahrhunderte von Italien nur allzufehr bewiefen, prophetisch bas Dahre getroffen, aber er hatte unterlaffen, feine Blide aufmertfam genug auf bas ubrige Europa ju richten, wo noch lange und große Fortschritte zu machen mas

ren, unter beren Ginfluß fein Italien verfinten tonnte und wirt. lich berfant, ohne eine neue Rraft gefammelt gu haben, bie es erbalten, gerettet und bergeftellt hatte. Diefe hoffnungen Das diavell's berühren aber mitunter und fliegen aus ben tiefften Grundfaten feiner biftorifchen Weisheit. In allen menfclichen Dingen fieht und beobachtet er ein ewiges Steigen und Gintenein Fortichreiten jum Guten und Rudgeben jum Bofen, eine Entstehung bes Ginen aus ber Bollenbung bes Undern, ein neues leben nach ber Erschlaffung, nach moralischer Gesuntenbeit einen neuen Unfichwung gur Tugenb. Diefen Birtelgang und Umlauf bes Lebens, auf ben bie taglichen Erscheinungen ber tobten und lebenden, der außern und der innern Ratur binweifen, beschreis ben nach feiner Meinung die Rationen fo lange, ale nicht ,eine außerorbentliche Macht" fie hemmt. Bas er mit biefer außerorbentlichen Macht bezeichne, ift aus feinen Schriften mit Beftimmtheit nicht auszumachen ; ichwerlich beutet er bamit auf eis nen innern Grund ber hemmung, etwa auf bie Erichopfung eines gemiffen Maages von physischer und moralifcher Rraft, bie ben Untergang ber Rationen bebingt; vielmehr icheint er bie Bertilaung ber Bolfer pragmatifirend in außeren Urfachen gu fuchen und fich ben Rall bes Ginen Reichs schlechthin aus bem Steigen bes Anderen ju erflaren, und bafur boten ihm bei einer Beobachtung ber vor ibm liegenden Geschichte des Alter. thums bie Reiche ber Juben, Perfer, Griechen und Romer berechtigende Thatfachen. Er halt bemnach, wenn nur fein Stalien fich noch einmal aufraffen tonnte, bie außere Gefahr von Franfreich, Spanien und Deutschland noch nicht fur fo groß, bag er verzweifeln mochte, wenigstens sieht man ihn in allen feinen Schriften zwischen bem Gebanken bes Untergangs und ber Rettung bes Baterlandes getheilt 127); ichlagt man feine

<sup>127)</sup> Decennale primo. Am Ende:

Non è ben la fortuna ancor contenta, nè posto ha fine all' italica lite, nè la cagion di tanti mali è spenta. Non sono i regni e le potenzie unite nè posson esser; — — — —

Briefe nach, fo finbet man ibn oft refignirend, und perfobnt mit ber Berrichaft ber Fremben; fieht man ihn aber hanbeln, schreiben und lebren, fo Scheint er die lette Rraft aufbieten ju wollen, um bie Rettung von Stalien bennoch zu versuchen, gu versuchen 128), ob noch einmal bie Rudtehr aus ber Schlaffbeit gur Rraft moglich fen. Diefe Rudfehr ift ihm nur unter Giner Form benkbar. Ihm erscheint, und barin ift er mit jedem fraftigen Staliener bis auf die neueften Zeiten einverstanden, nur bas Nechtromifche als bas Nechtitalische, und bas gange Mittels alter ale eine Abartung; in feiner Gefchichte zeigt er, baff in Italien feit bem Christenthum wohl viele Berfuche zur Berftellung und Abbulfe ber Zerruttung nach bem Kall bes romischen Reicht gemacht wurden, daß durch diese Bersuche auch mob! in Biffenschaften und Kunsten ein Ziel erreicht sen, nicht aber im Staats, und Rriegewefen, in politischer Geltung und Macht. Für ihn alfo gibt es nur Gine Biebergeburt Italiens, Die, Die auf romischer Sitte ruht. Und barum feben wir ibn in feiner Rriege, funft fo eindringlich, fo tief, fo fcharffinnig die romifchen Militåreinrichtungen herausbeben, ihre Unwendbarkeit in der neueren

pertanto facilmente si comprende,
che insin al cielo aggiungerà la siamma,
se nuovo suoco fra costor s'accende.

Onde l'animo mio tutto s'insiamma,
or di speranza, or di timor si incarca,
tanto che si consuma a dramma a dramma.

Perchè saper vorrebbe, dove carca
di tanti incarchi debbe, o in qual porto
con questi venti andar la vostra barca.

Pur si consida nel nocchier accorto,
ne' remi, nelle vele e nelle sarte;
ma sarebbe il cammin facile e corto,
se voi il tempio riapriste a Marte.

<sup>128)</sup> Er lehrt in den Discorfen grundfäglich: der Mensch könne das Schicksal unterstügen, aber nicht sich ihm widersegen; er könne seine Fäden spinnen helsen, aber nicht sie zerreißen. Nur solle sich Niemand je ausgeben; da man nie wisse, wo und das Schicksal das Ziel gesteckt und da es stets auf verborgenen und krummen Pfaden ginge, so musse man immer hossen, und in welcher Noth man sich auch bestinde, sich hossend nie selbst verlassen.

Beit in Baffen, Rrieges Lager, Marichs und Schlachtorbnung nachweisen, und wir werben ibn an anderen Orten bie romische Politif berausbeben feben mie einer fo umfaffenden, fichern und richtigen Renntnig bes romischen Staats und feiner Geschichte, jo gang im Ginne, im Geift und Tone ber alten Quiriten, bag man fragen mochte, ob Giner ber Chrenmanner ber fintenben Republit ben Namen bes letten Romers mit mehr Recht führe als Er. Man bore in seinen Discurfen, mit welcher Bewuns berung er von bem alteren Brutus fpricht, ber in Freiheit, ihlauer Rlugheit und unerbittlicher Strenge bas mabre Abbild bes romifchen Bolts ift; man beobachte in feinen Gebichten bas feuer fur den altern Scipio, ben haß gegen hannibal, um gu weifeln, ob man nicht einen Zeitgenoffen ber beiden Rebenbubs ler bore; man lefe feine Lustspiele, feine Decennalen, feine Carnavalgebichte, und urtheile, ob nicht bie Bahl, die Behandlung, ber Bortrag Aberall die romische poetische Literatur abfpiegelt, fo weit namlich eines Gingelnen Berte bie Berte einer Ration wiederzugeben vermogen. Diefe Erorterung führt bagu, und von bier aus andere Eigenschaften von Machiavell's Charafter und Birten ju erflaren, mas und anf bie fruchtbarften Entbedungen leiten fann. Dachiavell verftand wenig ober fein Griechisch; er bat außer lateinischen Uebersetungen bes Diobor, Josephus, Plutard, Ariftoteles u. A. schwerlich vieles aus bem griechischen Alterthum gelefen, und feine flaffischen Stubien beihrantten fich meift auf Lateinisches. Ben Jugend auf vorzugewife mit Livius und Tacitus, mit Cafar und Sallust und ben Dichtern vertraut, fernte er bas Romifche als bas bochfte ichagen, was die Belt ihm zu bieten habe, und mit ber Entbehrung bes homer, ber griechischen Tragifer und Lyrifer, und mit bem verbitterten Geschmack am Christenthum entging ihm ber Sinn für jebe bobere Poefie, fur Runft und alle Wiffenschaft, die außer bem Kreife bes Staats gelegen mar. Daher faben wir ihn oben auf das Treiben des Bernardo Rucellai, ber den Platonikern angebort, und auf jene Furften einen Seitenblid werfen, bie in ihrer Studierstube ihren Staat und feine Ehre und Erhaltung vergeffen. Ich meine feineswegs ben Machiavell hiermit anguflagen oder herabzuseten; an dem achten Sohne ber italischen Erde sind biese, Mangel charakteristisch. Nie bat der Suden von

Europa in allen neuern Zeiten, fo wenig, ale, im Allgemeinen, bas Afterthum, bem jener in feiner gangen Gutwicklung naber tommt, jene feinere Geite ber miftigen Ratur bes Menfchen gefannt, die Gemuthlichfeit ber Germanen. Griechenland bat feboch bavon, wie es benn ju irgend einer Beit auch jebe verborgenfte Saite bes menichlichen Beiftes einmal angeschlagen bat, in ben Zeiten, Die feine altern Dichter, besonders fein homer ichilbern, einen upermeglichen Schat, und biefer homer ift barum fur bas gange menschliche Geschlecht von fo bober Bedeutung, wie nur irgend ein Religionslehrer, geworden. Satte Machia vell mit feinen frubeften Reuntniffen ihn und die auf ihn folgende Bluthe der griechischen Dichtfunft tennen gelernt, es batte feinen regen Ropf und feine offine Geele unfehlbar bereichtt mit Ibeen und Gefublen, er hatte bann gewiß, um nur Gins anzuführen, einen Ginn fur bie beutschen Reformatoren betommen, die ihn nun taum ju intereffiren icheinen. Die Unbefanntichaft mit ber griechischen Literatur und inneren Geschichte nimmt Das diavell einigen Berth ale Manfchen; ale Burger und Patrio ten hat fie ihn großartiger gemacht 129). hierauf werbe ich ## ten gurudfommen muffen, wenn ich von feinen wolitischen Marb men rebe, in benen wir die außerordentliche Confequeng und Grofe bewundern muffen, mit der er, abgethan von aller Milde ber Gefinnung und allem Befuhl fur billige Rachficht, tein wur diges Ziel der Menschen erkennt als die Tugend der Romer, ihre Strenge und Bucht, ihre Burgerbieciplin, ihre Gerechtig keit ohne Erbarmen.

Dem mittellosen und abnenfosen Manne war feiber in ber Republik tein fo hober Posten gegonut, ber ihm einen bebeuten ben Einfluß in die Politiksberselben vergonnt-hatte. Er fah vor-

<sup>129)</sup> Man muß ihn hören, wo er in den Discorsen in feurigem Entjuden den glücklichen Staat preift, der auf dem schmalen Gute, am, Pflug, seinen Dictator sucht. Ihn freut diese Armuth und Genügsamkeit, die für sich nicht, aber für den Staat Reichthum, für sich und den Staat Chre erobert; ihn jene Geistesgröße der Bürger, die als Feldsherrn fremden Reichen und Herren tropen und Könige verachten; und dann als Privaten vier ärmliche Jugera bauen, gemeine Kriegesdienste thun und ihren Kührern und Magistraten gehorchen

ans, wohin die unselige Schwache ber Regierung des Gonfalo. nier Pietro Coberini, ber befanntlich bas emige Stichblatt feiner Prophezeiungen, feines Biges 180) und fpater feiner marnenben Beispiele mar, fubren muffe. Diefer Mann mar 1502 vorzüglich unter bem Buthun einer Rlaffe von Ctaateleuten, die ein ftrengeres Regiment, einen venetianischen Genat und ein Staatsbaupt bas dem Dogen abnlich mare, einführen wollten, jum lebenslanglichen Bonfaloniere gewählt worden. Gehr bald aber bemerkten biefe Anftifter ber gangen Reform, bag Goderini nicht geneigt mar, die populare Verfassung nach ihrem Ginne ju andern und Bernardo Rucellai, fo wie Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici wandten sich ploglich und auf eine auffallende Beise von ihm ab. Das Glud aber trug nicht wenig zu Soberini's Erhaltung bei; Lorenzo ftarb, Aucellai verließ Florenz, ber Betgog Borgia schaffte die Bitelli und Defini aus dem Wege, die ibn ftete gur Blebereinsetzung bes Piero be' Medici gereigt hatten; biefer selbst ertrant bald darauf, und noch vorber mar Alexander VI. gestorben. Drei Jahre lang besaß er auf diese Beise seine Burbe ungeftort, und man lagt biefer Zeit billig bas lob wiberfahren, baß fie unter feinem Wirfen ruhiger und geordneter mar. rachte fich bie thorichte Entfernung von benen, die ibn emporgehoben batten, auch noch nach ber Beit bes Friedens und ber 216 feine Unternehmung gegen Pifa 1505, die feine Begner migrathen hatten, fehlichlug, fam er bei bem Beere in Riferedit, feine Reinbe regten fich wieder, Bernardo fehrte gus nich und sammelte einen Rreis von Leuten um sich, bie unter bem Schein von rubigen Beobachtern ber innern Bermurfniffe, den sie sich zu geben wußten, von Soderini geduldet wurden, der sich nur por der offenen Opposition des Salviati und seiner Anbanger icheute. Bon biefer Zeit au marb von feinen Widerfachern jede Belegenheit benutt, um fein Unfebn zu entfraften; leider aber maren fie nicht entschloffen genug, eine Reform burd.

<sup>130)</sup> Bekannt ist das Epigramm Machiavell's: La notte che mori Pier Soderini

l'alma n'ando dell' Inferno alla bocca: E Plato la gridò; Anima sciocca, Che inferno? Va' nell limbo de' Bambini!

gufeten, bevor die uble Wirtung feiner Unbanglichfeit und 26. bangigfeit von granfreich ben Staat umfturzte. Er raumte nems lich 1509 bem Ronig von Frankreich Pifa ein zur Abhaltung et nes Concile, mit dem biefer den Pabft befchaftigen wollte, ber fich gegen ihn mit Spanien und Benedig verbundet batte. fer Dienst half Kranfreich wenig und reizte ben Pabst. In Alo reng entstand baber naturlich Beforgnif, ale bie Berbundeten, nachdem bei Ravenna 1512 Gafton be Foir geblieben mar, un ter Raimund von Carbona überall Fortschritte machten, und man bachte ernstlich baran, die Regierung zu andern und ben Gonfaloniere zu entfernen. Gelbst nachdem der Cardinal von Medici den Verbundeten die Sache der Mediceer annehmlich p machen anfing, zeigte fich Goberini nicht willig, auf bas An fuchen bes Bundestags in Mantua bie frangofische Seite ju ver laffen. Der spanische Keldberr rudte gegen Rlorenz vor, tam aber in Berlegenheit, da sich bort Riemand fur die Medicter regte. Roch batte fich Goberini mit einer flugen Rachgiebigfeit retten tonnen, alle Berftanbigen, ja ber Ronig von Franfreich felbst riethen zu einem Accorde; allein ber eigensinnige Mann erichien im großen Rathe, legte Rechenschaft von feinem Umte ab und erbot fich, wenn das Bolt es fo wollte, daffelbe nieber, gulegen. Die Gonfalone erflarten fich beweit, in einem lachers lichen Anfall von Muth, ihre Freiheit und die populare Regies rung zu vertheidigent. Jede Unterhandlung ward hierauf ers schwert, die Spanier fturmten Prato, und jest trieben die Jung linge der Gegenvarthei den Gonfalonier aus dem Balafte, ohne baß fich eine Sand fur ihn gerührt hatte.

Mit dem Fall des Soderini und der Wiedereinsetzung der Mediceer siel auch Machiavell. Er ward 1512 kassirt, jedes Amtes für unsähig erklärt und auf das Territorium von Florent auf ein Jahr verwiesen. Bon dieser Zeit an bis auf seine Wieserberufung durch die Mediceer wird er Einmal in der Geschichte genannt. Er soll — und dieß hat auch bei Neueren Glauben gefunden — an der Verschwörung der Capponi und Boscoli gegen Julian, korenzo und den Cardinal von Medicis Theil geschabt haben. Die Sache war verrathen worden unter dem Abssterben Julius des Zweiten; der Cardinal wolkte während der Pabstwahl keine weitere Untersuchung angestellt wissen, und die

zwei Anstifter murden hingerichtet, Machiavelli blieb verhaftet, ward fogar gefoltert, aber nach ber Babl Leo's auf freien Ruf gefett. Rerli, ben ich in allen biefen finnern Ungelegenheiten als die beste Quelle ansehe, und ber den Machiavell genau kannte, mit ohne alles Stellen und Berftellen über die Erzählung ber angeführten Facten weg, und man fleht wohl, daß es ibm nicht rinfallt, Dachiavell wirklich als einen Couldigen zu bezeichnen. im Gegentheil, als fpater unter ber herrschaft bes Carbinal Julius bas Berlangen nach Reform wieder lauter marb, als man wieber ein einjahriges Gonfalonat forberte, als Runobi Buondelmonti und Machiavell felbst Schriften über bie Reform an ben Cardinal eingaben , ale in den Garten bes Rucellai, bie Madiavell befuchte, jene Bunglinge, mit benen er in fo engen Berhaltniffen ftanb, fich verfchworen, und berfelbe Buonbelmonti, ber neben Machiavell fich fchriftftellerisch thatig fur die Sache . ber Berichmornen gezeigt batte, an ber Spige berfelben ftand, fo tam weber auf Machiavelli noch auf Rerli, ber auch bis auf bie letten Angenblice ber Entbedung mit Banobi zusammen mar, nach Rarbi auch nicht ein Schein von Berbacht, und Rerli bemerft bei biefer Welegenheit ausbrudlich 181), bag wenn fich jene an Machiavell's Lehren über die Berschworungen erinnert bats ten, fie nicht fo leichtfertig auf ihre Unternehmung verfallen fenn murben. Machiavelli felbft bezuchtigt fich in einem Schreis ben an Frang Bettori einer Unvorsichtigfeit, Die aber offenbar nur feinen Umgang ober feine Schriften meint; er fpricht von finer Unschuld in einem Zone, ber für jeden Uneingenommenen ihlechthin überzeugend fenn muß, und beutet an, bag ein Bus sammentreffen von feindlichen Umständen ihn in bieses Unbeil gefturzt habe 132). Ein Mann bagu, beffen Unbanglichkeit an

<sup>131)</sup> Nerli Commentari dei fatti di Firenze dall' 1255 - 1537. Fir. 1728. p. 138.

<sup>132)</sup> Lettere familiari. IX. Come da Paolo Vettori avrete inteso, io sono uscito di prigione con letizia universale di questa città,

nonostante che per l'opera di Paolo e vostra io sperassi il medesimo, di che vi ringrazio. Nè vi replicherò la lunga istoria di questa mia disgrazia; ma vi diro solo che la sorte ha fatto ogni cosa per farmi questa ingiuria; pure per grazia di Dio ella

feine Befannten, beffen Freundlichkeit und Leutfeliakeit, beffen innige Freundschaft, (vielleicht ber gemuthlichste Bug in ibm), felbft von feinen Gognern jugeftanden wird, von Barchi, ber ibm mit Recht mehr Berg ober weniger Geift gewunicht bat, ein folder Mann lagt fich ichon feinem moralischen Charafter nach auf bergleichen nicht ein 133). Beit entftbeibenber find aber feine Grundfate als Burger, bie nicht ftreng genug beurtheilt werden konnen, weil er barin felbft bie strengsten Korderungen macht. Und biefe lernt mane in Bezug auf unfern Kall in jenem berummten fecheten Capitel bes britten Buche ber Diecurfe, bas von ben Berichworungen handelt, aufs grundlichfte tennen, ei nem nie genug ju empfehlenben, in allen Beiten bewährten Huf fate. Er fchreibt bort mit befonderer Ausführlichkeit in bem ausbrudlichen Zwed, die Rurften zu lehren, fich vor Berfdwie rungen ju ichuten, und bie Privaten, fich vorfichtig in fo gefahr volle Unternehmungen einzulaffen; er will fie im Wegenthell überreden, "zufrieden mit ber Regierung ju Teben, bie ihnen bom Schicksal angewissen war." Er gewiß ist nicht ber Mann, ber vor einer Staatsveranderung, und fen we auch und treffe fie auch ihn felbft noch fo gewaltfam, beben murbe, falls etwas babei fur bas Gemeinwohl zu erringen ware; allein er weiß ju. gut, bag Beranderungen ber Art niemals von dem Bahn un dem tollen Unternehmen der Ginzelnen, sondern nur durch ben Willen und Entschluß ber Gesammtheit durchgeführt werden tom nen, die denn auch ohne vieles Buthun ber Individuen ihren Beg findet. Dit Recht migtraut er auch ben Rabigfeiten ber

è passata. Spero non c' incorrere più, si perche sarò più cauto, si perchè i tempi saranno più liberali e non tanto sospettosi. An Giovanni Bernaccia schreibt er am 26 Juni 1513: io ho avuto dopo la tua partita tante brighe, che non è maraviglia che io non ti abbia scritto; anzi è piuttosto miracolo che io sia vivo, perchè mi è suto tolto l'ufizio, e sono stato per perdere la vita, la quale Iddio e l'innoccnza mia mi ha salvata; tutti gli altri mali e di prigione e d'altro ho sopportato.

<sup>133)</sup> In einem andern Briefe sagt er einmal: E difficile mutarsi di natura. A me sarebbe impossibile sar male a nessuno, e seguane che vuole.

Reniden; er weiß, daß bie Wenigsten sich auf bas Gefchehenbe in ber. Welt verfteben, die Lage ber Umftande geborig zu murbigen wiffen, und bag große Reblgriffe in außerordentlichen Ber-Milmiffen am gewohnlichften find. Doch auch biervon abgefeben fiein Grundfat ftete gemefen, ber Regierung treu gu bienen, w mb golben nennt er ben Spruch bes Tacitus, "die Menfchen film bas Bergangene ehren, bem Gegenwartigen fich fugen, fin gute Berricher munichen, aber jeben Gegebenen ertragen." 50 municht er nach feinem Exile wieder in den Dienst der Des bicer gu treten, die gleichwohl nicht feine politische Karbe tragen; und er fcbreibt baruber an Bettori, ben er um feine Berwendung bittet. Er fagt, es murbe ihm leib um fich felbft fenn, wen er nicht bie Debiceer fich zu gewinnen getraute. ihnen mit feinem Buche uber ben Rurften empfehlen; fagt W er 15 Jahre, bie er fich mit ben Studien ber Staatstunft abgegeben, weber burchichlafen noch burchtanbelt habe, und jeber witte fich boch willig ber Menschen bedienen, die auf Unberer Roften voller Erfahrung maren. Und feine Treue follten fie nicht bezweiflen, benn ba er fie ftete beobachtet habe, fo mate er nun nicht erft lernen wollen fie gu brechen; wer wie Er tren und redlich durch 48 Jahre gewesen, ber tonnte feine Rair nicht weiter andern, und fur feine Treue und Redliche tif Burge feine Armuth. Grundfate Diefer Art find bie eines iben guten Florentinere feit Jahrhunderten gemefen; biefe Burm, ber ewigen Berfolgungen, 3wifte, Berfchworungen, Par-Mungen und Staateveranderungen mube, haben es ftete fur beffer angeseben, unter jeder Regierung zu bienen, ba unter iber ber fleine Rugen, ben ein reblicher Dienst und eine moglichk gemeinnützige Unwendung des Talents und guten Willens gewährt, einen sicherern Gewinn tragen tann, als ber unsichere Umfturg ber bestehenben Dinge, ber in Kloreng nie etwas gebeffert batte. Dieg find bie Grundfate, Die felbit ber unruhige und revolutionare (aber nicht conjuratorische, benn barin ift ein großer Unterschied) Lapo bi Castiglionchio feinem Sohne predigt, und bie ber fraftige Capponi bem feinen als Erbe binterlagt. Bei bem bieberfinnigen Morelli finden wir Rathichlage über bie Stellung eines Klugen zur Regierung gang in biefem Sinne, und in einem Grade sogar, dem Machiavelli vielleicht

nicht bas Wort gerebet hatte. Er rath fich an jebes Regiment anguichließen, ben Signoren ju gehorchen, nichte lant ju tabeln auch wenn es fcblecht fen, nicht zur Rache zu greifen auch wenn beleibigt, nichts anzuhoren mas gegen bie Dbern gerichtet ift, fonst aber in Mdem auf Pflicht, Ehre und Recht zu halten 134). Dort wird fogar bei bestehenden Partheiungen gelehrt "ben Mantel nach bem Winbe ju bangen 135), und die richtige Mitte auhalten. Dieser Beg ber Mitte (quae neque amicos parat neque inimicos tollit) ift bem entichiebenen Machiavell, ber in Gleich gultigfeit und Indolen, mit icharfem Muge ben freffenden Rrebe, in bem Staateforper von Italien findet, in jeder Sinficht ver haft. Go hatte er fich auch niemals die Freiheit' ber Rede neb men laffen, felbst bann nicht, ale er sich nach jener Saft wor nahm vorsichtiger zu werden, Er magt jebes Rubne, nur nicht bas Unverständige, fur bas Baterland, benn ihm gibts "außer biesem teine großere Pflicht" 136). Go beilig ift es ihm, bag er auch jene Meinung theilt, "ein Batermorber beiße mit Recht, wer, felbft vom Baterland beleibigt, fich ihm mit Rath und That jum Feinde mache," und er mag baber 3. B. an Dante bas Schmaben auf Florenz nicht leiben, und in feiner eiges nen und ahnlichen Bitterfeit liegt mehr Behmuth, wo bei Dante Born.

Ich febre gurud, um einen Blid in fein Privatleben mabrend jener langen Zeit feiner Dienftlosigfeit zu werfen. Bir burfen es im Gangen als ein Glud fur die Literatur preifen,

<sup>134)</sup> Morelli cronica p. 225. Sia ardito e audace in volere tuo dovere, tuo onore e tua ragione, e quella addomanda francemente, e con parole ragionevoli e baldanzose, e con fatti leciti e ragionevoli a usarli, e non essere timido ne peritoso, ma mettiti inanzi francamente, e per questa via sarai onorato e riguardato, e riputato valentuomo, e sarai temuto per modonon riceverai niuno oltraggio etc.

<sup>135)</sup> Sleich nach der angeführten Stelle: — allora muta mantello, e guarda qual parte e più forte, quale più ragionevole, quale più creduta da chi regge, in quale sono i più nobili uomini e più Guelfi etc.

<sup>136)</sup> Dialogo sulla lingua. 3m Anfang.

daß Machiavelli in diese Unthätigkeit kam, benn ihr danken wir seine Muße für den Fürsten, ihr seinen Umgang mit den Jünglingen, die sich in Rucellai's Garten versammelten, und die nach der Erzählung Nersi's, der auch Mitglied war, den Machiavell bewogen, seine Discurse über den Titus Livius und seine Bücher über die Kriegskunst zu schreiben. Diese Werke, die er und hinterließ und der Ruhm, der ihm daraus erwachssen ist, wird und in etwas mit dem harten Schicksal verschnen können, daß ihn in und nach seinem Eril verfolgte, wo er seine ganze Kraft brauchte, um die Bitterkeit seines Looses nicht bis ins unerträgliche zu schmecken, um jener seiner eignen Vorschrift nachkommen zu können:

Wenn Unglück kommt — und wohl kommts jede Stunde — Schling es hinab wie bittre Arzeneien, Ein Thor ift, wer es kostet in dem Munde.

Sein Leben und Treiben kennen zu lernen, bienen nur seine Briefe. Gleich nach seiner Befreiung aus der Gefangenschaft, die er dem Franz Bettori nach Rom meldet, beginnt eine Correspondenz mit diesem seinem ehemaligen Mitgesandten und sortwährenden Bertrauten und Freund, der ihn beständig um seine Meinungen über den politischen Stand von Italien und Europa befragt, was uns mitunter in den Antworten Machiavell's die schätbarsten Winke ausbewahrt hat, freilich unter vieslem leeren Raisonnement und Bermuthungen, Combinationen und Berechnungen, zu denen ihn sein Scharssinn verleitete 187). Dies ser Bettori ist der, dem er seine ganze Lage eröffnet. Es qualt ihn außer dem Gefühle der Zurücksetung auch die Roth. In einem Briefe vom 18. März 1513 188), in dem er seinen Freund um die Berwendung bei dem Kardinal bittet, sagt er,

<sup>137)</sup> Das Politisten ist ihm ans Herz gewachsen. Er schreibt an Bettori: perche la fortuna ha fatto, che non sapendo ragionare nè dell' arte della lana, ne dei guadagni nè delle perdite, e' mi conviene ragionare dello stato, e mi bisogna botarmi di star cheto, o ragionare di questo. Später sagt er, er have dieß Gesübbe wirklich gethan, aver nacher bricht er es gleich wieder, versuhrt von Bettori's Aussorberungen und Schmeicheleien.

<sup>138)</sup> Lettere famil. XI:

wenn ibn die Mediceer aus feiner Berbannung gurudberufen wollten, fo murben fie es nicht ju bereuen baben; follte es ib nen nicht gut bunten, fo muffe er eben arm leben wie er geboren fen; er habe fruber zu barben gelernt at zu genießen. Im Dezember ichreibt er Bettori wieder einen bochft intereffanten Brief über fein Treiben auf feiner Biffa 189), ber in vitler Sinficht febr bedeutend ift und ben ich feinem wefentlichen Im balte nach begbalb bier einrucke. Er fagt, bag er fich wahrend bes Monats September mit Bogelfang beschäftigt habe, und baß, nachbem biefer geringe und munderliche Zeitvertreib ju feis \* nem Difvergnugen aufgehort babe, er fich besendere bes Dor gens fruh in einem Gebolge beschäftigt bobe, in bem er Sol jum Bertauf fchlagen laffe. "Wenn ich aus dem Balbon weg gebe, fahrt er fort, fo begebe ich mich an eine Quelle, und von ba ju einem meiner Bogelberbe, mit einem Buche bei mir, bem Dante ober Petrarch, ober einem ber fleinen Poeten Tibull, Dvid oder Aehnliche. Ich lefe jene Empfindungen ber Liebe, ober ihre Liebschaften, erinnere mich ber Deinigen und gefalle mir eine Beile in biefem Gebanten. Dann begebe ich mich auf bie Strafe nach bem Wirthshause, spreche mit ben Borubergebenden, frage nach Reuigkeiten aus ihren Drb schaften, bore allerlei Dinge und merte mir bie verschiedenen Meinungen und mannichfaltigen Grillen ber Menfchen. Unterbeffen tommt die Speisestunde, wo ich mit meiner Familie von jener Rahrung genieße, wie fie mir biefe meine armitche Bills Rach Tisch febr ich gum und mein schmales Erbgut bietet. Gafthaus jurud; ba ift gewöhnlich ber Wirth, ein Fleischer, ein Muller und zwei Ziegelbrenner. Mit biefen vertiefe ich mich gang ind Rarten- und Triftraffpielen, wobei taufend 3mifte ents fteben und taufend Schmahmorte fallen; meift handelt es fich um einen Quattrin, man bort une aber von San Cafciano aus fcreien. In folche Gemeinheit verfentt fuche ich mein Gebirn vorm Rofte ju mahren und mich an der Tucke meines Schid. fale ju rachen, lindem ich mich willig von ibm auf biefen Beg werfen laffe, um boch ju feben, ob es fich beffen nicht fchame. Wenn dann der Abend tommt febre ich nach Saufe gurud und

1%

<sup>139)</sup> ibid. XXVI.

gebe in meine Studierstube; unter ber Thure lege ich ben land. liden Amag, von Schmut und Koth voll, ab; lege Staats, und hoffleiber an , und anståndig angethan trete ich an bie alten Sofe ber alten Manner, wo ich mich, liebevoll von ihnen emfangen, an jener Speise weibe, die solum mein eigen ift mb fur bie ich einzig geboren ward; wo ich mich nicht schame. mit ihnen zu reben, wo ich sie um die Ursachen ihrer Sandlungn befrage und fie mir mit ihrer humanitat antworten; und burch 4 Stunden fuble ich teinen Rummer, vergeffe jebe Sorge, fürchte die Armuth nicht, und ber Tob bat teine Schveden für mid; ich verliere mich gang in ihnen." In ber Fortsetzung bos Briefe die ich weiter unten mittheilen muß, fagt er, bag er um Alles in ben Dienft ber Debiceer gurudgutreten munfche, bag er zu biefem 3wede den Rurften geschrieben habe; "er zehre fich auf und lange tonne er fo nicht existiren, wenn er nicht burch Armuth verachtlich werden wolle." Geine Roth wuchs, wie es icheint; feine Lage warb verzweiflungevoll für einen gewiffenhaften Familienvater, fur einen Mann von feinem Berbienfte, ber vor nicht lange mit Ronigen und Raifern umzugeben pflegte und ihre Minister wie seines Gleichen behandelte. Ueber allen Ausbrud fchmerglich und eindringlich find die Borte, bie er im Juni 1514 an Bettori fchrieb 140).; er fchleppe fich fo: bettelhaft bin, feiner icheine fich feiner jammerlichen Bage ju erinnern ober ihn zu irgend etwas brauchbar zu hakten. : Lange tonne nes fo nicht mehr aushalten und zeige fich ihm bas Schickfal not gunftiger, fo werde er eines Tages genothigt fenn, fein haus zu verlaffen, eine Schreiber- ober Repetentenftelle zu fuden, ober fich in einem verlassenen Orte nieberzulassen, um bie Kinder lesen zu lehren, und seine Familie aufzugeben, die sich ihn todt benten moge und auch ohne ihn beffer bran fen, ba er an Aufwand gewöhnt sem und ohne Aufwand nicht leben lonne. Er schreibe ihm bieses nicht, baß er fich Sorge oder Ungelegenheiten barum mache, nur um seinem herzen Luft zu haffen, und über biefe verhafte Sache nicht weiter zu reben. Und anderswo klagt er, er vergeffe sich selbst, geschweige oft feine Freunde, er beschulbigt bas Schickfal, bas ihm nichts ge-

<sup>140)</sup> ibid. XXXIII.

laffen , ale Kamilie und Freunde; felbft und biefen fen er unnut geworden. Und in diefer schrecklichen Lage war er von fo rigoristischer Moral, bag er, wiederholt von Bettori eingelaben, gu ibm nach Rom gu tommen, und mit ibm gu leben, immer Ausfluchte fuchte, und bag felbft feine Gegner von ihm ergab len, feine Freunde in ben Rucellaifchen Garten batten ibm Unterftubung angeboten, batten aber immer Borficht und Gintleis bungen nothig gehabt, um ibn zu überreden, fie anzunehmen. Es hat gleichwohl Leute gegeben, bie es ihm verbachten, bag er unter biefen Umftanben bem Lorenzo von Debicis feinen Rurfen bedicirte. Doch um billig ju febn, muß ich bemerten, bag fie biefes mobl mehr ber Tenden; bes Buches megen thun; Ginguener wenigstens ertennt die Rechtschaffenheit bes Mannes an, findet aber in einer Berleugnung ober boch Berbeimlichung seiner freien Grundfate in biefem Buche einen Gervilismus. Er ver rath aber bamit nur, bag er ben Mann und feine Studien und feine hierauf rubenben politischen Marimen nicht genau bat ten, nen und beurtheilen lernen.

Doch ebe ich hierauf das Rabere antworte, berühre ich noch eine andere Seite feiner Briefe und feines Gemuthezustam bes in jener Zeit feiner Duge. Es zieht burch jene Corresponbeng ein eigner Ton, ben ich nicht allein auf Rechnung feiner burftigen Lage feten tann. 3ch meine nicht etwa jene Poffen, bie er zuweilen einflicht; benn biefe find bier und ba wirklich gar zu barmlos, und zeigen nur, wie er unter allem Rummer munter, fcherzhaft, fraftig und aufrecht blieb, und an einer Stelle an Bettori 141) entschulbigt er bergleichen gang in meinem Sinne, wenn er fagt: "Ber unfere Briefe fabe und ben barin bert schenden verschiedenen Ton, der murbe fich mundern; benn balb wurden wir ihm ernfte Manner Scheinen, die auf große Dinge gerichtet find, bald leichtsinnig und auf Gitles bedacht. scheint bieß lobenswerth, benn wir ahmen barin ber Ratur nach, die felbst ben Con wechselt, und mer fie nachahmt, ver bient feinen Tabel," 3ch meine vielmehr bie Stellen, in benen ihn weit arger ber Gebanke zu nagen scheint, daß ihm bit Wirksamkeit im Staate burch fein Exil verwehrt ift und auch

<sup>141)</sup> ibid. XL.

fpater immer verfummert bleibt, denn allerdings fcheint es, bag ber Gebante gur Schriftftellerei erft nach und nach burch feine Roth und burch bie Burebe feiner Freunde in ihm aufgekommen jep. Sonft mar er auf mundliche Mittheilung, auf perfonliche der briefliche Belehrung mehr gerichtet, und aus feiner Rolle unter jenem Clubb, aus feinen Briefen an Bettori, aus feis nen einzelnen Schriftchen, Borschlägen, Planen u. f. w. leuche tt immer fein practisches Talent vorzüglich vor. Erft nach und nach entschädigt ihn der Erfat im Schreiben gang fur feine Entbehrung lebendiger Thatigfeit und man fieht, daß feine Briefe allmablig, auch ebe er wieder in Umt und Stellen tritt, beiterer werden, daß aber doch erft nach ber geringen Unftellung burch bie Mediceer eine noch übermuthigere Laune wiederkebrt. 3d erinnere ferner an jenen mertwurdigen Schlug ber Rrieges funft, mo er fogar bie niebere Stellung zu bedauern icheint, bie ihm sein Loos angewiesen habe. Wo er im Prolog ber Randragora felbst feine Beschäftigung mit bem Lustspiele entichulbigt, tritt wieder ber Bug bes Schmerzes ein über bie Bergeblichkeit seiner Bestrebungen im Staate und Staateles ben 142). Und wie ibm biefe Thatigfeit und Wirksamfeit jum unumganglichen Bedurfnig geworben mar, fpricht fich bis zur Raivetat unverholen in bem 22. und 23. Kapitel bes Furften aus, die über die Minifter ber Furften handeln; er widmet bas Buch ben Mebiceern; er forbert in jenen Stellen an bie Sefretare ber Rurften eben jene Gigenschaften, die er benfelben Mediceern burch Bettori an fich felbst empfehlen lagt: Uneigennütigfeit, Redlichkeit, und, ba er als fein Freund biefes

E se questa materia non è degna,
per esser più leggieri,
d'un uom che voglia parer saggio e grave,
scusatelo con questo, che s'ingegna
con questi van pensieri
fare il suo tristo tempo più soave,
perche altrove non ave,
dove voltare il viso.
che gli è stato interciso
mostrar con altre imprese altre virtue,
non sendo premie alle fatiche sue.

Saufes befannt war, hebt er besonders die Entfernung von aller Art von Schmeichelei hervor 148); nur der strenge Bater- ! landesinn des Ministers soll die Wahl des Fürsten bestimmen.

In ben Rlagen in feinen Briefen und besonders in feinen poetischen Werken erscheint auf ber Ginen Geite feine Bater. landeliebe in ihrer gangen Große, die ungetheilte Singebung fur fein Bobl, die Gorge um feine Stadt, die er in der That wie ben Gegenstand einer Bergensneigung in feiner Seele traget auf ber andern Seite erkennen wir aber auch , baf er eine bobere Sphare als das leben furd Baterland nicht gefannt habe. Es mar ihm nicht moglich, fich von bem politischen Interesse abzuwenden, feiner Zeit die beffere Seite abzugewinnen, fich gang ber Wiffenschaft hinzugeben; er vergrub fich lieber in bas Elend feiner vaterlandischen Staaten, und mußte fich mit nationalen Soffnungen, politischen Theorien und historischen Erfahrungsfaten balb aufzurichten, balb zu taufchen. Er fonnte nicht fo weit geben, bag er sich wie Plato rein in ber Idee einen Staat erfchaffen batte, ben er mit Menfchen von ursprunglicher Gitteneinfalt bevolkerte; aber er wollte feinem Italien Burger von alter Tugend guruckgeben ; jenem gab bas Colonisationswesen ber Griechen ein, feinen Staat von Grund auf neu gu errichten;

Cantando dunque cerco dal cuor torre
e frenar quel dolor de' casi avversi,
cui dietro il pensier mio furioso corre,
E come del servir gli anni sien persi,
come in fra rena si semini ed acque,
sarà or la materia de' miei versi.

<sup>143)</sup> Principe c. 22. Ma come un principe possa conoscere il ministro, ci è questo modo che non falla mai: quando tu vedi il ministro pensare più a se che a te, e che in tutti le azioni vi ricerca dentro l'utile suo, questo tale così fatto mai non fia buono ministro, nè mai te ne potrai fidare; perchè quello che ha lo stato di uno in mano non debbe mai pensare a sè, ma sempre al principe, e non gli ricordare mai cosa che non appartenga a lui. — cap. 23. Non voglio lasciare indietro un capo importante — . E questo è quello degli adulatori, dei quali le corti sono piene, u. s. w. Sehr rührende Berse über seine Uni beschäftigtheit sind auch im capitolo dell' ingratitudine:

Radiavell will den feinen als ein neuer Furft und Gefotgeber reformiren; er wollte nicht wenige Gute aus ber menschlichen Gefellichaft fluchten und rein balten mit ber Rudfebr zu einem natürlichen Rechte, fondern er wollte bas verdorbene Geschlecht mit positiven Rechten jur. Burgertugend jurudamingen. Rur Emenerung und herstellung ber Staaten ju mirten, ift ibm bas bichfte; pachftdem doruber ju fchreiben 144); wie jenem Gries den gilt ihm Achill mehr als homer; die edmischen Burger mehr als die athenischen Weisen; und wie der greife Cato über bie Junglinge feufzte, bie gut griechischen Schule eilten, fowerbohnt er bie platonifirenden Graculi, feiner Zeit und will feine Jugend lieber ben romischen Schild schwingen lehren und bie alte samnitische Tugend erweden. Benn er fich bieruber brus tend feiner Ginbilbungefraft bingibt, wenn er jest verzweifelt, jest fich der hoffnung überlagt ober schwankend zwischen frober und hanger Erwartung fcmebt, wenn er über bie Bermorfenbeit bes neuen Staliens gurnt ober jammert und bie Große bes al ten bewunderungevoll anstaunt oder begeistert lehrt, bann, icheint es, seben wir ihn auf ber bochften Spite feines geistigen Lebens. Bon babingerichteten Bestrebungen und Dunfchen voll flagt er über den Undank der Furften und Boller gegen ihre Burget 145); flagt über Tein Geschick, bas ibm felbst die Gelegenheit entzog, fich nur mit bem Glude ju versuchen, ben Rampf ju wagen mit ber leichten Gottin, "die nur bem zu weichen pflegt, ber fie treibt und jaget, die Freundin ber Ruhnheit, die ben Cafar und

<sup>144)</sup> Im Discorso sopra la riforma di Firenze sagt er, nächst den Göttern sey Niemand so herrlich gewesen und so verehrungswurdig, als Staatengründer und Gesetzgeber; und dann die, welche, da sie keinen wirklichen Staat hatten gründen können, einen in der Schrift gegründet wie Plato und Aristoteles. Nach diesem Auhme strebt auch er, als er sich jenen in die Ferne gerückt sah. Jenen stellt er dort in aller Größe dem Leo vor, den er mit jederlei Wassen dazu gerüstet sindet, vergist aber nicht, sich ein Ehrenplätzigen neben ihm dabei anzudeuten.

<sup>145)</sup> Cap. dell' ingratitudine:

Di qui risulta che si vede spesso come un buon cittadino un frutto miete contrario al seme che nel campo ha, messo.

Alexander begunftigte, obwohl fie biefen nicht zum ersebnten Riele fubrte und ben andern bebedt von Bunden fterben lief im Schatten feines Reinbes; Die wie ber Abler Die Schilbfrote, bie er von ber Sobe ichmetternt fich gum Frag auf bem Felfen gerichellt, ben Menichen emportragt, und fich bann ichabenfrob seines Kalles freuet." Bon dieser Seite muß man ihn in seinen fogenannten Capiteln fennen lernen, mit von ben ichonften Fruch ten feines Geiftes; benn bier, mo er ben Ginen Bedanten feb nes Lebens in feine Berfe tragt, icheint er, wenn es mabr ift bag es ben Dichter macht, von Ginem Gefühle gang voll gu fenn, wirklich von poetischem Feuer ergriffen ju merben, ob gleich er fonst weber Dichter ift, noch ju fenn meint 146). Go scheint er feine gange Lebensphilosophie in bem Gebicht vom goldnen Efel haben nieberlegen zu wollen, bas vielleicht ber befte Schluffel zu feiner hiftorifchen und politifchen Beisbeit ift. Dieg Gebicht mar auf eine große Anlage berechnet, wenigstend fcheint dieß aus einer Stelle eines Briefs an Mamanni bervor, gugeben, in ber er biefem auftragt, ibn bem Arioft gu erinnern, und fich bei biefem in feinem Ramen gu beklagen, bag er gwar fo vieler Dichter, aber nicht feiner, in feinem Gebichte gedacht, und daß er in feinem Orlando gethan habe, mas Er in feinem goldnen Esel nicht thun werde 147); und ewig Schabe ifte, daß . er es nicht vollendet bat. Er flicht in eine Allegorie die boch ften Refultate feiner Studien und bie Erfahrungen feines ler bens, die Lage seines engeren und weiteren Baterlands, die Charafterlofigfeit und Riedertrachtigfeit feines Sahrhunderts, Die Schwachen und Rebler ber Regierungen', die Charafterzuge, bie Tugenden und Lafter ber Furften und Menfchen, feine eigene Stellung feiner Zeit gegenüber in seinen Bemubungen als Staats, mann und Schriftsteller, die Fruchtlosigfeit feiner Unftrengungen und die darans fliegende Troftlosigfeit neben den Erwartungen

 <sup>146)</sup> ibid. Non si che io creda che per me s'aggiunga una gocciola d'acqua d' Elicona.
 Io so ben quanto quella via è lunga, conosco non aver cotanta lena, che sopra il colle desiato giunga.

<sup>147)</sup> Lettere famil. XLVI.

die ihn aufrecht halten, und ben menschlichen Genuffen, beren Reize bie Qualen' ber Scele vergeffen machen. In feinem Schmerz über bas Scheitern feiner Bestrebungen ift er groß und . tragisch; in seinen Soffnungen zeigt er fo wiel Geift als Gemuth und edle Gefinnung; fich zu troften aber braucht er, weil feine hoffnungen gar zu febr in ber Ferne lagen (mas der nicht verfinnen konnte, ber bie Beiten mit fo großen Maagen ju überichlagen verftand), die Schwachen bes Menfchen und die finnlichen Frenden bes Lebens, wie er fich benn in feinen Briefen ju bem Sprnch bes Boccaccio befennt.: lieber thun und bereuen, als nicht thun und bereuen. Sch bemerte bieg, nicht als ob ich fo finfter-ftoifch mare, ihn um diefer Freuden willen fchlechthin ju verdammen, aber in einem Denschen wie Machiavell murbe man bedauern, daß er nicht noch murdigere und bobere menfch. liche Zwede fannte, ale felbst die murbigen, die er vergebens verfolgte; bobere, die ihm die Schlechtigkeit ber Zeit nicht verpeften, in benen ibn bie Indoleng ber Menfthen nicht bemmen Weil er fich babin nicht erhob., fo bleibt auch bier bie Bitterfeit, bie ihn nie verlagt., und schmerglich ift schon in biefen Ausspruchen voll-erhabener Beisbeit und tiefer Erfenntnig die parodische Form mancher Berse, in denen er an den Dichter erinnert, ber ichon in befferen Zeiten abnliche Bitterfeit uber bie politischen Berhaltniffe Stalieus nicht verbirgt, den aber "die Liebe jur obern Sphare fein Streben nach aufwarts ju richten" 148) lehrte, wohin Machiavell nicht reichte. Gener that fich feines Baterlands ab und bes Profanen, das vermochte Machiavell nicht, ber barum ben Dante um feine Schmabfucht und haß gegen Kloreng tabelt.

In ber ihm lastigen Muße seines Landlebens schrieb Machiavell seinen Fursten. Um feinen Charafter ganz zu`retten, hatte ich mir oben vorbehalten, zu zeigen, daß er in diesem berufensten seiner Bucher nichts schrieb, was man ein Abweichen von seinen Grundsagen, was man neben seinem sonstigen Freisun servil nennen tonnte- Ich bente also, um zu beweisen, daß

<sup>148)</sup> Ma se l'amor della spera suprema torcesse 'n suso 'l desiderio vostro, non vi sarebbe al petto quella tema. Dante.

die strenge Einheit seines Charafters ihm auch bier eigen blieb. neben bieg Stud jugleich bie Discurfe ju halten, bas beißt jene . Schrift, die man ihm fo oft ale einen Spiegel neben feinen Furfen gehalten bat, um barin feine. Schamrothe gu entbeden, beren freie und humane Grundfate man ftete gepriefen, an ber man Alles loblich gefunden hat, während man in jener bin ter jedem Cape verpeftete Maximen witterte 149). 3ch hoffe, wenn ich aufs schlagenbite barthun fann, bag in beiben gang Ein Ginn, Gine Meinung, Gin Gedante berricht, mein Autor von bem Tabel ber Untreue an fich felbit, bes Widerfpruche, ber Rriecherei und heuchelei nicht allein gerettet, fanbern ibm auch ber Ruhm jugestanden werden wird, bag er ein bochft um fichtiger, weiser, auf feinen Renntniffen fest rubenber Denfet und Staatsmann ift, von bem bas ichreibende Geichlecht unferer Politifer und Siftoriter Die Clemente ber Wiffenschaft erlernen follte. 3ch meine in biefer Bufammenftellung beiber Stude um fo weniger etwas Unpaffenbes ju thun, ale fle ju Giner und berfelben Zeit geschrieben find, indem fich ber Berfaffer in jeben auf bas Andere ale ichon existirend bezieht.

Ich tomme auf die bei Machigvell oft wiederholte Ansicht vom Umlauf der menschlichen Dinge zweich, und folge bier dem ersten Capitel bes britten Buchs der Discurse. Alles Mensch

<sup>149)</sup> Es ift merkwurdig, wie fehr einmal gefaßte Borurtheile blind machen Gerade in den Discursen find außer fammtlichen Maximen, die im Fürften find, noch andera, die an auffallender Barte und Grau: famteit bie bortigen weit übertroffen. Jene Boraussetzung, die er dem Gefengeber vorfdreibt, alle Menfchen fur niedertnächtig unjufeben, findet fich hier (I, 3.); hier wird die Nothwendigkeit bes Alleinseyn's eines Reformators bis jur Bertheibigung des Brudermords consequent gelehrt (I, 9.); hier ift die Lehre, daß mit Betrug ein Rurft eher jum Biele kommen werde, als mit Gewalt (II, 13.); hier der Grundfat , daß unter den drei Wegen eine herrschende Un: einigkeit ju dampfen, nämlich die Saupter ber Partfleien zu verfoh: nen, ju verjagen, oder ju ermorden, ber lette ber beste fen; und vieles andere. Auch das kann ich nicht unbemerkt laffen, daß bie Discurse mir nicht mit der vollen Corgfalt gearbeitet scheinen, wie der Burft; der lettere ruht gang auf geschichtlichen Erfahrungen; hier find eine Menge von Gagen, benen es an psychologischer Bahrheit fehlt.

liche, lehrt er uns bort, hat fein Ende. Diejenigen Dinge aber legen ibre volle, thr bestimmte Laufbabn gurud, welche ibren Körper micht zerrutten, sondern ihn so geordnet halten, daß er fid entweber nicht anbert, ober wenn boch, bag es jum Beil mb nicht zum Schaben gereicht. Much bie Staaten finden folch em Ende, und mabrend ihrer Lebensbauer folche Beranderungen. Bon biefen Beranderungen find jene beilfam, bie ben Staat auf feine Principien gurudfuhren. Um besten geordnet und bes lang. ften Lebens fabig find bisjenigen Staaten, die mittelft ihrer Ords nungen sich am öftersten erneuen konnen. Dhne folde Ernenungen bauern biefe Rorper nicht; bie Urt ber Erneuung aber ift, wie bemertt, bas Rucführen auf die Principien, auf bie urfprunglichen Ginrichtungen und Sitten bes betreffenben Staats. . Dieg.geschieht durch Ummaljungen, Die alfo in fich etwas Gutes haben, miftelft welchem fie ben erften Reim gu Ruhm und Grofe wieder jum Bachsthum bringen. Auch biefes Gute artet mit ber Zeit aus und wird bem gangen Korper nothwendig tobts lich, wenn nicht etwas bazwischen tritt, woburch auch Es wieber ju feinem Urfprung gleichsam jurudgeleitet wird. - Diefes phys fifche Ab = und Bunehmen ber Staats - und aller anbern Rorper, biefen Rreislauf alles organischen und unorganischen Lebens und biefen Bechfel ber Dinge bebingt ein nothwendiges und unausweichliches Geschick (necessita). Bu tief hat Machiavell bie menschlichen Berbaltniffe in ber Geschichte erforscht, als bag er die Meinung ber Moralisten und Theologen feiner Zeit schweis gend toleriren follte, bas Bachfen und Belten ber Staaten ichreibe fich blos von ber Frommigfeit ober Gottlofigfeit ber Menfchen ber, ober es laffe fich mit Frommigfeit ber Ruin ber Staaten aufhalten ober vermeiden. Diese Sate spricht eine schone Stelle in feinem golbnen Efel auf eine vortreffliche Beise aus \*).

Die Kraft ifts, die den Boltern Friede schafft; der Friede zeuget Muß', und Müßigkeit hat manche Stadt' und Lande hingerafft. Ift dann ein Bolk zerrüttet eine Zeit in Ausartung, so kehrt es oft jurucke noch Einmal zu der alten Tüchtigkeit.

Ein jeder Staat nun ist dem Machiavell, nach dem Eingang in die Discurse, wo wir auf eine Reihe sehr materieller Begriffe stoßen, aus dem Bedursniß des Schutzes gegen Keinde geworden. Die Begriffe von Gut und Recht sind ihm positiv, und erst nach der Bereinigung der Menschen in Staaten entstanden; der Begriff von Gerechtigkeit erst durch Gesetze und Strafen geworden 150). Die Gesellschaft scheidet sich in herrscher

So will die Ordnung def, der die Geschicke der Menschheit lenkt, daß stete Dauer nimmer was unter dieser Sonne lebt beglücke.

Es ift, wird immer fenn, und war fo immer, daß Gut auf Bos und Bofes folg' aufe Gute, und Gins fich pflanze auf bes Andern Trummer.

Bohl glaubt' ich ftets, daß Gift des Todes ruhte in Zins und Bucher, und daß Fleischessunde der Erdenreiche Geiffel fep und Ruthe;

und daß fich ihrer Größe Urfach finde im Bohlthun und im Beten und Enthalten, und daß fich hierauf ihre Macht begründe:

Doch benkt, wer tiefern Sinn weiß ju entfalten, bieß Uebel gnuge nicht, fie ju vernichten, noch gnuge biefes Gut, fie ju erhalten.

Der Bahn, Gott werde Bunderwerk verrichten an uns, dieweil wir faul die Kniee beugen, muß Reich' und Staaten gar ju Grunde richten.

Bohl Noth ifts, vom Gebete nicht zu weichen, und finnlos find, die fich zu ftoren freuen ein Bolt in seinen heiligen Gebrauchen.

Denn mahrhaft scheints, baß fie die Grunder sepen von Bucht und Eintracht, und mit diesen war ftets gutes Glud und frohliches Gedeihen;

Doch keiner fen fo hirnlos gang und gar, gu harren, wenn fein Saus den Einfall droht, ob ihn ein Bunder rette vor Gefahr:

Ihn hafcht in ber Ruinen Sturg ber Tob.

150) Disc. I, 2. Nel principio del mondo, sendo gli abitatori rari, vissero un tempo dispersi a similitudine delle bestie; dipoi multiplicando la generazione, si ragunorno insieme, e per potersi meglio difendere cominciarono a riguardare infra loro quello che fusse più robusto e di maggior cuore, e fecionlo come capo

und Beberrichte; auf die urfprungliche Wahlfreiheit folgt erb. liches Konigthum; Die Monarchie artet aus in Tyrannei, und bieg veranlagt ihren Sturg burch die Ariftofratie. Die Grunde für den Wechsel ber Regierungsformen find ihm immer negativ. . Aust weil zugleich in ben Großen eine Ginficht in ihr Recht ab ein Gefühl ihrer Rraft erwacht, folgt biefer Umfturg, fonbern nur weil bie Regenten zu Despoten murben; und fo erfolgt, weil bie Ariftofraten umschlagen in Oligarchen, ibr Sturg unter ber Republit; und ba auch bicfe gu Unmechie und gugels lofer Pobelherrschaft wirb, fo fehrt ber Staat endlich wieder jum Pringipat gurud. Gehr felten aber hat ein Staat Rraft genug, um mit ihr gu einer mehrmaligen Befchreibung biefes Rrufes auszureichen, fonbern mit eintretenber Schmache mirb er einem Undern unterthan, fonft tonnte er jenen Runblauf wohl bund ertmal wiederholen. Bemerken wir nun, daß je nach bem Grad ber Erschopfung ber Staaten entweder eine Gesammt. ernenung nothwendig wird, bie g. B. aus ben gerftorten Gles menten ber Ariftofratie und Demofratie ein Pringipat wieder erschafft, ober es genugt eine nur partielle Erneuung, Die 2. B. eine Dligarchie wieder gur geordneten Ariftofratie gurudfuhren, ober eine Ochlofratie in eine wohleingerichtete Republit umbilden fann.

Sehen wir nun, welche Anwendung er von diesen allgemeisnen Saben auf seine Umgebung macht. Was Italien im Allgesmeinen angeht, so sieht er dort den hochsten Grad der Berdorsbenheit, und soll das Land der Fremdenherrschaft noch einma entgeben, so sieht er kein anderes Mittel als die Vereinigung unter einem Fürsten. Er weiß sogar zwischen den nord und südeuropäischen Staaten zu scheiden, und erkennt, mit einem Scharfblick, der ihm die größte Stre macht, in dem romanischen Europa überhaupt eine ähnliche, in Prankreich und Spanien

c l'ubbedivano. Da questo nacque la cognizione delle cose oneste e buone, differenti dalle perniciose e ree; perche veggendo che se uno nuoceva al suo henefattore, ne veniva odio e compassione intra gli uomini, biasimando gl' ingrati ed onorando quelli che fussero grati, e pensando ancora che quelle medesime ingiurie potevano essere fatte a loro; per fuggire simile male si riducevano a fare leggi, ordinare punizioni a chi contra facesse; donde venne la cognizione della giustizia.

eine etwas geringere Corruption, weil bort Monarchismus und Reichegesete bie Berbreitung bes Uebels etwas bemmen 151); in ben beutschen Rationen aber entgeht ibm nicht ber größere Rern, bie Bebeutung ber Religiofitat, bie Rraft im Staate und les ben 168). Bas bie einzelnen italienischen Straten angeht, so fieht er bie Berberbtheit in Mailand und Neapel fo allgemein, bag ; er gang bestimmt erflart 158), fein noch fo bebeutendes Ereignif werde fie je wieder zu freien Staaten machen. Das Beispiel von Rom und Spracus lehrt ibn, bag in vollig gefuntenen Staaten bie Rudfehr babin unmöglich ift. Diefe Unfabigfeit jut republikanischen Berfaffung fleigt, wenn Ungleichheit in ben Staaten berricht, und biefe fann nur auf außerorbentliche Deife und mit besondern Mitteln ausgerottet werben, die wenige an wenden zu konnen ober zu wollen scheinen. Daber ift eine folche Freiheit in Reapel, der Combardei und Romagna 154) und im Gebiet von Rom unmöglich 155), weil bort eine Menge von Großen find, die vom Ertrag ihrer Guter lebend, mußig fich auf ihren Schloffern herumtreiben, über Unterthanen gebieten und jeder burgerlichen Freiheit feind find. Diefe und ahnliche Reiche wieder zu ordnen, gibt es alfo nur Ginen Beg, ein Ro nigreich baraus ju schaffen, weil bei fo allgemeiner Auflofung

Che dentro a questi termini (i. e. tra 'l Po e 'l monte e la marina e 'l Reno) è ripieno

di venenosi sterpi, si che tardi per coltivare omai verrebber meno.

<sup>151)</sup> Disc. I, 55.

<sup>152)</sup> An eben diesem Orte sagt er, die Einfachheit, Unschuld und Redlichkeit bes Alterthums habe sich nach Deutschland gezogen, und bleibe aus zwei Gründen dort allein übrig: weil die Deutschen keinen großen Berkehr mit den Nachbarn hatten, und in Genügsamkeit lebten, mit dem was sie haben zufrieden, unbekummert um die Sitten der Italier, Spanier und Franzosen.

<sup>153)</sup> I, 17. Pertanto dico, che nessuno accidente, benchè grave e violento, potrebbe ridurre mai Milano e Napoli libere, per essere quelle membra tutte corrotte. Il che si vide dopo la morte di Filippo Visconti, che volendosi ridurre Milano alla libertà, non potesse e non seppe mantenerla.

<sup>154)</sup> Econ Dante fagt bas von biefem legtern Striche:

<sup>155)</sup> Disc. I, 55.

der Sitten und Bucht die Gesetze mur durch königliche Gewalt gegen die Großen gehandhabt werden können. In Florenz dazegen, meint er, wo biese Klasse von Adel vertigt sep, wo teine Burgbestzer und wenige Seelleute mehr sepen, könne ein Nann von Bedeutung wohl eine Republik herstellen, aber zum Angluck habe sich nie ein Mann gezeigt, der dieß gewollt oder gekonut; weil, wie er anderswa in einer balb anzusührenden Sielle zeigt, die Schwierigkeiten, mit denen eine solche Reform auch in minder gestallenen Staaten verbunden ist, immer sehr groß sind.

. Machiavell unterschribet also verschiebene Stufen bes Berfalls und ber Restauration ber Staaten. In geordneten Reis den , wo nur fleine Musmachfe bes Uebels fich zeigen , ift jeder aufere und innere Borfall von einiger Bebeutsamteit genug. bas Rudführen jum ursprünglichen Guten berbeiguführen 156). In ber romifden Geschichte findet et bei Livius Winte von eis ner Abweichung von ben religiofen Sitten gur Beit vor bem Einbruch ber Gallier, und findet burch letteren die Berftellung vollbracht. Neue Berordnungen , veranderte Gefete, Schranten gegen Chrgeiz und Infoleng ber Menfchen, Tribunat und Cenforat fonnen bas nemliche bewirfen. Solche neue Ordnungen bedürfen nur burch außerordentliche Manner ausgeführt zu werben; fo verfehlt bie Binrichtung ber Gohne bes Brutus, ber Tob bes Manlius Capitolinus, und bes Sohnes bes M. Torquafus und Aehnliches Die wohlthatige Wirkung nicht. biefe Erscheinungen ungebeuer und auffallend maren, führten fe bie Menschen auf eine strengere Tugend gurud, und je feltner fie murben, je mehr Bahn ward ben Menfchen gelaffen, fich zu verschlimmern. Der einzelne Mann selbst scheint ibm burch bas blofe Beispiel von feltner Tugend abnliche Wirkung haben zu tonnen, Leute wie Scavola, Cocles, Fabricius und Regulus, bie burch Beispiel bie Macht ber Gefete uben. Regulus an fieht er in Rom fein Beispiel ber Urt bis auf bie Catonen; bier ift aber ber leere 3mifchenraum fo groß, baß bas Auftreten biefer nichts mehr fruchtet. In biefer Darftellung und Unficht feben wir wieder gang ben Mann, ber ben frafti-

<sup>156)</sup> Ibid, III, 1.

gen und kuhnen Ideen des Alterthums anhangt; der die Araft des Einzelnen ungemein hoch in Anschlag bringt, dessen resormatorischem und politischem Genius es keine Unmöglichkeit dunkt, daß ein Romulus und Numa den Grund zu der ganzen Größe des Romerreiches gelegt, wie dem poeisschen Genius eines Göthe die Einheit der homerischen Gedichte ein Lieblingsgedanke war. Die Borstellung von einer großartigen und gewaltigen Einwirkung der Guten und Starken auf ein ganzes Bolk reizt ihn; er konnte nie auf den Einfall gekommen sehn, es könne auch eine Kraft in den Nationen geden und eine Tugend, deren Ausfluß erst die der Individuen sehn musse; die Masse ist ihm profan, blind und lenksam, denn in lebendiger Umgebung hat er keine andere kennen gelernt.

Die Corruption ber Staaten fest Machiavell in Mangel an Religiofitat und Mangel an Staatsfraft. Beibes leitet er von der driftlichen Religion im Allgemeinen und von der herr schaft ber Pabite im Befonderen ber, und biefe Unficht ift von feinem Standpuntte aus ebenfo grundlich, ale bie Rolgerungen Satte er freilich fich bagu erhoben, fich baraus consequent. beutliche Rechenschaft bavon zu geben (benn er fuhlt es im Baw gen fehr gut), von welchen fegenereichen Folgen bie driftliche Religion in Europa gewesen war und fur bie germanischen Bolfer forthin zu fenn versprach, hatte er erwogen, von welchen fegensreichen Folgen fie icon im romifchen Reiche, von welcher . Bedeutung fie fur die Rettung ber, Welt aus ben Graueln ber Barbarenherrichaft, fur bie Gultur ber Menfcheit überhaupt im gangen Mittelalter gemefen mar, hatte er bebacht, bag biefe Wirfung und Bedeutung nur eben burch eine Concentration ber driftlichen Welt in bem Lande Statt haben fonnte, bas ber natürliche Ueberlieferer der alten Bildung an die neuen roben Stamme mar, daß die neue Cultur nur unter dieser Form Eingang und Fortgang finben tonnte, bag Stalien nicht nur in biefer hinficht, fonbern auch burch Erwedung ber alten Literas tur ein Berdienft um bie neuere Menschheit bat, bem nur mes nige Lander etwas zu vergleichen haben, batt' er fur biefes Berbienft, fur biefe Belterobrung bie fein Baterland gemacht, fur jene Weltherrichaft bie feine Pabfte befeffen, einen Ginn gehabt, bann murbe feine Unficht über bie driftliche Religion

sich anders gestaltet haben, indem ihn dann die politische Besteutungslosigkeit Italiens minder geschmerzt 157), und er sich nicht so ausschließlich auf diese Seite gesehnt haben würde, auf der für Italien, weil die Erschöpfung in der römischen Zeit Mugroß war, kein Heiß mehr blühen sollte. Sehen wir aber von dem Gesichtspunkte ab und versuchen wir den seinigen zu gewinnen, so ist sein Urtheil schlechthin zu unterschreiben. Wohlssahrt und Größe der Staaten beruht ihm wie den Alten auf der Freiheit; und dieß mögen sich die merken, die ihn blödsinnig einen Vertheidiger des Despotismus genannt haben 158). Die

E quando alcun colpasse la natura, se in Italia tanto afflitta e stanca non nasce gente si feroce e dura (me in Granfreich); dico che questo non iscusa e franca l'Italia nostra, perché può supplire l'educazion, dove natura manea.

Questa l'Italia già fece fiorire, e di occupar il mondo tutto quanto la fiera educazione le diede ardire.

Or vive (se vita è vivere in pianto) setto quella rovina, e quella sorte ch' ha meritato l'ozio suo cotanto.

Viltate, e quella con l'altre consorte d'Ambizione, son quelle ferite

158) Er würde, wenn es anders wäre, mit sich selbst im Biderspruche stehen. Die ändernden Zeiten sind der Staaten größte und unwiders stehlichste Feinde; je besser ein Staat versteht, sich mit diesen accommodirend zu verändern, je ersprießlicher ist dieß für seine Dauer. Dieß aber können Republiken besser (Disc. III, 9.) wegen der Bersschiedenheit und Beweglichkeit der Bürger; einem Fürsten fällt dieß viel schwerer. Er ist überall ein vollkommener Kolksmann. Er theilt deshald das Mistrauen der Menge gegen mächtige Emporkömmlinge; er erkennt den Bortheil der Zertheilung eines Landes in kleine Staaten, worin er eine Quelle großer Männer entdeckt; er hält die Freisheit unter der Bache des Bolks für gesicherter, als in der der Großen; er behauptet mit Gründen, gegen alle überlieserte Behauptung, ein Bolk sey minder undankbar als ein König; das Bolk sey weiser als ein Fürst; und ein selbstherrschendes Bolk gegen einen selbstherrschen.

ch' hanno d'Italia le province morte.

<sup>157)</sup> Cap. dell' ambizione.

Republit hat Athen und Rom groß gemacht. "Denn nicht in ber Privatwohlfahrt, fagt er 159), ruht die Ursache ber Macht ber Staaten, sondern in der Allgemeinen. Dieses allgemeine

ben Ronig gehalten, fen fogar beständiger. Er preift die rafche Entwickelung Roms nach Berjagung der Könige, Athens nach ber ber Pififtratiden. . Ganz charakteristisch ist in dieser Hinsicht folgende Stelle Disc. I, 58. "Und um bas Berhandelte nochmals furz jufammengufaffen , behaupte ich : wie die Staaten ber gunften lange gedauert ba: ben, haben auch die der Republiken lange gedauert und beide haben nothig gehabt, mit Gefegen geordnet ju werdens denn ein gurft ber thun fann mas er will, ift thoricht, und ein Bolf bas thun fann was es will, ift nicht klug. Betrachtet-man alfo einen von Gefehn beschränkten König und ein Bolk, das von Gefegen gebunden ift, fo wird man mehr Tugend und Rraft im Bolte als im Fürsten finden; spricht man von dem Einen und dem Andern als in ungebundener Willführ, so wird man wemiger Fehler im Bolfe als im Fürsten fiv ben, und diese wenigen werden unbedeutender fepn und leichter Ab. hülfe finden; denn ju einem jugellofen und ausgelaffenen Bolte fann ein weiser Mann reben und es leicht auf ben rechten Beg gurudleiten; mit einem schlechten Fürsten ift aber nicht zu reben, und es gibt ba fein anderes Mittel als das Schwert. hieraus ichließt man leicht auf die Bedeutung ter Rrantheit des Ginen und Anderen; benn wenn jur Beilung der Krankheit des Bolkes Borte binreichen, ju der bes Rürsten aber bas Schwert nöthig ift, so wird jeder urtheilen, bet muffen die Bebrechen größer fenn, wo die Deilmittel fcharfer find. Benn ein Bolt losgelaffen ift, fo fürchtet man nicht die Thorheiten bie es ausübt, man beforgt nicht bas gegenwärtige Uebel, sondern bas brobende; indem unter folder Berwirrung ein Tyrann erftehen kann. Allein bei fchlechten gurften verhalt es fich umgekehrt : man fürchtet das gegenwärtige Uebel, man hofft auf die Bukunft, indem bie Menfchen fich troften, auf fein schlechtes Treiben werde fich bie Rreiheit pflanzen. Go erkennt man ben Unterschied zwischen bem einen und dem andern, der fo groß ift wie der zwischen gegenwärtigen und fünftigen Dingen. Die Graufamkeiten ber Menge find gegen die gerichtet, von denen ein Eingriff in das öffentliche Gut zu fürch ten ift, die eines Fürsten gegen folche, von denen er einen Gingriff in sein Privatgut beforgt. Allein die allgemeine Stimme gegen die Bölker entsteht darum, weil von den Bölkern jeder frei und furchtlos übel spricht, auch mahrend ihrer Herrschaft: von den Fürsten aber fpricht man immer mit taufend Beforgniffen und Rücksichten."

Boff aben ift nur in Republiken gemahrt, benn hier wird Alles, was zu beffen Beforberung bient, vollbracht, und verlett dieß and manchmal bas Intereffe ber Einzelnen, fo find boch ber Begunstigten fo viele, bag sie gegen ben Willen ber Beschabige im das Gesammtwohl mabren tonnen. Gin Fürst bagegen fucht seten feinen Bortheil mit bem feiner Staaten in Ginklang gu bringen, und baber bort meift mit dem Gintritt einer Tyrannei aller Fortschritt auf, und meift treten Rudschritte ein. ein fraftiger Rurft auch Eroberungen, fo macht er fie fur fich, fein allein ift ber Bortheil bes Erwerbs, er macht bas Erwoxbene nicht bem Bolle. unterthan, benn biefes machtig zu machen, ift fein Schaben. Jenes Ueberwiegen ber republikanischen Farm im Alterthum, und bie. größere Freiheitsliebe ber Alten folgt ans der verschiebenen Erziehung, und biefe grunbet fich wiebet auf die Berichiebenheit ber Religionen alter und neuer Beit. Unfere Religion lehrt uns, bas. Weltliche minber ju anten, die Beiben abenfesten bierin bas Bochfte. Gie entbehrten baber bie Menfdlichkeit bes jegigen Geschlechtes; bieg zeigt fcon bie Pracht und blutige Bilbheit ihrer Opfer. Der alte Glaube hat Riemanden beilig gesprochen, als Feldherren und Furften und wer fonft fich weltlichen Ruhm gegrundet, mabrend bas Chriftentbum beschauliches Leben und Demuth verherrlicht. Das Christenthum hat das hochste Gut in Selbsterniedrigung, in Geringschähung und Berachtung ber irdischen Dinge gesett, jene aber in Geibesaroge und Körpertraft und was fonft ben Menfchen Kark nacht. Und wenn unfer Glaube verlangt, bag man Starte beiben foll, fo ifte mehr eine negative, ale eine active, mehr Duldsamteit als Thatfraft. Diese Lehren scheinen bie Belt verweichlicht und fie in die Sande von Bosewichtern gegeben gu haben, die mit der Berbreitung und Beforderung biefer Maximen bie Menschen leicht zu banbigen vermochten, bie, um bes Paradiefes theilhaftig ju werben, lieber ihr Joch ertrugen als rådend abiduttelten. Doch obgleich bie Religion felbst bie Menschheit entmannt, und ben himmel entwaffnet ju haben scheint, so ruhrt boch bieß Alles vielmehr von ber Berworfenheit jener ber, die diesen Glauben mehr ber Unthatigkeit, als fraftvollen Thatigfeit ju Gunften gedeutet baben! Batten biefe

bebacht, bag unfer Glaube bie Erbebung und Bertheibtgung bes Baterlandes vorschreibt, fo murden fie gefeben baben, er wolle, baf wir es lieben und ehren und und ju feinem Schute Daber alfo rubrt es, bag jest meniger Republifen und meniger Freiheit berricht als in ber alten Welt. Doch ift auch bas eine Urfache, daß die romischen Baffen alle Republiken ber alten Belt vertilgt haben, und bag bei ihrer Bernichtung nur an fehr wenigen Orten wieder ein burgerliches freies leben ermacht fen." Bon biefer Seite betrachtet, mirb man biefe Auseinanderfetung tief und trefflich finden; auch gegen feinen Um griff auf die driftliche Religion, ober vielmehr auf die Inter. preten berfelben, tann man, wenn man fo wie Er bie alten Staaten als Mufter nimmt., nichts einwenden. Es batte fogar bie Borficht nicht gebraucht, bie Ausleger vorzuschieben, benn eine Lebre von allgemeiner Bruberliebe unter ben Menichen macht die Nationalität ber Bolfer loderer, auf ber die Gtaate und Bolkskraft beruht, die das Alterthum vor ber neueren Zeit weit auszeichnet. — Bas ben zweiten Punft, Die Berichaft ber Rirche betrifft, fo merben wir ibn biefen im erften Bud feiner Geschichte unten im Ginzelnen ausführen feben; ich begnuge mich bier alfo, eine Stelle aus ben Discurfen 160) mit gutheilen, bie feine Meinungen hieruber im Refultate, ausbrudt, und beren Richtigkeit ich nicht weiter merbe beweisen follen. "Wenn biefe driftliche Religion, fagt er, nach ben urfprunglie den Satungen bes Stiftere von ben Sauptern ber driftlichen Republit mare aufrecht gehalten morben, fo murben unfere Staaten um vieles einiger und gludlicher fenn als fo. Diefen Berfall berfelben fann man micht beffer einsehen lernen, als wenn man betrachtet, wie grabe bie Lanber, bie ber romifchen Rirche, bem Saupte unfrer Religion, naber find, weniger Religion besiten. Und wer die ursprünglichen Grundlagen unseres Glaubens betrachtet, und die Abweichungen bes heutigen Ge brauche von jenen einsieht, ber wird urtheilen muffen, baß nabe ohne Zweifel ber Untergang ober die Buchtruthe fey. Und

<sup>160)</sup> I, 12.

weil boch einige ber Meinung find, bie Bohlfahrt Staliens bange von ber romifchen Rirche ab, fo will ich einige Grunbe gegen fie vorbringen, die mir grade einfallen, und von benen bie zwei gewichtigften nach meinem Urtheil feine Ginrebe bulben. Der Erfte ift, bag burch bas fchlechte Beispiel jenes Sofes biefet Land alle Frommigfeit und Religiofitat verloren bat, mas nnendliche Uebel und unendliche Ausartung mit fich bringt; benn wie man unter Erhaltung ber Religiofitat jedes Gut porans. fegen barf, fo mo fie mangelt jedes Uebel. Das also baben wir unferer Kirche und unferen Geiftlichen ju banten, bag wir entartet und gottlos geworben find; wir haben aber noch eine großre Berpflichtung gegen fie, die die Urfache unfere Ruins geworben ift. Dieg ift bie immermabrende Bertheilung unfere Landes burch bie Rirche. Und mahrlich, niemals mar ein gand einig und gludlich, wenn es nicht unter Gine Republit ober Einen Fürften gefommen, wie es in Frantreich und Spanien gefchah. Und bie Urfache, daß Italien nicht in berfelben Lage ift, und nicht Gine Republit oder Ginen Furften bat, ber es regiert, ift einzig die Rirche; benn obgleich fie bier ihren Sis und eine weltliche herrschaft hatte, ift fie nie fo fraftig und machtig gewesen, bag fie ben Reft von Stalien batte erobern und beherrschen konnen. Und boch ift fie wieder von der andes ren Seite nicht fo fcwach gewesen, baf fie, aus Rurcht ihre weltlichen Besitungen gu verlieren, nicht irgend eine Macht batte aufrufen tonnen, die fie gegen ben ichuste, ber etwa m machtig in Stalien geworben war; wie man in ber Geschichte aus vielfacher Erfahrung feben fann, wie fie benn burch Carl ben Großen die Lombarden vertrieb, die gleichsam ichon herrn von gang Stalien maren, und wie fie in unfern Tagen bie Macht ber Benetianer burch bie Frangofen brach, und bann bie Frankofen mit Sulfe ber Schweizer verjagte. Da also die Rirche nicht machtig genug mar Stalien ju erobern , noch einem Underen diese Eroberung gestattete, fo verursachte fie, bag es nie unter Ginghaupt fam, bag es vielmehr unter mehreren Furften und Sauptern mar, woraus eine folche 3mietracht und Schwäche entstand, bag es babin fam, bag Stalien bie Beute nicht allein ber machtvollen Barbaren, fonbern jedes Angreifers ward. Dieg banten wir Italiener

und Riemanden sonst 181). Und wer sich bavon recht augenschein lich überzeugen wollte, der mußte die Mache bestzen, die Kirche mit der herkömmlichen Autorität in die Lande der Schweizer zu schieden, der einzigen Bölker, die in Religion und militärischer Ordnung im Sinne der Alten leben; und er wurde sinden, daß die schlechten Sitten dieses Hofs in kurzer Zeit jenes Land mehr zu Grunde richten wurden, als irgend eine andre Beges benheit, die sich jemals ereignen könnte." Hierzu füge man dann den hellen Spott und die beißende Satyre im Fürsten, wo er von den geistlichen Principaten spricht, und die ich unten in der Rote beisügen will 162).

Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Nullo; però che 'l pastor che precede, rugumar può, ma non ha l'unghie fesse; perchè la gente che sua guida vede pur a quel ben ferire ond' ell' è ghiotta, di quel si pasce e più oltre non chiede. Ben puoi veder che la mala condotta è la cagion che 'l mondo ha fatto reo, e non natura che 'n voi sia corrotta. Soleva Roma che 'l buon mondo feo, duo soli aver che l'una e l'altra strada facean vedere, e del mondo e di Deo. L'un l'altro ha spento, ed è giunta la spada col pastorale, e l'un coll' altro insieme per viva forza mal convien che vada; però che giunti, l'un l'altro non teme: se non mi credi, pon mente alla spiga; ch' ogni erba si conosce per lo seme. -Di' oggimai che la chiesa di Roma per contondere in se duo reggimenti, cade nel fango, e se brutta e la soma. Dante.

<sup>162)</sup> Principe cap. 11. "Es bleibt uns übrig, von den geistlichen Principaten zu reden. Alle Schwierigkeiten in Bezug auf diese liegen in der Zeit vor ihrer Besignehmung; denn sie werden erworben entweder mit Tapferkeit oder Glück, erhalten sich aber ohne die Eine und ohne das Andere; denn sie werden von den hergebrachten religiösen Ordnungen gestüßt, und diese sind von der Macht und Art, daß siese Staaten erhalten, mag man nun darin leben und weben wie

Mit welchen Mitteln benft er unn dieser Corruption in Stalien, und in feinem Florenz inshesondere, abzuhelfen? Nach ber herleitung und Definition ber Uebel, die wir von ihm vernahmen, durfen wir feinem Scharfblid ichon gutrauen, bag er im Allgemeinen eine Reformation ber Kirche als bas haupts mitel ausieht. Er, hat 163) die Restauration der Rirche, burch Frangiscus und Dominicus als einexfolche Staatenherstellung bezeichnet; er hat furz vor feiner Zeit fo bedeutende Berruttun. gen, fo große Erfchutterungen bes pabftlichen Unfebene, fo une gemeine Frivolitat ber Dabfte feiner Zeit gefeben, bag er mobl eine neue Ummaljung in ber Kirche vorausfeben mußte, und daber in obiger Stelle eine Strafgeißel ankundigte, bie auch bald barauf aus eben ben Gegenden bie Rirche mit ihren Schlas gen traf, bie er in eben jener und in andern Stellen ale biejenigen bezeichnet, die ihrer Ginfachheit und Robbeit nach noch der Religiosität fahiger waren. Daß aber fein Italien noch eis ner Glaubenereform fabig fen, ober bag wenigstene fein Kloreng es noch fen, icheint er mit eben jenem Grrthum ju glaus ben, den wir in feiner Erwartung ber Berftellung ber florentis fchen Republit finden. Er fubrt als feinen Beweis ben Savonarola an 164), ben er einen großen und ehrfurchtwurdigen

man will. Nur tiese geistlichen Fürsten haben Staaten, ohne sie zu vertheidigen, haben Unterthapen, ohne sie zu regieren, und weil die Staaten nicht vertheidigt werden, werden sie ihnen nicht genommen, und weil die Unterthanen nicht regiert werden, so kummern sie sich nichts um jene, und denken nicht daran und können sich nicht von ihnen trennen. Also diese Fürstenthümer allein sind sicher und glücklich. Aber da sie von einer oberen Macht geleitet werden, die höher ist als aller Menschen Bernunft, so unterlasse ich es davon zu sprechen, denn da sie von Gott groß und stark gemacht werden, so würde es ein verwegenes und anmaßendes Unternehmen sur einen Menschen sern, darüber zu untersuchen." Wer bewundert nicht diese Satyre, der nur eine kleine Kenntnis von dem Zustande Nom's hat?

<sup>163)</sup> Disc. III, 1.

<sup>164)</sup> ib. I, 11. Non è adunque la salute d'una repubblica o d'un regno avere un principe che prudentemente governi mentre vive, ma uno che l'ordini in modo, che morendo ancora la si

Mann nennt, in bessen Schristen er 185) Gelehrsamkeit, Klugheit und Geisteskraft rühmt; ben er zwar, seinen Briefen nach keimswegs blind hulbigt (und wie sollte auch ein Mann wie Er einem Fanatiker ganz beitreten?) dem er aber wiederholt, besonders in seinen Decennalen 186), großes ehrendes Lob erstheilt, und den er von Einer Seite her eset, wie den Casar Borgia von einer anderen, weil er in Beiden Anlagen zu dem Einen Manne sindet, den er in und für Italien sucht, den er im Fürsten schildert, und in den Discursen nicht minder genau bezeichnet, wo, wie wir gleich hören werden, er auch über diesen

mantenga. E benchè agli uomini rozzi più facilmente si persuada un ordine e una opinione nuova, non è per questo impossibile persuaderla ancora agli uomini civili, e che presumono non esser rozzi. Al popolo di Firenze non pare essere nè ignorante nè rozzo; nondimeno da frate Girolamo Savonarola fu persuaso che parlava con Dio. Io non voglio giudicare s' egli era vero o no, perchè d'un tanto uomo se ne debbe parlare con riverenza. Ma io dico bene, che infiniti lo credevano, senza avere visto cosa nessuna straordinaria da farlo loro credere; perchè la vita sua, la dottrina, il soggetto che prese, erano sufficienti a fargli prestare fede. Non sia pertanto nessuno che si sbigottisca di non potere conseguire quello che è stato conseguito da altri; perchè gli uomini nacquero, vissoro, e morirono sempre con un medesimo ordine.

165) ib. I, 45.

## 166) Decennale I.

Ma quel che a molti molto più non piacque,
e vi fe' disunir, fu quella scuola,
sotto il cui segno vostra città giacque;
Io dico di quel gran Savonarola,
il quale afflato da virtù divina,
vi tenne involti con la sua parola.

Ma perchè molti temean la ruina
veder della lor patria a poco a poco
sotto la sua profetica dottrina,
non si trovava a riunirvi loco,
se non cresceva, o se non era spento
il suo lume divin con maggior foco.

i Fürsten nichts anders lehrt, als was in jener Abhandlung felbst.

In anderen Staaten nemlich bient ein anderes Berfahren ' bie ber Reform, wie wir oben verschiedene Stufen ber Berborbmbeit gefeben haben. Wo gute Sitten berrichen, reichen gute Befete bin, ohne weitre außere Gewalemittel, Gefete und Sitten 'ju erhalten. Gang andre Gefete braucht ein Staat im unschulbb gen Raturguftand, anbere ein Entarteter; verfchieben ift bas " Auftreten bes Romulus in einem unverdorbenen Bolle von bem eines heutigen Gefetgebere in bem verdorbenen. In Stalien aber ift ber Sittenverfall fo groß, daß Machiavell, obgleich er bie Wirtung religibler und burgerlicher Gefebreform nicht fur unmöglich halt, boch beutlich einsieht, bag folche neue gottliche und weltliche Ordnungen auf bem friedlichen Wege ber Lebre und Ueberredung nicht mehr einbringen tonnten; bie Berbefferung muß eine Buchtruthe fenn; und felbft in bem noch minder bemoralifirten Floreng brang Savonarolg mit feinen Predigten nicht burch und verschuldete felbft feinen Sall, weil b er feine Daffen gehabt. Die Berftellung Staltens bangt von einer Berbefferung ber Berfaffung und bes Rechtswesens ab, biefe aber fann nur gegen bie hinderungen bes verdorbenen Abels und Bolts mit Gewalt und Autoritat erreicht werben. Die Schwierigfeiten aber find auf jeber Seite ungeheuer, weil ber Gintritt einer Monarchie unter foldem Buftande der Rationen fast unvermeiblich ift, und nur burch fie ber 3med erreicht werben fann. "Gollte ein Staat 167) im Buftanbe ber Demoras lisation frei bleiben, fo wiebe nothig fenn, bag er ju allen Beis ten feine Ordnungen veranbernd bem veranderten moralischen Buftande bes Bolts anpagta Dief murbe entweder auf Ginen Schlag ober noch und nach gefcheben muffen; beibes ift aber faft unmöglich. Fur bas lettere mare nothwendig , bag ein Beifer aufftande , der die Inconvenienzen aus der Ferne und in ihrer Entftebung erforichte; folder Manner finden fich oft in gangen Rationen nicht Giner, und fande er fich, fo murde er fein Boll niemals von ber Wefahr eines Uebels überzeugen, bas noch nicht

<sup>167)</sup> Disc. I, 18.

gegenwärtig mare. Bum ploplichen allgemeinen Beranbern ber ! Staaten aber geboren außerorbentliche Dagregeln, Baffen und Dieg aber hat nicht minder Schwierigfeit; benn ein guter Menfch wird fich nicht auf Roften feiner Moral jum Rur. ften aufwerfen wollen, und ein ichlechter wird, einmal gurft geworben, nicht gut, uneigennutig, und gum Beften feiner Untergebenen bandeln wollen. Daber icheint eine folche Reform' jo unendlich fcmierig, ja unmöglich zu fenn. Und folke es' boch gefcheben, bag fie irgendwo eintrate, bann ift bie Einfal rung einer Monarchie immer rathfamer, ale bie einer Republit, bamit bie burch Gefete nicht mehr zu leitende Menge burch if nigliches Antehn gezugelt werde." Dieg ift vorläufig ein Com mentar gu bem Furften, wie er fich in ben Discurfen findet. Ben Madiavell's Unlicht nicht überzeugt, ber febe ja gu, che er ihn eines Mangels an burgerlicher ober moralischer Burbe ! geibt, ob er fich nicht felbst auf Unwiffenheit und Untenntnif ertappe. Denn im Bang aller menfchlichen Dinge begrundet if bas Auffeigen ber Cultur von bem Ginzelnen zu ben Wenigen und bann zu ben Bielen, und hierauf ebenfo der Ruckschritt von ben Bielen zu ben Wenigen und von biefen wieder zu bem Gim gelnen. Wo wie in Stalien die Demokratie bis auf bie unterfte , Befe ericopft, mo ber Abel bas haupthindernif aller Berbeffe rungen mar, mas blieb übrig als ein Pringipat! Riemals wird einer entarteten Maffe ein Seil anderswoher tommen tonnen, als von ber mobithatigen Buchtruthe und Strenge eines Gingel nen ober von einer Regeneration von Außen. Und wer fich von ber Beisheit ber. Cate bes Machiavell recht lebendig überzeugen will, ber achte nur auf bas Schickfal ber Ration, Die vor einie gen Jahren ber Schrei ber humanitat wieder zu einer lange verlornen Existeng gerufen bat. Reine europaische Gultur, feine Milbe und Concession, auch feine getheilte Strenge, feine Ras tionaffirung eines jungen Ronigs, und feine Beisheft ber Re gent chaft wird diefem Bolte jemals zu Ordnung und Gebeiben aufhelfen, fondern, wenn bieg überhaupt noch moglich ift, fo wird es nur durch Ginen folden gefcheben , ber durch friegerifche ober fonftige Autoritat die Nation jur Bucht juruckwingt. Der auch die Wirksamkeit Napoleons in Stalien, und fo vieles Un, bere, mas bie neuere Geschichte bietet, richtig bevbachtet bat,

bem wird man biese Lehre Machiavell's nicht viel umständlicher vorzutragen brauchen, um ihn zu überzeugen, daß sie alle alte und neue Erfahrung als bewährt bewiesen hat 168).

Noch muß ich, ehe ich unsern Autor um den Mann näher befrage, dem er die Rettung von Italien zutraut, auseinanderssen, was aus Florenz werden soll, nach seiner Meinung. Denn da er überalt in Florenz einen verschiedenen Grad von Berderbtheit sindet, als im übrigen Italien, so kann er natürslich nicht meinen, überall gleiche Mittel anzuwenden, und er sett gerade eine Hauptschwierigkeit für einen solchen neuen Fürsken darin, daß man keine Regel angeben könne für sein Berschren, weil es sich nach dem verschiedenen Zustand der Moraslität richten nusse. Hier haben wir nun ein höchst einsaches Document in Händen in seinem Discurse an Leo X. über die Reform von. Florenz. In diesem Aufsahe sagt er, daß er nur zwei Wege kenne, auf denen diese Reform zu bewerktelligen sey. Ein halbes Fürstenthum, wie das des Cosmus von Medicis,

<sup>166)</sup> Besonders hute fich jeder, abzusprechen, ohne grundliche Erfahrungen dagegen ftellen zu können, denn über dergleichen Dinge zu urtheilen

<sup>—</sup> non è 'mpresa da pigliare a gabbo, nè da lingua che chiami mamma e babbo.

Schon Dante empfand, unter freilich etwas anderen und nicht fo bringenden Umftänden, bas Bedurfniß eines rettenden Reformators lebhaft in jener herrlichen Stelle im sechsten Gesange des Purgatoriums

Ahi gente, che dovresti esser divota,

é lasciar seder Cesare in la sella etc.

Und in der alten Zeit liegt in jenem fehr merkwürdigen Urtheile des Aristophanes über Alcibiades (in den Fröschen) ganz dieselbe Einsicht und, was noch schöner ist, ganz derselbe Widerspruch des moralischen Abschens und der intellectuellen Ueberzetigung:

Eurip. Μίσω πολίτην, ὅστις ὡφελεῖν πάτραν βραδὺς πέφυκε, μάλα δέ γε βλάπτειν ταχύς, και πόριμον αΰτω, τῆ πόλει δ'ἀμήχανον.

Aesch. Ου χεή λέοντος σκύμνον εν πόλει τε έψειν· ήν δ'εκτεάφη τις, τοῖς τε όποις ὑπηρετεῖν.

Der ist aber auch wie als Dichter unerreichbar und einzig, so als Mensch und Bürger herrlich, und als Staatsmann ganz unvergleichlich scharf und streng in seinem Urtheil.

taugt in biefen Zeiten, wo Spanien und Franfreich Burger auf italienischem Boben find, nichts mehr, benn feine Regierung mar Bu fcmach, und bie Gegenwart forbert Rraft. Gine balbe Res publit taugt eben fo menig, und fur eine entichiebene im alten Sinne beben fich nur wenige Stimmen. Er verschmabt alles balbe, und verlangt ein volltommenes Rurftenthum ober eine volltommene Republit, und weiffagt Allem andern ein bochft furges Leben, und ber Ausgang hat feine Borberfagung aufs genaueste gerechtfertigt. Ein Pringipat in Rloreng, bas fo viele burgerliche Gleichheit befitt, leuchtet ihm nicht ein. Diefe felbe Meinung fpricht er in den Discurfen aus 169), wo er behauptet, in einem Staate, mo Gleichheit herrsche, fen fein Rurftenthum, und mo diefe fehle, feine Republit ju machen, ohne in beiben bie wiberstreitenden Elemente von Grund aus zu vertilgen; bie fes Bertilgen fen wieder nur die Sache eines feltenen, außerordentlichen Mannes, und defhalb fep es rathlicher, die Staaten in bem naturgemagen Buftande ju laffen, und ba wo bie Republik ursprunglich ift, diese zu erhalten. Machtavell eroffnet alfo bem Leb feine innerfte Meinung in biefem Auffate, und ich muniche überhaupt, bag bie, bie ibn fur einen Rriecher und Schmeichler halten, biefen Diecure an Leo gang befonbere beachten mochten. Er wirft vor Leo's Augen bas Anfebn ber Debiceer meg; lagt fich auf ben Borichlag eines Prinzipats nicht ein, weil bas Anordnen eines folden, ba mo eine Republik beilfam fenn murbe, eine Sache fen, die ,ichwierig, unmenfch lich und unwurdig fur jeden ift, ber fur gutgefinnt und ebel gehalten fenn will." Er fest voraus, bag leo geneigt fen, bie bemofratische Form aufrecht zu halten, boch aber weiß er; wie er gang offenbergig ibm fagt, bag er ben Bunfch bege, fein Unfebn und feiner Freunde Sicherheit nicht minder gu erhalten Dafur zeigt er ihm einen Ausweg auf eine Beife, welche bie feinste Rlugheit eines Beltmanns fcheint, und welche gleichwohl, wie ich gleich naber zu zeigen hoffe, die vollste und redlichfte Meinung bes Machiavell ift. Auch Er will bie alte Art ber Republik nicht wieder, und wunscht die Bervielfachung ber Memter, bie viele Burger futtern, abgestellt ju feben. Er verlangt

<sup>169)</sup> Disc. I, 55.

einen Senat von 65 Gliebern von 45 Jahr, in bem er patrigis iche Ordnung mit ber prytaniemäßigen Ginrichtung ber alten Signorie verbindet, und in ben er bie alten Signoren, bie 8 della pratica und bie 12 buoni uomini verschmelzt. Stelle ber alten Siebenziger und ber verschiebenen Confeils fett er ein anderes von 200 Gliedern von 40 Jahren, wie die voris gen auf Lebenslange. Diefe beiben Rathe follen Leo und ber Carbinal ernenten, nach ihrgm Tobe aber bas Bolf. Außerdem folle ein Rath von 1000 Gliebern bestehen, ber alle Memter bis auf jene burch Wahl befegen folle, fpater aber fammtliche, wenn die Mediceer tobt fenen; wo auch noch andere republikanische Orbnungen eintreten fonnten. Auch biefer ober einer anbern abnlichen Ginrichtung, die mehr ober minder ber venetianischen Berfaffung nabe fame, hat er anderswo 170) bas Bort gesproden, um bie Langfamfeit und Umftanblichfeit in ben gewöhnlichen Republifen megguraumen, burch bie Autoritat ber Benigen, die in bringenden Källen ohne Weiteres verfahren konnten; auch hier also eroffnet er seine unumwundene Meinung. Gegen bas Ende des Discurfes fucht er bann Leo, ba er mit feinen Borfoligen nicht feinem Chrgeis genug ju thun hoffen tann, mit ber Aussicht auf ben bochsten Ruhm in ber Nachwelt einzunehmen, und er zeigt ihm die Rolle eines neuen Kurften und Reformators in feinem Sinne an. "Ich glaube, fagt er, bag bie größte Ghre, bie die Menfchen erlangen tonnen, bie fen, bie ihnen freiwillig von ihrem Baterlande gereicht wird; ich glaube, baf bas größte Gute und bas Gott moblgefälligste, bas man thun fann, jenes fen, bas man feinem Vaterlande erzeigt. Rein Mensch ift jemals um irgend eine handlung so gepriesen worden, als jene, die die Gefete und Ginrichtungen ihrer Staaten reformirt haben; biefe werden nachst den Gottern als bie Ersten genannt, und ba nur wenige gemesen find, welche Belegenheit gehabt haben, dieß zu thun, und fehr wenige, die es ju thun verstanden haben, so ist bie Bahl derer bie es wirklich gethan haben febr gering. Und diefer Ruhm ift von folchen Mannern, die nie Undres als Ruhmmurbiges angestrebt haben, fo hoch geschatt worden, daß fie, wo fie nicht in der Birklich,

<sup>170)</sup> ibid. I, 34.

keit einen Staat ordnen konnten, es in ihren Schriften gethan haben, wie Aristoteles, Plato und viele Andere, die der West zeigen wollten, daß wenn sie nicht wie Solon und kycurg eine Republik zu gründen vermochten, es ihnen dazu nicht am Wissen, sondern an der Gelegenheit mangelte, ihre Rennts niß geltend zu machen. Rein größeres Geschenk kann also der Himmel einem Menschen machen, noch kann er ihm eine glor reichere Bahn vorzeichnen als diese; und unter so vielem Segen, den Gott Eurem Hanse und Eurer Heiligkeit insbesondere werden ließ, ist der der größte, daß er Euch Macht und Gelegen, beit gegeben hat, Euch unsterblich zu machen und auf diese Weise den Ruhm Eures Baters und Ahnen weit zu überfliegen."

Fragen wir unfern Machiavell endlich nach bem Manne, ben er braucht, um die Freiheit und Bereinigung von Stallen und feine Rettung vom fremben Joche auszufahrent, fo braucht er, ba er an ber Doglichfeit eines folden Unternehmens faft verzweifelt, einen Menschen von folder Große, ber auch verzweifelte Mittel nicht fcheut. Die Rrantheit bes italienischen Staatstorpers batte ju febr um fich gegriffen , als bag fie fur ber noch andere ale mit Feuer und Schwert zu vertilgen gemes fen mare. Bubllofe Berfuche maren gemacht; überall fehlte es an Ginficht und gutem Billen, ober an Rraft. Der Priefter, ber von der Rangel berab mit feinen geiftlichen Waffen fur eine nene Ordnung ftritt, batte fich felbft ins Berberben geführt; jener Unbere, ber vom Throne berab weltliche Baffen versucht hatte, batte über Stalien Unbeil gebracht; Die funftliche Polis tit eines Lorenzo, "bie erft Borte fucht und bann Thaten," hatte ben Untergang Staliens aufhalten, aber nicht hinbern tonnen; feiner ber alten Throne Staliens ichien Machiavelli bas große Bert magen ju wollen ober ju fonnen. Er verdammte bie lahme Staatetunft feiner Bofe, und die ungeheure Gefuns fenheit und Charafterlofigfeit ber Menfchen feiner Beit, bie abnlich war wie heute, wo man fich an jebe traftige Ericheis nung mit Erwartungen flammert; und haben wir in unseren To gen unter nicht unahnlichen Berhaltniffen die Rraft in Napoleon bewundert, warum follte nicht Machiavelli mit abnlicher Gebns fucht auf jedes Individuum bliden, bas ihm irgend eine gabigfeit fur fein Ideal offenbarte. Die alten legitimen Rurften find

ibm ju matt fur feine 3mede; er braucht berbe Mittel, wie er fe jum Theil von Cafar Borgia und Caftruccis Caftracani batte anwenden feben, Leuten, bie es einfaben, bag bas Bolf feiner Freiheit mehr fabig mar. Machiavelli taufchte fich nicht uit bem Bahn von Republifen , fo republifanisch er war; er meiß, "daß es ebenfo fcmer ift, ein Bott frei ju machen, bas Stlave fenn will, ale jum Stlaven bas anbere, bas frei fenn will" 171). Sein Auge ist also auf solche Emportommlinge wie jene genannten gerichtet, bie mit ber nothigen Geringachtung ber Menschen und Barte und Strenge bes Charaftere nur Achtung vor Staatswohlfahrt verbinden; folche Empartommlinge nennt er in eu e Rurften, und ein folder neuer Rurft ift fein Principe; überall, wie es icon im Ramen felbft liegt, eine ephemere Perfon, Burde und Autoritat \*), benn ber abfoluten Berrichaft, Die er in ihm als Staatsgrunder ertennt, ift er überall fonft in einem einmal geordneten Staate ber erflartefte Gegner 172). Es ift ein eben fo großer Migverftanb, wenn nun glaubt, er meine mit feinem Principe einen Furften folechthin, ale wenn man fagt, er bezeichne bamit einen Tyrannen , und wer feben will , wie ju feinem Principe fein Begriff von Ehrannen, und wie zu ihm fein Begriff von einem guten legitimen Monarchen pagt, ber lefe bas zehnte Rapitel im erften Buche ber Discurse und vergleiche es mit ben Bugen, bie er in einem neuen Furften lobt ober municht. nener Rurft ift vielmehr ein Befeggeber, ober noch beutlicher ein Reformator, und zwar ein bewaffneter Reformator; und will man eine flare Borftellung von dem haben, was fich Das diavelli unter einem volltommenen Reformator bentt, fo betrachte man die Sache fo: Da das Regiment dieses feines neuen Rurften vorübergebend fenn foll, wie die Rolle die dem Leo X. in Florenz zugetheilt und alfo in vollem Ernfte und feineswegs

<sup>171)</sup> Disc. III, 17.

<sup>\*)</sup> Dieß geht aus vielen Stellen, mit am deutlichsten aus der unten Rote 185 citirten, hervor.

<sup>172)</sup> Arte della guerra, lib. I. I regni che hanno buoni ordini non danno l'imperio assoluto ai loro re, se non negli eserciti etc. und so an vielen Orten.

aus Schmeichelei jugetheilt ift; ba er nur mit einer icharfen Pflugichar ben wiberftrebenben Boben urbar machen foll fur eine Saat von Bucht und Ordnung, aus der neue Freiheit und neues Glud gebeiben foll; ba er somit neue Befete und eine Staateverfassung ichaffen, und bis biefe bem Bolte eingenothigt find, ben Staat und bie Gefete reprafentiren foll, Er gang allein, um bet Confequenz und Ginbeit ber Ausubung willen, fo muß er fich zur Bobe einer moralischen Berfon erbeben, bie ben Staat barftellt, und an feine Politif wird eben fo menig bie Unforberung ber Moralitat gemacht, ober man ift barin fo nachsichtig, wie man es gegen bas Abstractum eines Staats, gegen bie fogenannte Politit biefes ober jenes Reichs ift. De nun in aller Staatsweisheit und Confequenz des Berfahrent bem Machiavell ber romische Staat, ober ber Senat, ber ibt reprafentirte, Mufter ift, fo find bie romifchen Staatsmaximen, wie in feiner imaginaren Republit, fo in feinem ideellen Reformator, diejenigen, nach benen er verfahren foll. Das Mora lische also fommt bier gar nicht ober wenig in Betracht, bem Machiavelli wie feine ganze Zeit ist barin Opposition gegen bie frubere, die zwischen Politik und Moral noch nicht schied. Ich babe oben ichon feiner ausbrudlichen Bermabrung ermabnt, bag er einem eigentlich auten Denichen biefe Rolle zu fvielen nicht jumuthen kann; und hier fuge ich noch bestimmtere Worte aus ben Discursen 173) bei. Er fagt bort, die Mittel die ein neuer Fürst anzuwenden habe, um das Reuerworbene zu behaupten, fenen bochst graufam, und widerstritten allen driftlichen nicht nur, fondern auch überhaupt allen menfchlichen Gefegen; und jeder Menfch mußte fie lieber vermeiben und als Privatmann leben wollen, benn als Konig unter folchem Ruine ber Men Wer aber einmal biefen Weg betreten habe, muffe in bieg nothwendige Uebel ber Unwendung folder Mittel fich fin-Gewöhnlich aber griffe man ju halben Magregeln, bie bochst verderblich sepen; benn die Menschen wußten weder gant gut noch gang bofe zu fenn, und er lagt merten, bag die Große, bie in biesem Kalle boch in Ausübung bes Bofen gelegen fenn tonne, die Wenigsten ju fassen vermochten. Sier ift es flar

<sup>173)</sup> Disc. I, 26.

genug, baß fein Principe teine Schmeicheleien enthalt. bie Begriffe von einem loblichen Furften und einem neuem fcheis bet, fo beift es wirklich einem Menfchen von Sumanitat und Tugend schlecht fchmeichlen, ihm die Rolle eines folchen Mannis anzubieten; und dieß nicht übel zu beuten, verlangt ichon eine große Seele. Der lobliche und legitime Furft icheint ihm unter allen Menfchen der preiswurdigste; allein iu feinem Principe will er erklarter Beife zeigen, wie ein neuer Fürst senn muffe um ju feinem Biele ju fommen, nicht wie ein jeder Rurft fenn folle 174). Boll von ben Regierungsgrundfagen bes romithen Genate, voll Renntnig des Bedurfniffes und ber Ratur bes Bolfes, bas er beffern will, leiht er hier einem Gingigen, in bem fich alle Strahlen bes Staats concentriren follen, alle jene Rlugheiteregeln und Gewaltmittel, die vielleicht, feitdem die Athener ben Rath bes Themistocles verschmahten, nie wieder ein Corps von Regierenden verschmaht hat. Bie follte er biefe Tugenden, auf Ginem Saupte Bereint, diefe Rraft, von Ginem Billen in Bewegung gefest, nicht fur beilfam fur fein Land ansehen, wenn nur-fein Principe jedes Uebermag vermeibet, gegen das er sich in jedem Rapitel dieses Buches erklart, wohl m merfen aber nicht allein gegen bas Uebermaß bes Bofen, fonbern auch gegen bas bes Guten, von dem er in seinen Zeiten so manche üble Anwendung gemacht sab.

t74) Princ. 15. E perchè io so, che molti di questo hanno scritto, dubito, scribendone ancor io, non esser tenuto presuntuoso, partendomi, massime nel disputare questa materia, dagli ordini degli altri. Ma sendo l'intento mio scrivere cosa utile a chi l'intende, mi è parso più conveniente andare dietro alla verità effettuale della cosa, che all' immaginazione di essa; e molti si sono immaginati repubbliche e principati, che non si sono mai visti, nè conosciuti essere in vero, perchè egli è tanto discesto come si vive a come si dovrebbe vivere, che colui che lascia quello che si fa per quello che si dovrebbe fare, impara piuttosto la rovina che la preservazione sua; perchè un uomo che voglia fare in tutte le parti professione di buono, conviene che rovini infra tanti che non sono buoni. Onde è necessario ad un principe, volendosi mantenere, imparare a potere essere non buono, ed usarlo e non usarlo secondo la necessità.

Aber viellgicht zweifelt der Lefer, ob biefes bas mabre Bilb pon Machiavell's Surften feb. Drufen wir baber feinen Principe naber und betrachten wir feine Mufter, die nicht trugen tonnen. Er holt im fechften Rapitel Die großen Beifpiele, an benen er feinen neuen Furften fpiegeln will, aus dem Alterthum, und nennt einige Rurften und Gesetgeber , die burch eigne Rraft und Waffen Staaten gegrundet und erhalten haben. Er bezeich, net den Thefeus, der die getrennten Athener vereinte; ben Eprus, ber bie unterbruckten Perfer von bem Joche ber Deber ber & freice; den Romulus, der auf sinkenden Resten früherer Bolter ein Reues erhob; ben Mofes, ber bie Juben aus ber agyptie ichen Stlaverei errettete. Bei ihnen fieht er bie Rraft (virtu), bie die gegebene Gelegenheit, bie herrfchende Schwache mit eis ner neuen Starte ju erfeten, ju ergreifen verftebt, und bie bei Einführung der neuen hierhin abiweckenden Berordnungen und Einrichtungen mit eben jenen Sinderniffen zu tampfen bat, bie er bei abnlichen Unternehmungen auch in Stalien findet. Die felben Schwierigkeiten alfo trafen auch diese Beroen mit ihren neuen Gebrauchen; und nur barum folug ihr Beftreben nicht febl, weil fie fich von aller fremden Sulfe abthaten, von In berer Gute nichts bofften, und nur auf ihre eignen Baffen Diefe eigne Rraft ifts ausschließlich, die fie gu vertrauten. Muftern feiner neuen Furften bilbet; und er bebt fie recht aud brudlich bervor, weil er mohl fieht, daß feinen Italienern, Die ungefahr diefe Wege betreten hatten, eben fo viel Mangel an Starte, Talent und Rechtschaffenheit anflebte, als jene Ueberfluß baran hatten, und bag bei den Alten ebenfo bas Glud, ber Bufall, die Umftande und fremdes Buthun wenig halfen, wie bei diesen meift Alles. Darum eben verfehlten alle Reueren ihren 3med, weil fie nicht die Macht hatten, ben Reid und bie Miggunft berer wegzuraumen, Die fich zu allen Zeiten aller Berbeffrung entgegenfegen werben, und die, wenn es nicht ans bere möglich ift, mit bem Schwerte weggeraumt werben muß. Savonarola fannte diefe Rothwendigfeit fehr gut, auch Godes rini fannte fie; allein der Gine hatte feine Baffen und marb von feinen Unbangern, die fie hatten, nicht verstanden; ber Uns bere glaubte, weil er mit Waffen den Reid nicht besiegen wollte, bieß mit Gute, Milde, Boblthaten und mit ber Beit ju erreis

den; er wußte aber nicht, "bag fich bie Zeit nicht erwarten laft, die Gute nichts ausrichtet, bas Glud wechselt, und bie Bosheit tein Gescheut findet, daß fie befanftigt" 175). len fie beibe. Aber Mofes fand, ber Gottberufene, weil er Baffen hatte, weil er (wie jeder einsehe, der die Bibel mit Beifand lafe) begriffen habe, daß er jenen Geift der Widerfetlichleit unter feinem Bolte mit bem Schwert ausrotten muffe, falls er etwas Gutes wirten wolle. Und in bem ftrengen, felbft graufamen Berfahren biefes beiligen Mannes war fo wenig etwas Gottlofes und Berruchtes, daß er vielmehr murbig gehalten mard, mit Gott zu reden 176), der ihm feine Ginrichtungen gab; und Gott felbit ift es, der ihm gebot die Waffen zu brauden oder wie wir fagen wurden, ibm gebot es ber unausweichliche Zwang der Berhaltniffe. Und wenn es hier scheint, als ob die übelberufene Doctrin vom beiligen der Mittel durch den 3weck gelehrt werde, fo muß ich gleichwohl bemerfen, daß obzwar Rachiavelli biefen Grundfag bier und ba ju lebren icheint 177), er ihm boch nicht unbedingt hulbigt, und bieß seben wir im Berfolg 178), mo er von Agathocles und Cafar Borgia spricht. Beit entfernt, wie man gewohnlich annimmt, ben lettern gras dezu als Mufter neben feine genannten Alten zu ftellen, fest er Beide vielmehr biefen entgegen, ben Ginen als ben, ber mohl in seinem Berfahren bie berrlichsten Anlagen gezeigt, aber in der Hauptsache abwich; den Andern gradehin als einen der

<sup>175)</sup> Disc. III, 30.

<sup>176)</sup> Princ. c. 6.

<sup>177)</sup> Princ. c. 18. Faccia adunque un principe conto di vincere e mantenere lo stato; i mezzi saranno sempre giudicati onorevoli, e da ciascuno lodati; perchè il vulgo ne va sempre preso con quello che pare, e con l'evento della cosa: e nel mondo non è se non volgo, e i pochi ci hanno luogo grande gli assai non hanno dove appoggiarsi. Alcuno principe dei presenti tempi. quale non è bene nominare, non predica mai altro che pace e fede, e dell' uno e dell' altra e nimicissimo, e l'una e l'altra, quando e' l'avesse osservata, gli arebbe più volte tolto e la riputazione e lo stato.

<sup>178)</sup> ibid. cap. 7. 8.

nicht durch virtu sonbern durch soelleratezza zur hernichaft getommen mar. In jenen Mammern ist bie etgene Rraft bie fie gegen ibre Wiberfacher erbalt, und fie zugleich auf die geiftige Bobe bebt, auf ber fie bie Berbaltniffe ber Menfchen fo uberschauen, daß fie uber moralische Scrupel nicht mit fich und ib ren Sandlungen, die redliche Zwede haben, in Zwiespalt gera then, biefe Rraft, fage ich, ift in jenen Mannern bas einzig Bezeichnende und Charafteristische; an Cafar Borgia preift er graße Rraft, rubmt feine Berfahrungsweise als nachahmungs werth, insofern er ihn uber fleine Ruchsichten erhaben und in feiner Sandlungsart consequent fieht, und insofern er in bie Romagna Friede Sicherheit und Gintracht gurudführte 179). Er empfiehlt feine Beise Allen, die in abnlicher Lage abnlich handeln wollen, er zielt barauf, bag er bei feinen Planen und in feiner Lage nicht anders handlen konnte, und fagt 180), wer es für nothwendig balte, fich in feinem neuen Rurftenthume Freunde au erwerben und fich vor Reinden ficher zu ftellen, der habe bas Mufter nabe vor fich. Als Mufter nennt er ihn benen, die mit Glud und mit ben Baffen Underer ein Beich er werben wollen, mit den ausbrudlichsten Borten. Dieg aber ift weit nicht bas Ziel feiner Reformatoren und feiner Alten Bei

<sup>179)</sup> ibid. c. 7.

<sup>180)</sup> ibid. c. 7. Raccolte adunque tutte queste azioni del duca, non saprei reprenderlo; anzi mi pare, come ho detto, di proporlo ad imitare a tutti coloro che per fortuna e con le armi d'altri sono saliti all' imperio. Perchè egli avendo l'animo grande, e la sua intenzione alta, non si poteva governare altrimenti; e solo si oppose ai suoi disegni la brevità della vita di Alessandro e la sua infermità. Chi adunque giudica necessario nel suo principato nuovo assicurarsi degl' inimici, guadagnarsi amici, vincere o per forza o per fraude, farsi amare e temere dai popoli, seguire e riverire dai soldati, spegnere quelli che ti possono o debbono offendere, innovare con nuovi modi gli ordini antichi, essere severo e grato, magnanimo e liberale, spegnere la milizia infidele, creare della nuova, mantenersi le amicizie de' re e dei principi, in modo che ti abbiano a beneficare con grazia o ad offendere con rispetto, non può trovare più freschi esempj che le azioni di costui.

wiele. Er ftellt baber im febenten Rapitel ben Bergog biefen entgegen, ale einen folchen, ber gegen die hauptvorschrift gefehlt, bie er in seinen Discursen am Beispiel bes Romulus bis auf bie blutigfte Confequeng predigt, daß er ale Reformator allein fteben muß und auf eigner Rraft ruben. Auch in Magthocles erkennt Machiavelli bie Auszeichnung und Kraft; boch emport ibn die Graufamteit, und das Ermorden der Burger, ber Berrath an Freunden, die Treulofigfeit und Gottlofigfeit, mas alles mohl herrschaft, aber nicht Ruhm erwerben tonne. Beine Unmenschlichkeit und Ruchlofigfeit lagt nicht ju, ibn uns ter jene Manner ju gablen. Doch ruhmt er auch von ibm, er babe bie Sicherheit feines Reichs gegrundet. Dief fen, fagt er, burch bie gute Unwendung feiner Graufamfeit erfolgt, zweifelt aber, ob man gut angewandt etwas Schlechtes nennen fonne, bas jum Guten fuhre 181). Dieß zeigt aber flar, bag Machiavelli nicht jebes Mittel bas ju einem Guten führt, vertheibigt, und nicht immer. Und in ber That fordert er ein gewisses Dag in ber Anwendung ber Sarte (indem fonft auf teine Beife abzuseben ift, wie fich Agathocles von Borgia unterscheide) und billigt sie außerdem nur bann, wenn jedes andere Mittel erschöpft ober untauglich ist; ober, um ein anderes Sprudwort, aber in einem etwas geanderten Sinne, ju brauchen, wenn die Noth aus ber Unwendung berfelben eine Tugend macht. So erklart sich z. B. sein sonst fehr auffallender Haß gegen Cafar, ber gang ber Mann feiner Anficht mar; allein in jener Beit, bie noch fo große Republifaner hatte, fieht er noch nicht das Bedürfnig fo bringend. Er will ben Boltsbag überall von feinem Furften vermieden wiffen, er will Gefete und Ordnung

<sup>181)</sup> ib. c. 8. Credo che questo avvenga dalle crudeltà bene o male usate. Bene usate si possono dire quelle, se del male è licito dire bene, che si fanno ad un tratto per necessità dell' assicurarsi, e dipoi non vi s'insiste dentro, ma si convertiscono in più utilità dei sudditi che si può. Le male usate sono quelle, le quali ancora che nel principio siano poche, crescono piuttosto col tempo che li si spengano. Coloro che osservano il primo modo, possono con Dio o con gli uomini avere allo stato loro qualche rimedio, quale ebbe Agatocle; quelli altri è impossibile che si mantengano.

mit jedem Mittel burchgefest haben; fein Furft ift ein ftrenger, bewaffneter Gefengeber, tann aber nie ein burchaus ichlechter Menfc, braucht aber auch fein moralischer Scrupulofer ju fenn; bas Bermeiben bes Ruchlofen genugt , bas angftliche Unbangen an der Alltagemoral tann er nicht brauchen. Er will Rurforge gegen alle Uneinigkeit, demnach foll fich fein Rurft aufs Bolt ftugen 182), bas unter Leitung eines fraftigen Subrere gu verläsig und fest ift, er foll sich also bas Bolt gewinnen, und bazu genügt auch ichon ber Schein von Rubm und Glang. -Daß er ftete in bem Ginen bie gange Stagtelunde vergint bentt, zeigt, baf er in feinen Beispielen und Muftern jeden Augen blid bas Berfahren von Republifen anführt. Die gesuntene Rraft tann fich am erften und leichteften in Ginem wieder auf. raffen, ber die Refte alle in fich zu concentriren verftebt, ber fie mit neuen Satungen und neuen Baffen festigt fur bie fichre Butunft bes Bolfes. Rom ift in allen Dingen bas Rufter feines Rurften. Es ift ber Grundfat von Rom und von feinem Furften, es fur flug und erlaubt angufeben, mit Betrug gum Riel zu gelangen; es ift um fo erlaubter, je offner ber Betrug ift, und biefe Marime ift in Sandel und Wandel noch beute aut italienisch. Sein Kurft ist ihm in feinem Staat, ber immer in Zwiespalt, Uneinigkeit, Berriffenheit gedacht wird, mit ber Einen frevelnden Parthei der Gegner alles Guten im Rriegszustand, und ba gilt jeder Bortheil; sowie uberbaupt von diefem Furften fast Alles zu feinen Gunften angeführt werben barf, mas man gur Bertheidigung des Rrie ges fagen tann. Thaten vor Borten, und Accomadation ber Worte nach ben Thaten empfiehlt er Staaten und Kurfien 183). Ad summam rerum nostrarum pertinere arbitror, ut cogitetis magis quid agendum nobis, quam quid loquendum sit; facile erit, explicatis consiliis, accommodare rebus verba. Den im Glud und Unglud gleichen Charafter, ben er in Rom bewunbert, fordert er an feinen Kurften. Wo er am Schluf bes zweis ten Buche ber Discurse an Rome Beispiel zeigt, bag ein fraftiger Staat nie Frieden und Freundschaft mit Geld fauft, stellt

<sup>182)</sup> ib. c. 8. 9.

<sup>183)</sup> Disc. II, 15.

er bie neuen Staaten wieder in Gegenfat, und weift ben Ret ter auf Rome Beispiel. "Jeden Tag, fagt er, fieht man munberbare Berlufte und Erwerbe. Do bie Menschen wenig Rraft haben, zeigt bas Glud feine Macht, und ba bieß veranberlich if, fo medfeln bie Staaten baufig und werben fo lange mechfeln , bis Giner auffteht , ber vom Alterthum lernt , jenes Glud bergeftaft zu banbigen, bag es nicht mehr mit jedem Umlauf der Sonne feine Macht zu zeigen vermoge." Um es mit Ginem Borte zu wiederholen, Roth tennt fein Gebot, ift ber Grundfat des romifchen Senats und ber feines Furften. Und obgleich ich weit entfernt bin, wie übrigens Machiavell nicht minder ift, diefen Grundsat vor jedem Richterftuhl vertheidigen zu wollen, fo muß man doch gesteben, bag ber Blid eines großen Mannes auf die Beltordnung in biefer hinficht gang ungemein verführerisch ift; man muß bekennen, bag bie größten Manner aller Zeiten ben Gott im Rleinen zu fpielen fo fehr liebten, und daß eine eigenthumliche Eigenschaft bes Gemuths dazu gehort, bie leiber mit fo umfaffenden Ginfichten und Erfahrungen febr felten verbunden ju fenn fcheint, um in bem Duntel, ber Borfebung Scepter gu theilen, und in bem vermeffenen Gifer bes Entwurfs ber Unterjochung und Berichmelgung ber Rationen fic ju besinnen, daß gerade in folden Zeiten allgemeiner Ummaljungen am fichtbarften der Menfch ber leitenden Gottheit jum Bertzeug bient, "bie bie fuhnften Entwurfe ber Ronige, ihr Spiel, wenn nicht ihr Spott, gern an ben schwächsten Kaben lentt", was Cafar Borgia's eigene Borte febr fcon bezeichne. ten, die er nach Julius II. Babl ju Machiavell fagte : Er habe alles erwogen, mas aus feines Baters Tob entfteben tonne und habe fur Alles Auskunft gefunden, nur habe er nicht bedacht, daß bei deffen Tobe auch Er todtlich frank fenn wurde. Bergeffen wir auch nicht, daß felbst ber Grundsat, die 3mede beiligten die Mittel, nicht gradebin mit Bergensgute unvereinbar ift, und bag unfer gefühlvoller Dichter und bie bestaunten Charaftere eis nes Pofa und Mortimer bat zeigen durfen, die boch eben auch biefer Maxime folgen. Wir feben also ben Machiavell auf ber Bobe ber Manner, bie er fur Stalien fucht, und weit entfernt, daß er, wie feine Gegner fagten, bie Befanntmachung bes Principe bereut habe, mas icon beghalb unmöglich ift, weil er bei

feinem Leben gar nicht bekannt wird, rebet er im Gegentheil in feinen Briefen gang ruhig und talt bavon, ja mit einigem Boblgefallen. Er fchreibt an Bettori 184): "Ich habe bas mas ich aus den Unterhaltungen mit den Alten profitirt habe, aufgefest und ein Buchlein de principatibus verfertigt, wo ich mich fo viel ich tann in den Gedanten über diefen Gegenstand verfente (bie Boctrin mar ihm also gar nicht so ge-(laufig; indem ich burchgebe, mas ein Principat ift, welche Arten beffelben es gibt, wie fie erworben, erhalten und verloren merben; und wenn euch irgend eine meiner Grillenfangereien gefiel, fo burfte euch biefe nicht miffallen; auch burfte fie einem Rursten und besonders einem neuen Kursten nicht unangenehm senn." Much ift die edle Begeifterung, mit der er im Schlufcapitel des Buches die Mediceer zu bem großen Geschafte, zu bem ihneu ber himmel mehr als allen Andern die Gelegenheit geboten, aufruft, mahrlich nicht bie Sprache eines Unentschloffenen, ber mit fich ober feinem Gegenstande nicht einig mare. Er tommt hier auf seine ersten Muster zurud. In Italien 185), zeigt er, fen die Sclaverei der Juden, die Unterdruckung der Perfer, die Bertheilung ber Athener. Stalien ruft flebentlich nach einem

<sup>184)</sup> In jenem ichon oben theilmeife überfetten Briefe aus feiner Billa.

<sup>185)</sup> Pinc, c. 26. Considerato adunque tutte le cose di sopra discorse, e pensando meco medesimo se al presente in Italia correvano tempi ad onorare un principe nuovo, e se ci era materia che desse occasione ad uno prudente e virtuoso d'introdurvi nuova forma che facesse onore a lui e bene alla università degli uomini di quella, mi pare concorrano tante cose in beneficio di un principo nuovo, che io non so qual mai tempo fusse più atto a questo. E se, come io dissi, era necessario, volendo vedere la virtù di Moisè, che il popolo d'Israel fusse schiavo in Egitto, ed a conoscere la grandezza dell' animo di Ciro, che i Persi fussero oppressati dai Medi, e ad illustrare l'eccellenza di Teseo, che gli Ateniesi fussero dispersi, così al presente, volendo conoscere la virtù di uno spirito italiano era necessario che l'Italia si riducesse al termine ch'ell' è di presente, e che la fusse più schiava che gli Ebrei, più serva che i Persi, più dispersi che gli Ateniesi, senza capo, senz' ordine, battuta, spogliata, laura, corsa, ed avesse sopportato di ogni sorta rovine,

Erretter, es bedütfe nur des Einen, ber die Fahne ergriffe. Jeuer Alten Beispiele halt er ihnen vor Augen, nicht das des Casar Borgia; ihr Haus sey von Gott begunstigt, wie jene; gerecht sey die Sache, denn sie sey nothwendig; fromm die Maffen, denn außer ihnen sey Berzweislung 186); die Schwiesigfeit sey gering, und die Stimmung der Bolker hochst gunstig. Ein krastvolles Haupt mit guten Gesehen und romischen Wassen werde die Ehre des Baterlands herstellen.

Ueberblicken wir nun feine gange Lehre von bem Buftanbe und ben Musfichten Staliens, fo begegnen wir wieder ber eigenen Bemerkung, bie wir fcon oben gemacht: halb ruht biefelbe auf unumftoflichen Erfahrungen und richtigen Folgerungen, halb auf schwankenden Analogien aus bem Alterthum und ben Desiberien feines herzens und feines Patriotismus. Die gange Beit, bas gange Europa fampfte, oder begann fich vorzubereiten gum Rampf amifchen volksthumlichen und absolutiftischen Drbnungen. Die Gewaltherrichaft aber hatte ben Rampf begonnen, ju bem bie Lahmheit bes Sahrhunderts, und besonders in ben Gublanden bie Berdorbenheit bes republikanifchen Lebens in Italien, die Ausartung ber Ariftofratie in allen romanischen Districten, und Anderes, einlub. Daber die vielfachen Berfuche zu neuen Principaten in Stalien, daber bas gludliche Unternehmen Ferbinands bes Ratholischen in Spanien, den Machiavell ausbrucklich als einen folden neuen Furften bezeichnet, und beffen Berfuch nachher über alle Staaten Carle V. ausgebehnt mard, und mit ben abulichen Magtegeln und berfelben Tendenz Franz bes Erften in Frankreich, Seinrichs VII. in England, und jener Pabste zusammentraf, die der Rirche ihren alten Glanz wiedergeben Die lettern riefen querft die Reformation bervor, diefe junachft den Widerstand ber protestantischen Fürsten gegen Carl V, bann ben Rampf ber Riederlander gegen Spanien und fo fort bie großen Bewegungen in Frankreich und England. Go große - Ummalzungen im politischen Beben Guropa's, die noch größern nur erft ben Weg bahnen follten, erfolgten aus ber Erneuerung und Belebung ber Gesinnungen bes Alterthums; bas hat Mas, hiavell, noch ehe eine Bluthe ober Frucht zu feben mar, aus

<sup>186)</sup> Pia arma quibus nisi in armis spes est. Livius.

dem Reime geweiffagt. Er fab, bag eine lebendige Ernenna bet alten Ibeen nothig mar, er erfennt auch, bag fur biefe in Germanien ein besonders gunftiger Boden mar; allein er sucht fie nicht auf bem Bege, auf bem fie bie nordifchen Rationen erlangt haben, burch herstellung und Aufnahme ber alten Lite. ratur, aus welcher ber Geift ber Alten in die neuen Gitten und Gebrauche fich umwandelnd und accommobirend überfliegen fonnte, fondern er predigte, unbekummert um moralifche und intellectuelle Erziehung, von ber er, ba fie in ben Sanben ber Priefter mar, nichts erwarten konnte, blos bie Berpflanjung ber Stants- und Rriegslehre ber Alten, benft aber diese feineswegs als eine blinde Anfnahme bes vormals leblichen, fondern auch ale Ac commodation and Nene. Gleichwohl aber gieht er bier Die Grens linie nicht icharf genug, und behauptet und vertheibigt eine Alebnlichkeit und Gleichheit ber Menschen aller Zeiten, Die er fich allzugroß bachte, weil er feine gange Menschenkenntniß im Grunde nur bem alten und neuen Italien banft, und bie er schwerlich als fo allgemein anfah, bag er eine fo felbstanbige Regeneration bes alten Lebens, wie fie in Deutschland Statt hatte, fur moglich, ober wenn fur moglich, fur erfolgreich gehalten batte. In Italien nun, wo er gerade bas Alterthum von feiner hiftorifchen Geite ber wieder einführen will , vermift er ben' Ginn fur bie alten Ibeen und bie Rraft fur bie alten Thaten 187), denn die schwache und unwiffende Ration bielt die Berfahrungsart ber Alten fur ummenschlich, ober fur unausfuhr bar in neuerer Zeit, und die Staaten legten fich auf Induftrie und Sandel, fatt auf Rrieg und Waffen. Dennoch halt er die Rückfehr Italiens unter ein Principat und eine daraus entstehende neue burgerliche Ordnung, und fogar die Rudfehr von Rloren; gur Republit fur moglich. hier alfo taufcht ibn fein Patriotismus, benn in nuchternen Augenbliden lacht und fpottet er felbft bes namlichen Gebantens, ben er in feinem gangen Leben und allen feinen Schriften nicht aufgab. Aehnlich ifts mit feinem Kursten. Er erwartet eine Gesetzgebung nach einem idealen Mufter; er nennt Romulus und Mofes; er felbft weiß, wie ungebener bie Rluft ift amifchen einem Befetgeber unter roben

<sup>187)</sup> Disc. I, 39. II, 27.

Biffern, die jeden Einbruck annehmen und einem andern unter verdorbenen, bie jedem Gindruck wiberftreben. Gleichwohl, ba er auch bort Elemente bed Widerstands beobachtet, fo nimmt er fie iblechtweg fur bie Gleichen und von gleicher Bedeutung; er benft von ben Wenfchen in feiner Zeit fchlecht, aber auch, wie hobbes u. A. von jenen ichon, die anfänglich in Staaten gus sammentreten und so wirft er Rofes und Savonarola, Thefeus und Cafar Borgia, Brutus und Goberini vergleichend burcheinander, wo er nicht vergleichen follte, und trennt wieber bie Scipionen von ben Albiggi und Mebici, und ben Cafar von feinen neuen Rarften, wo er nicht trennen follte. Doch wer will ibn felbst barüber tabeln? Ihm stand ber Weg zu einer vergleichenden Geschichte taum erft burch fich felbst geoffnet, und ber Spatere ift bier immer ber Gludlichere und barf aussetzen, aber fich tein Berbienft baraus machen. In allem aber, mas in feiner Nation und in feiner und ber gangen folgenden Beit in Europa lag, in feinen Renntniffen, in feiner Behandlungsart bes Gegenstands, liegt jugleich ein hauptgrund, (und barum blide ich noch einmal barauf gurud), warum feine Schriften über biefe Gegenstande unvolltommen verstanden, falich beurtheilt und grundlog verdammt wurden. Die folgenden Erfahrungen bestätigten feine Lehren nur halb; die Jahrhunderte haben unter ftetem Rampf mit bem Abfolutismus, ben jene Zeiten ermedten, noch nicht die Rothwendigfeit in benfelben eingefeben, bie Rachiavell geschichtlich einfah, und welche bie Generationen erft bann mit ihm einsehen werden, wenn fie nach geendigtem Rampfe bie Bortheile überseben, die nur eben diefer Rampf bervorbringen fonnte, und wenn fie ber Frucht ficher auf die Unftrengung mit Behagen gurud feben tonnen. Wenn ich alfo bie Stimme ber Bolfer boch ehre, die bem Despotismus, ber überall, mo noch frifches Leben in ben Nationen glubt, nur eine ephemere Erscheinung ift, tein Dentmal in Schriften gefett wiffen will, und am wenigsten Gines, bas mit anscheinend boshaftem Scharf. finn bie wirtfamften Regeln und Grundfate beffelben an bie hand gibt und bas fo vielen millfuhrlichen Furften, bas Carl bem Funften, Beinrich III, Sirtus V. und Anderen jum Sandbuche biente, wenn ich, fage ich, diefen Unwillen achte und barin bie ewige Bahrheit ber Bolferstimmen verehre, fo tann ich barum boch nicht umbin, in belleren Zeiten auf bes Dannes Seite ju treten, ber es magte, auf bas Diffallen ber gangen Belt bin und gegen ihre Buniche ihr prophetisch ober warnend bie Bahrheit zu eröffnen, und der wirklich, mag er nun bie Borte gefagt haben, ober nicht, bie Fursten gelehrt bat, bie Bolfer zu unterbruden, aber auch bie Bolfer, bas Soch abenwerfen, ober wie es Bernarbo bi Giunta umgefehrt ausbrudt, ber unter ben Rrautern überhaupt auch bie giftigen fennen lehrte. Ich glaube, wie ich oben andeutete, eine Art von geiftis gem Leben nachweisen ju fonnen, an die Machiavell nur ftreifte; aber wenn man ibn in bem, an beffen Ergrundung er fein Les ben und fein großes Talent fette, beruntermurbigt, wenn mat bie Babrbeit feiner biftorifden und politischen Ginficht verfennt ober gar die Unbescholtenheit seines burgerlichen und moralischen Charaftere bezweifelt, fo fann ich nur bedauern, über die nam. liche Charafterschwäche ber Beit flagen ju muffen, Aber bie and er; wo fur ftrenge Tugend fein Ginn, fur große Sandlungen feine Rraft, fur Erwerbung reifer Renntniffe feine Beharrlichfeit, fur große Mufter ber Geschichte fein Berftanbnig ba ift, mas leider im Privatleben wie im offentlichen Gang der europaischen Ungelegenheiten, bort verborgener, bier offenkundiger por Jedermanns Augen liegt.

3ch wende mich nun zu bem letten Werfe' Machiavel's, gu feiner Gefchichte von Kloreng, die er in bem froben Zeitraum fchrieb, wo et wieder in jenen fleinen Ungelegenheiten im Staate gebraucht ward, uber bie er mit Buicciardini und Rerli in feinen Briefen ichergt. Es ift bas nie angefochtene und mit Recht fur bas größte und befte feiner Berte gehaltene Buch. Man fieht ihm an, wenn man es mit ben fruberen vergleicht, bag jene in frischerer Leibenschaft, biefes in großerer Rube geschrieben ift; mas une bort oft allzu grell in scharffinnigen Gegenfagen, allzu theoretisch vortam, weicht bier feinem gefunden Berftande und feinem eminenten biftorifchen Talente, bas in ber Beschichte nicht bas Element verfannte, bas fich ewig neu und wechselnd gestaltet und in feine Regel fesseln lagt; man tonnte in feinen frubern Schriften, wenn man ibn manchmal wie in einer Urt Spftemmacherei fich berumtreiben fiebt, um feinen bis storischen Ginn bange werden, hier wird man aufs vollständigste

berubigt. Er weiß mit einem bewundernswertben Tacte gwis iden wiffenschaftlicher Geschichte, Tagebegebenheiten und polis tifdem Raisonnement zu unterscheiben. Bergebens fucht man auch nur bie Spur bes letteren, bem er fich in feinen Briefen gang ungehemmt überläßt, in feiner Befchichte; felbft bie biftorifden Erfahrungefate in ben Discurfen und fonft, die er, weil er der Erfte mar ber aus geschichtlichen Erfahrungen allgemeine Refulfate jog, mit einer gemiffen Selbstgefälligfeit oft wieberbolt, felbft biefe find bier felten; er nimmt nur bie ficherften und allgemeinsten auf. Was die Zeitbegebenheiten angeht, fo bat er bie neuefte Gefchichte gar nicht behandelt, bat aber, wie aus feinen Briefen an Guicciardini hervorgeht, die Abficht gebabt, fie an bie 8 vollendeten Bucher anzureihen und bat auch wirklich in den bistorischen Fragmenten Material bazu gefam-Er wurde hierbei unstreitig noch viel vorsichtiger ren fenn, ale in ber Geschichte bee 15. Jahrhunderte, benn er fannte die Schwierigkeit der Behandlung der Zeitgeschichte sehr wohl, in folden Perioden, wo die mahren Motive der Sand. lungen in einer verftecten Politit verborgen liegen. Schon in bem letten Theile feiner vollenbeten Geschichte nimmt ftufenmagig bie Scharfe ber Urtheile über Perfonen und Begebenbeis ten ab, weil ihm die Pflicht ber Unpartheilichkeit zu beilig mar, für die vielleicht außer Thucydides tein Gefchichtschreiber je ein fo feines Gefühl zeigte wie er; die Beit bes Cosmus ift bie lette ber er eine historische Stelle anweist, die er vergleichend beartheilt; mas folgt, lagt alles Urtheil frei; und es ift ein Meisterftud, wie er bie Geschichte bes Lorenzo behandelt, ohne bag man weiß ift er ein Feind ober Freund, ein Bewunderer ober Berachter von ihm. Auf bie vielfeitigfte Beife bat er fich aus moralifden, politischen, partiellen und individuellen Unfichten fein historisches Urtheil gebildet und stufenmaßig sich von allen perfonlichen Rudfichten, von aller Leibenschaft und Parthei los und lofer zu machen gesucht. Man tann in bem erften und letten Theil feiner Gefchichte, in feinen Decennalen und feinen Briefen und Legationen vier verschiebene Urten, die Begebenheiten ju betrachten, auffinden. In den letteren nimmt er Rudficht auf die fleinern Birtungen menschlicher Triebfebern und Billfuhr; er berechnet bie Plane und Abfichten ber Gingelnen, ber Furften

und Republifen, nach ihrem Chrgeize, ihrem Muth ober ihrer Rurcht, ihrer außern Bulfemittel, Berbaltniffe und Lagen, nach den Intriguen der Sofe und den Charafteren der Rurften und ihrer Diener; er betrachtet bie Facten einzeln, wie fie erscheinen. In ben Decennalen und gelegentlich auch in anderen Gebichten betrachtet er bagegen großere Zeitraume ichon aus einiger Ferne; er beurtheilt dieselben Triebfedern nicht mehr blos aus dem politifchen Gefichtepuntte, fonbern auch aus einem morakifchen; nicht bas Rluge reigt ibn bier allein, auch bas Eble und Große; er verläßt das Einzelne und Abgeriffene und betrachtet fein Berbaltnif jum Algemeinen; bas Innere tommt in Anschlag, Die geistigen Quellen ber Kraft ober bie Urfachen ber Schwache in ben Rationen; er warnt vor bem Dunkel ber Zukunft und vor ber Gottin, bie bie Dinge ber Erbe lenkt 188). hier alfo bebanbelt er bie Gegenseite von bem freien Billen ber Menschen, bas Katum, bie innere Rothwendigfeit, bie ber große Zusam-

<sup>188)</sup> Befannt ift jene ichone Stelle im gurften, die von der Fortuna handelt, E' non mi è incognito, come molti hanno avuto ed hanno opinione, che le cose del mondo siano in modo governate dalla fortuna e da Dio, chè gli uomini con la prudenza loro non possono correggerle, anzi non vi abbiano rimedio alcuno; e per questo potrebbero giudicare che non fusse da insudare molto nelle cose, ma lasciarsi governare dalla sorte. Questa opinione è sulle più credute ne' nostri tempi, per la variazione grande delle cose che si sono viste e veggonsi ogni di fuori di ogni umana coniettura. Al che pensando io qualche volta, mi sono in qualche parte inchinato nella opinione loro, Nondimanco perchè il nostro libero arbitrio non sia spento, giudico potere essere vero che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che ancore ella ne lasci governare l'altra metà, o poco meno, a noi. Ed assomiglio quella ad uno di questi siumi rovinosi, che quando si adirano attagano i piani, rovinano gli arbori e gli edifici, lievano da questa parte terreno, lo pongono da quell' altra, ciascuno fugge loro dinnanzi ognuno cede all' impeto loro, senza potervi in alcuna parte ostare; e benchè siano così fatti, non resta però che gli uomini, quando sono tempi quieti, non vi potessero fare provvedimenti o con ripari ed argini, in modo che crescendo poi o anderebbero per un canale, o l'impeto loro non sarebbe nè si lizenzioso, nè si dannoso.

menhang ber Menschbeit bebingt, im Dantischen Drakelton, voll treffenber Urtheile, Bilber und Gebanten, an benen er, in ben Decennalen besonders, nur eben nicht die Mufe hatte anrufen In feiner Geschichte felbst bilben beibe Seiten auf eine unibertreffliche Beife geordnet Bors und hintergrund der Begebenheiten, und mahrend er mit genauer Forschung die freien Beweggrunde ber handelnden Perfonen ine Licht fest, beutet er in folden Momenten, wo, wie er an einer Stelle in ber er von Camillus redet febr tief empfindet, die Gingriffe bes Unfichtbaren in ben Gang ber Dinge besonders fichtbar find, leife auf biefe lentende hand jurud. Go überlegt, fo besonnen, fo umfichtig und tief ift biefe Geschichte angelegt, bag von ihr auch ber grundlichfte Renner murbe ruhmen tonnen, mas Ginguene von feinen Discurfen mit nicht gang fo vielem Rechte gerubmt bat, bag überall Tiefe ber Gebanten und unerschöpfliche Mannichfaltiafeit ber Thatsachen vorleuchte.

Die vorausgeschickten Bemertungen über Machiavell's übrige Schriften und bie vorlaufige Befanntwerdung einzelner Sauptmerkmale von feiner hiftorischen Philosophie wird mir erlauben, bier und ba in ber Analyse feiner Geschichtsbucher mich furg gu faffen. Außerdem mochte ich bier Gine Seite ber Beurtheilung gang von mir weisen, und bieg ift die Rritit bes Gingelnen. Einen Geschichtschreiber wie Machiavelli muß man nicht mit eis nem Dage meffen, bem er entwachsen ift. Man muß aus Das hiavelli feine einzelne Begebenheiten lernen wollen, noch auch bie jedesmalige Farbe ber Zeiten bie er fcbilbert; nicht getrennt vom Gangen barf man in biefen Perioden bas Factum angstlich mateln, fonbern man muß im Allgemeinen fragen, ob er entstellt und verfalscht, und ob er und wie er ben Charafter ber Bergangenheit aufgefagt bat; im Gingelnen fann man erft ba icharf fritiffren, wo er Quelle und Beitschriftfteller ift. Bas nun ben letten Theil feiner Gefchichte betrifft, in ber er eine hauptquelle ber italienischen Geschichte im 15. Jahrhundert ift, fo werde ich mich barüber an Ort und Das die andre Salfte angeht, fo burfte ich Stelle erflaren. mich allerbings im Allgemeinen ber Pflicht nicht entziehen, ju untersuchen, wie er feine Quellen und welche Quellen er benust habe. Dazu meine ich im Borbergebenden bem Lefer Stoff

jur Bergleichung und jum Rachdenken gegeben zu haben; Andes res werbe ich im Berlauf meiner Bemerfungen vielleicht noch beibringen tonnen, wenn ich ben Werth und bie Bebeutung biefes Werkes als einer wiffenschaftlichen Geschichte anzudeuten fuche. Selbst aber wenn ich mir eine speciellere Aufgabe geftedt hatte, murbe ich mich bebenten, an Machiavell's Buche im Detail ju frittlen; felbft ale fritischer Gefdichtschreiber von Floreng, wie Ammirati, batte ich mich lieber auf einmal über ben Werth ber Machiavellifden Gefdichte fur folden Gebraud erflart, und bann weiter feine Rudficht auf ihn genommen, als wo feine Angaben Quellen vertreten. Bo es aber auf allges meine Charafteriftit von Zeiten, Personen und Borfallenheiten antommt, ba batte bei Allen bie ibn benutt haben, bie Borficht viel größer fenn follen, und besonders wird fich wohl bie Gelegenheit aufbringen, bie Urtheile Roscoe's, eines Siftorifers über einen Siftorifer, anguführen, und babei gu bemerten, wie groß ber Abstich zwischen bem gewöhnlichen Rleiß eines gemeis nen Talents und ber genialen Arbeit eines tiefen Beobachters ift.

Wenn ich am Rleinen kleben und Ausstellungen bezwecken wollte, etwa um Kenntnisse anderweitiger Geschichten und vielseitige Gelehrsamkeit auszukramen, so wurde ich gleich dem verbreiteten Urtheil, welches das erste Buch der Geschichten des Machiavelli um der großen Geschichtskenntnis willen zu preisen pflegt, die er darin verrathe, widersprechen. Denn es ware ein Leichtes, auch abgesehen von dem, was Machiavelli in seiner Zeit und seinen Hulfsmitteln nach nicht bester wissen konnte, Punkte herauszusinden, in denen er leicht verzmeidliche Irrthumer begeht 189), und ich wurde, was schon mehr meine Zwecke berührt, gleich im Ansang jene Manier zu tadeln haben, der seit Machiavelli nur wenige italienische Historiker entsagt haben, nach der sie zu Allem, was geschieht, die letzten

<sup>189)</sup> Nur Cin Beissiel aus bem Anfang bes 1. Buchs: Nè su l'isola di Brettagna sicura da tanta rovina, perchè temendo i Brettoni di quei popoli che aveano occupata la Francia, e non videndo come l'Imperatore potesse difenderli, chiamarono in loro ajuto gli Angli, popoli di Germania. Presero gli Angli sotto Votigerio loro re la impresa, e prima gli disesero, dipoi gli cacciarono dall' isola etc.

Urfachen und Motive aufs allerbestimmteste anzugeben miffen, auch wo die Geschichte im Dunkel vergraben liegt; benn bieß fallt grade bier am meiften auf, wo unfer Autor turg bintereinander und bie Grunde von ben Auswanderungen und Bemegungen ber barbarischen Rationen lehrt, mo er meiß, bag Stis lico in ehrsüchtigen Absichten bie Barbaren nach Stalien rief; welche Ursachen ben Beno bewogen, bem Theoberich feinen Bug nach bem Westreich zu gestatten; weiß, bag Rarfes bie Longobarben als Werkzeuge feiner Rache nach Stalien einlud; Dinge, in benen er jum Theil jugleich jene Reigung verrath, den Menichen ichlechte Beweggrunde unterzulegen und die schlechtesten Sandlungen am liebsten zuzutrauen. Doch weil ich bergleichen Eigenschaften und Mangel bes Bertes theils nicht berudfichtigen will, theils an großeren Beispielen merbe zeigen konnen, fo kann ich mich bier diefer geringeren entschlagen, und halte mich lieber an bie Seite bes erften Buches, bie Ginquene mit wenigen Worten genannt aber nicht nachgewiefen bat, inbem er es als ein Gemalbe von allgemeiner Geichichte bewundert, von einem fraftigen und großen Geifte auf-Machiavelli bat in biefem erften Abschnitte, ber gleiche sam eine Ginleitung in bie florentinische Specialgeschichte bilbet. bie Epochen der italienischen Geschichte bis jum 15. Jahrh. bin fo geichieben, bag feitbem feiner feine Spur verlaffen tonnte, ohne fogleich Mangel an Einsicht in die Sache gu verrathen. Da femer alle bistorische Runft nur auf Bahl und Behandlung bes Bidtiaften und Befentlichen in ber Geschichte beruht, je von einem weiten ober engen Standpunfte aus genommen, und ba aufhört, wo Unwesentliches, Unhistorisches, Bedeutungsloses, iberall von felbst Berftandenes ober nirgende Auszumachendes beterogen zusammengemischt wird, was unsere Sistorifer philologischer und antiquarischer Schule nicht einsehen wollen, fo wird Machiavell's Behandlungsart biefes Buches jedem von unendlichem Werthe bunken, ber aus bem Gang ber Siftoriographie überhaupt weiß, und fich aus unferer Entwickelung ber florentinischen im besondern bestätigt bat, welch ein Abstand wischen der annalistischen Erzählung der Chronisten, der rhetorifchen ber Lateiner, ber pragmatischen ber Diplomaten und Memoirenschreiber und zwischen ber wiffenschaftlich philosophie

ichen bes Machiavelli ift, und ber ba weiß, bag zu bem Uebergang und Durchbruch ju fo neuen Bahnen burchaus reformatorische und geniale Geister verlangt werben. Auch ift bas Werk Machiavell's fo entschieden epochemachend, bag, wenn ich nur die forentinische Geschichtschreibung bis in die nachfte Rolgezeit fortführen wollte, ich murbe zeigen muffen, bag, wie in ber Bluthezeit ber beutschen Literatur ein jedes Meisterftud, ein Messias, eine Minna von Barnbelm, ein Got, ein Berther gange Gundfluthen von Epen, von Goldaten ., Ritter . und Schmachtstuden nach fich jogen, fo auch bier eine Menge nach. folgender Autoren, bald mit bald ohne Biffen, bald ein = bald mehrseitig, bem Machiavelli auf bem Rufe nachfolgten, meift mit den Erbmangeln aller nachahmer, Breite und Rlachbeit, mabrend Andere, wie es in folden Zeiten einer emportommen. ben neuen Bildung gefchiebt, fich auf bem bertommlichen Bege fortbewegen und an der neuen Richtung feinen directen Antheil nehmen. Go faugt ber Republifanische Rarbi, ohne es zu wis fen, feine Grundfate jum Theil aus Machiavell's politischen Lehren; Segni gebort feiner Kamilie, feinem Leben und feinem Buche nach entschieden ber Bewegung an, bewundert ben Gavonarola unbedingt und hat an der Revolution von 1527 thas tigen Untheil; er faßt Gine Seite von Machiavell's Doctrinen, ohne die andre ju verfteben. Bereinigt finden fich beide Seiten nur in Nerli, ber wie jeder achte Siftorifer feiner Parthei angebort und ben man nur aus fehr oberflachlichen Grunden partheilifch fur bie Mediceer genannt bat; er ift ohne 3meifel ber geistreichste und verwandteste Rachfolger bes Machiavelli, und hat auch bas Schickfal mit ibm getheilt, bag er am ofterften verkehrt beurtheilt und falich beschuldigt murde. Dagegen fteht Guicciardini, und in feinem Gefolge Barchi, Die fich ihrer Ergablungsart nach ben Belteren anschließen, bem Dachiavell in gewiffer Urt gegenüber, und jener neunt auch unfern Siftorifer in einem Briefe ,in feinen Meinungen von ben bertommlichen abweichend, und einen Erfinder neuer und ungewöhnlicher Dinge." Guicciarbini batte fich nie ju bem grofartigen Ueberblid ber Begebenheiten erbeben tonnen, mit bem Machiavelli, zugleich auf viele Gebiete ber Geschichte gerichtet und boch nie von eitler Liebhaberei am Prunt mit Gelehrfamteit migleitet,

eine wiffenschaftliche Geschichte reich an Stoff jum Rachbenten und jur Bergleichung entwarf, bie überall von vielfeitigerer und lebendigerer Erfaffung bes Lebens zeugt, als bas Wert bes Buicciarbini; nie hatte biefer mit fo ficherem Griffe bas Bechte und Befentliche, bas bas geschichtliche Glement eigents lich bildet, von bem mas jufallig und ohne Bedeutung und Rothwenbigfeit ibm anflebt, ju fcheiben verftanben, um planmaffig ein biftorifches Runftwert gu fchaffen, in bem bie nacte Darftellung bes Thatfachlichen, bie trocine Beichnung ber Glieber aufgegeben wird, wo fie ber harmonie des Gangen und bem Gebanten, ber es befeelt, widerftrebt. Ein foldes Runftwert fur fich bildet icon bas erfte Buch von Machiavell's Geschichte, indem er bier gleich an ber Entwicklung ber Staatenverbaltniffe in Stalien und befonbere an ber Geschichte bes Rirchenftaates, jenen Rreislauf ber menschlichen Dinge anschaulich macht, auf ben fcon feine abrigen Berte im Allgemeinen binweisen, und ben an ber Gefchichte von Rloreng noch beutlie der zu zeigen, die eigentliche Aufgabe feiner Gefchichte ift. Infofern biefer Gebante ichon in jener übersichtlichen Geschichte von Stalien, wie er fie an die Gefchichte bes Pabftthums fnupft, liegt, fonnte man bas erfte Buch ale etwas Ganges fur fic ansehen; Machiavelli verbindet es aber ungertrennlich mit ben übrigen Berten, indem er im Ruin bes romifchen Reichs und bem Gindringen ber Barbaten und bes Christenthums die Urfache und Beife ber Entstehung ber einzelnen italienifchen Staaen andeutet und bie von Floreng vorbereitet, und indem er in bem Pabstthum ben Grund ber Schwache bes neneren Stas liens im Gangen, die Beranlaffung jur Partheiung und ber bieraus folgenden Kraftlosigfeit ber Theile barlegt, womit er fich fogleich ben Beg in die innere Geschichte von Rloreng bahnt.

Er beginnt mit einer allgemeinen Schilberung ber Erschut, terungen ber romischen Reichs in allen Lanben bes Occibents unter bem Aufall der germanischen Barbaren, und zeigt, wie unter ben siets neuen Verheerungen, Bertreibungen und ber raschen Folge von herrschenden Bolfern und Fürsten, Städte untergingen und Städte entstanden, Andere sich aus dem Staube zur ersten Größe erhoben, Andere von der höchsten Macht zur tiessten Unbedeutsamkeit zurücksanken, wie sich mit der Mischung

ber Bolfer die Sprache und die Benennung von Menschen, von Stadten und Landen, von Fluffen und Bergen veranberte, und wie, um ben Untergang ber alten Welt ju vollenden und bas Entstehen einer neuen zu begrunden, neue Religionsideen mit ben alten um bie herrschaft stritten. In bem uranfanglichen Loos bes neuen Staliens liegt icon feine gange Butunft. "Wenn irgend eine Zeit, fagt Machiavell 190), je in Stalien jammervoll war, so mar es die von Arcadius und Honorius bis auf Theodorich ben Großen. Denn wenn man bedenken will, von welchem Nachtheile fur eine Republit ober ein Ronigreich ichon die Beranderung von Furft und Regierung ift, die nicht durch außere Gewalt fonbern nur burch innere Zwietracht erfolgt, und wo gleichwohl ichon wenige Menberungen die machtigften Reiche zu Grunde richten, fo wird man leicht auf die Leiden von Stalien und ber anbern romischen Provinzen in jenen Beiten schliegen tonnen, die nicht allein Regierung und Berrfcher, fondern auch Gefete, Gebrauche, Lebensweise, Religion, Sprache, Rleidung und Namen umschufen, mas Alles schon im Einzelnen, gefchweige jufammen, fcon beim blogen Gebanten, gefdweige beim gegenwartigen Leiben, auch eine ftarte und fraftige Geele beben machen fann." Warum er unter biefen Berhaitniffen auf bas Auftreten des Theoderich, des Erften, ber einen dauernden Bersuch machte, bem allgemeinen Glende in Stalien ju fteuern, eine fo ungemeine Bedeutung legt und Diesem Mann so ungemeines Lob ertheilt, brauche ich nun schon nicht naber zu besprechen, ba wir feine Unfichten von folchen herven, die einer gefuntenen Zeit emporguhelfen fuchen ichon tennen. Das bofe Gefchick von Stalien wollte aber nicht, bag ben Unfang feiner neueren Geschichte eine fo glanzende Reibe von Regenten bezeichnete, wie in Rom, wo nach Machiavelli bie segenvolle Folge bes weisen Ruma und bes friegerischen Tullus auf ben weisen und friegerischen Romulus bie feste Begrundung einer ftrengen Ordnung hervorbrachte, nach jener Lehre in den Discursen, nach welcher die Aufeinanderfolge zweier fraftiger Regenten von ber burchgreifenbsten Wirfung in

<sup>190)</sup> In der neuen florentiner Ausgabe der Werke Machiavell's von 1831. p. 3 a.

ben Staaten ift. Diefes Glud war Italiens neuen Staaten nicht gegonnt. Buerft folgt auf Theoberich eine Reibe von fcmachen Regenten, unter benen bas Gothenreich umgefturat wird; alebann bas Exarchat, bas alles inneren Salts ent. behrt 191) und barum die leichte Beute ber Longobarben wirb. bie aber nach dem Berlufte ihrer erften tapferen Ronige bas Land in eine Menge von Bergogthumern gertheilten, wodurch fie fich felbst bergestalt schwachten, bag nicht einmal bas gange Stalien unter ihre Botmagigfeit fam. Diefe Berglieberung mar überdieß die unfelige Beranlaffung zu bem allgemeinen Anfeben ber Pabfte, bie jum Unbeil von Stalien fich theils mit ihrer geistlichen Autoritat, theils mit frember Sulfe allmablig ein weltliches Besitthum erwarben. Sier beutet Machiavelli auf ben eigentlichen Kern und Inhalt biefes Buches. "Der Pabft als haupt von Rom, fagt er, habe fich in jener Beit ber Theilung Staliens ju regen begonnen, fen von bem Raifer in Conftantinopel, wie von ben Longobarben in Achtung gehalten worden und habe fich, bald mit diefen bald mit jenem im Bund, immer in feiner fteigenden Macht befestigt. 218 aber bas gries difche Raiferthum, geschwächt von Glaven, Perfern und Garagenen, feine Stute mehr geboten, babe fich ber Pabft nach neuer Sulfe gegen bie machtigen Longobarben umgeseben. Das ber ichreibe fich benn von den altesten bis auf die neuesten Beiten ber ftete Gindrang ber Barbaren, die von Pabsten meift gerufen morben fepen , und bie Schwache und Berriffenbeit von Stalien. Die folgende Geschichte mußte fich alfo hauptfachlich um bas Bachethum ber Pabfte breben, und man werde finden, wie die Pabfte, querft mit Cenfuren, bann mit jenen und ben Baffen jugleich und Indulgengen, furchtbar und ehrmurdig murben, und wie fie bann burch ben ichlechten Gebrauch bes Einen und bes Andern bas Gine gang verloren und fich mit dem Andern bem willführlichen Schalten eines Jeden ausgesett batten." Buerft riefen die Pabfte bie Franten gegen die Congobarben; und bas romifche Raiferthum, beffen Entfteben fie baburch veranlagten, ichabete ihrem Ansehen nicht, weil der

<sup>191)</sup> ib. p. 4 b.

neue Raifer bem Pabfte babei verpflichtet mard; es nutte ib. nen bingegen, indem es fie von ihren naben Reinden und von bem Oberhanpt im Oftreich befreite. Und als fich nach Carl bem Großen bas Diggeschick fur Stalien wiederholt, daß abermals fcmache Ronige und mit ihnen neue Berruttungen folgten, bie bas Emportommen einer weltlichen Dacht binberten, ba ferner die Ginbruche von Seiben und Sarazenen immer die Blide auf bas geiftliche Saupt lentten, ale ben einzigen wenn auch noch fo fcmachen Mittelpuntt, to half dieg Alles nicht wenig ihr Anfehn fordern. Richt anders fam es nach ber Erneuerung biefer Burbe burch Otto; auch hier flieg bie Gewalt bes Pabftes über feine Romer, benen er erft bas Recht entzog, ben Raifer, bann auch bas, ben Pabft ju mablen. Go tam es dag zu den Zeiten der Rreugzhae der Pabit Aber Raifer und Ronige eine große Autoritat batte und daß diefe fich Urtheilen unterwarfen, benen fich beute, meint Machiavell, jeber Privatmann fcamen murbe gu fugen. Eine fo große Macht, beren Bachsthum Machiavell, aufgebracht über ben Schimpf und ben Nachtheil ben fle über Italien brachte, nicht obne wiederholte Geitenblide auf bas Sierarchifche schildert, beffen Zeitgemagheit und Wohltbatigfeit anzuerfennen ibm nicht einfallt, eine fo große Dacht, fage ich, mußte die Etfersucht ber Raiser erregen. Der Pabst bedurfte alfo einer neuen Sulfe und grundete ben Normannen ein Reich im Guden von Italien. Gine weit großere und zuverläßigere Stute aber fant er balb barauf in bem erwachenden Beifte ber Demofratie. Es war, als ob unter ber Begunstigung ber berrichenben religiöfen Ideen Alles, auch bas Biberfinnigste geschehen folle, mas fit ben Pabst und gegen ben Raifer war; bie Sobenstaufen begingen die Thorheit, die Stadte ju unterbrucken, ja Friedrich I. unterftutte bie Tusculaner gegen die Romer, bie nafürlichen Keinbe bes Pabstes; und dieser also ergriff die kluge Parthei, sich mit ben Stadten und Republifen zu verbinden gegen Große und Kursten, und damit den ersten Anlag zu der Partheiung Italiens unter Guelfen und Shibellinen ju geben. Da auf diese Beise ber Pabft jeder großen Dacht in Stalien entgegenarbeitete, blieb die Eintheilung in fleine Territorien, und diefe suchte er mit einem System bes Gleichgewichts im Frieden, ober indem er Eines gegen das Andere brauchte, in Unmacht zu erhalten 192). Bon da an bedurfte es, nach Machiabell's boshafter Neus
ßerung, nichts, als daß sich die Pabste erblich gemacht hatten 193).
Allein hier schließt auch grade das glanzende Gemalde ihrer
Macht. Denn jest wendet sich das Blatt, sobald nur erst die
geistlichen Wassen unter der steigenden Aufklarung anfingen
stumpf zu werden, und dieß geschah in dem Rampf mit den Orfini und Colonna, in dem Machiavell recht sichtbar das Eins
wirken "des himmels" hervorhebt, das er vorher bei dem Emporsteigen der Pabste, wo es noch viel sichtbarer ist, recht absichts
lich in die Ferne ruckt. Die Stadt Rom steht gegen das geists
liche Oberhaupt auf, und dieses muß Einen aufrührerischen Tribun gegen den andern gebrauchen. Als nachher der Pabst durch
seinen Legaten in Bologna den König Johann von Böhmen unterstützen iläst, bricht das alte Band zwischen den Guelsen und

<sup>192)</sup> p. 10 b. Stetti l'Italia quieta, tanto che successe al pontificato Adriano V. E stando Carlo a Roma, e quella governando per l'uffizio che egli aveva di Senatore, il papa non poteva sopportare la sua potenza, e se ne ando ad abitare a Viterbo, e sollecitava Ridolfo Imperatore a venire in Italia contro Carlo. E cesì i Pontefici ora per carità della religione, ora per loro propria ambizione, non cessavano di chiamare in Italia umori nuovi, e suscitare nuove guerre, e poichè eglino avevano fatto potente un principe se ne pentivano, e cercavano la sua rovina, nè permettevano che quella provincia, la quale per loro debolezza non potevano possedere, altri la possedesse. E i principi ne tremavano, perchè sempre o combattendo o fuggendo vincevano.

<sup>193)</sup> p. 11 a. E come da questi tempi indietro non si è mai fatta menzione di nipoti o di parenti di alcuno pontefice, così per l'avvenire ne fia piena l'istoria, tanto che noi ci condurremo ai figliuoli, nè manca altro a tentare ai pontefici, se non che come eglino hanno disegnato infino ai tempi nostri di lasciarli principi, così per lo avvenire pensino di lasciare loro il papato ereditario. Bene è vero, che per infino a qui i principati ordinati da loro hanno avuto poca vita, perchè il più delle volte i pontefici per vivere poco tempo, o ei non finiscono di piantare le piante loro, o se pure le piantano, le lasciano con si poche e deboli barbe, che al primo vento, quanto è mencata quella virtu che le sostiene, si fiaccano.

ber Kirche, und italische Republiken treten in Verbindung mit Ghibellinen und Tyrannen gegen Rom. Und damit das Bild der umgekehrten Verhältnisse recht vollständig werde, so wendet jest der Kaiser Ludwig mit Erfolg eben jene Mittel an, die früher von den Pähsten gegen die Kaiser waren angewandt worden: er hetzte die Großen im Kirchenstaat auf, erklärte sie legitim, und dieß entkräftete die Kirche, die später Alexander VI. diese kleinen Fürsten vertilgte. Größere Schwäche entstand noch durch das Schisma, und als endlich sich die Pähste zu ermannen suchten und mit weltsichen Wassen herstellen wollten, was mit geistlichen nicht mehr zu thun war, scheiterten sie auch mit diesem Versuche an der Uebermacht derselben Fremden, die sie selbst an die Intervention in Italien gewöhnt hatten.

Im zweiten Buche geht Machiavell zur florentinischen Geschichte über. Raft gang ausschließlich behandelt er in ben 4 erften Buchern bie altern Zeiten ber Republit von Seite ber inneren Entwicklung, und babei bestimmte ihn unstreitig weit meniger bie Erifteng ber lateinischen Werte, bie bas Meußere und Die Rriegsgeschichten ichon behandelt hatten, als vielmehr fein reiferes Urtheil über bas, mas er eigentlich als allein historisch ansieht. Denn auch in ben Zeiten, bie jene Berte nicht mehr verfolgten, und wo überdieß die außeren Begiehungen in eben bem Mage gunahmen und fur ben Geschichtschreiber von großerer Bebeutung werben, ale bie inneren Rrafte ber Republik ftoden und lahmen, nimmt er auf jene gerade nur fo viel Rudficht, als schlechterbings nothwendig ist und folgt z. B. bem Giovanni Cavalcanti in feiner Erzählung ber innern Partheiungen gang umftanblich, mabrent er ibn in ber Rriegegeschichte aufe furgefte auszieht. Bon biefem Gefichtspuntte aus geht er gleich im Unfang auf bem gerabeften Wege feinem Biele gu. Reine Untersuchung über Riefole's ober Klorenzens Ursprung tann ibm bienen; er benft mit Dante:

> chi ei si furo, ed onde venner quivi, più è il tacer che'l ragionare onesto.

Beber bas etrurische Alterthum bes Aretin, noch bie fabelhafte Urgeschichte interessirt ibn; lieber nimmt er zum Gegenstand seines Eingangs ein Lob bes Colonisationswesens ber Alten, auf bas ihn die Grundung von Riesole bringt. Ginguene, ber fast

einzig in feiner Beurtheilung einen Beg ber Anglyse ber Berte Machiavell's eingeschlagen bat, ben einzigen auf bem zu einem Berftanbnig eines Autors ju gelangen ift, beurtheilt gerabe bie Geschichtebucher am leichteften, inbem er fich fast nur barauf beschrantt, die jedesmaligen Ginleitungen ber Bucher mitzutheilen. Go vortrefflich biese auch find, fo erhoben fie uns meber, noch auch erflaren fie ben eigentlichen Berth ber Gefchichte felbft, und eber mogen fie ibm ba, wo fie wie g. B. gerade bier vom Baun gebrochen find, etwas Eintrag thun; und man follte baber nur bann Rudficht auf fie nehmen, wenn bie barin entbaltenen Erorterungen aus bem Stoff ber vorhergegangenen ober folgenden Begebenheiten einfach fliegen. Ginmal auf bem Gebiete ber hellern Gefchichte angelangt, fchiebt Machiavell alles bei Seite, mas por bem erften Ereignig liegt, bas eine evidente Beranlaffung ju ben unfeligen Spaltungen ber Stadt barbietet, ich meine vor bem Streit ber Uberti und Buonbelmonti, mit dem auch Dino beginnt, und der dem Machiavell einen glangenben Stoff fur feine reizende und unvergleichliche Erzählung gibt; er übergeht fogar manche giemlich beutliche Binte, bie ihm fur feine 3mede nicht undienlich maren, wohin ich namentlich ein icon frubzeitigeres revolutionares Auftreten ber Uberti rechne, bas zugleich flar macht, daß feineswege Privatzwifte bie mabre Urfache ber Partheiung ber Kamilien maren, indem ichon im 12. Jahrhundert jenes haus eine Opposition gegen die aus ben Romerzeiten noch übrige Confularregierung bilbete. Etwas unmotivirt ift auch bas Resultat biefer erften Theilungen und bie Conftituirung der Republit burch Ginwirfung der Popolanen, bie man bei Malespini ausgeführter findet 194). Ihm gilt es hauptfachlich barum, die erften Grundlagen ber Republit gu zeigen, indem er wie Berodot nur in biefen demofratischen Gin. richtungen ben Reim ber Große feiner Stadt erblicht 195), und

<sup>194)</sup> Malesp. p. 18,

<sup>195)</sup> Lib. II. p. 19 a. Con questi ordini militari e civili fondarono i Fiorentini la loro libertà. Ne si potrebbe pensare quanto di autorità e di forze in poco tempo Firenze si acquistasse; e non solamente capo di Toscana divenne, ma intra le prime città d'Italia era numerata, e sarebbe a qualunque grandezza salita, se le spesse e nuove divisioni non l'avessero afflitta.

biefen Reim in feiner Entwicklung ju verfolgen, ift auch bie murbige Aufgabe feines Bertes, Die er in feiner Borrebe gegen Aretin und Poggio fich ftellt. Wir haben ichon oben gebort, baf er beibe barum tabelt, wenn fie aus Geringachtung biefes Stoffes ober aus Rudfichten auf Perfonlichkeiten n. f. w. bie Behandlung ber innern Geschichte von Florenz verschmabt hatten; benn er balt jebe genaue Ergablung ber Schickfale einer republikanischen Berfaffung, und besondere ber vaterlandischen, fur anziehend und lehrreich. "Und wenn, fagt er dort 196), jes mals bie Partheiungen irgend einer Republit mertwurdig maren, fo find bie von Floreng bochft mertwurdig; benn die meiften anbern Republiken, von welchen wir einige Renntnig haben, begnugten fich mit Giner Partheiung, burch bie fie je nach ben Umständen bald ihre Stadt forberten, bald ruinirten; aber Floreng begnugte fich nicht mit Giner, fonbern hat beren mehrere gehabt. In Rom entstand, wie jeder weiß, nach Bertreibung ber Ronige bie Zwietracht gwischen Abel und Bolt, und mit biefer erhielt es fich bis ju feinem Untergang. Go mar es in Athen, fo in allen andern Republifen, die in jenen Beiten blube-Allein in Floreng theilten fich erft bie Großen unter fich. bann ber Abel und bas Bolt, und julept bas Bolt und ber Pobel; und febr baufig geschah es, daß Gine biefer Partheien, wenn fie bie Dberhand behalten hatte , fich wieder in fich schieb. Aus diefen Bertheilungen entstanden fo viele hinrichtungen, fo viele Exile, fo viele Bertilgungen ganger Ramilien, wie nie in einer anderen Stadt, soweit wir Renntnig baben. Und meinem Urtheile nach scheint mir in ber That nichts so fehr bie Macht unferer Stadt zu beweisen, als eben biefe Theilungen, die vermogend gewesen waren, jebe größte und machtigfte Stadt gu vernichten. Gleichwohl ichienen bie Unruhen immer großer gu werben; fo groß mar bie Rraft jener Burger und bie Macht ihres Geiftes und ihres Beftrebens fich und ihr Baterland gu erhoben, daß jene Benigen, die fo vielem Unbeil entgangen waren, fie mittelft ihrer Tuchtigfeit mehr emporzubringen vermochten, ale bie unfeligen Borfalle, bie ju ihrer Entfraftigung beitrugen, fie berunterbringen konnten. Und obne 3meifel, wenn

<sup>196) 3</sup>m proemio.

Rloreng bas Glud gebabt batte, nach feiner Befreiung vom Reich eine Regierungsform ju erhalten, bie es einig gehalten batte, fo weiß ich nicht welche alte ober neue Republit es ibr juvorgethan batte, fo reich murbe fie an fraftigen Baffen und Industrie geworden fenn. Denn man fieht, daß nachdem bie Stadt bie Ghibellinen in folder Ungahl verjagt batte, bag gang Toscana und die Combarbei mit ihnen erfult maren, Die Guels fen mit benen welche innen geblieben maren, in bem Rrieg gegen Arezzo ein Jahr vor ber Schlacht von Campalbino aus ber Stadt 1200 Ritter und 12000 Mann Rufvolt, fammtlich eingeborne Burger, gieben fonnten. Nachber als nach bem Berfchwinben ber burgerlichen Bewaffnung die Stadt in dem Rriege gegen ben herzog Philipp Lisconti von Mailand ihre Geldmacht auf. gubieten hatte, manbten bie Florentiner in ben 5 Jahren ber Dauer biefes Rriegs 31/2 Millionen Gulben auf, und um nach erfolgtem Frieden noch mehr die Macht ihrer Stadt ju zeigen, zogen fie zu Feld gegen Lucca. Ich alfo weiß nicht zu begreis fen, warum biefe Spaltungen nicht einer genauen Gefchichte werth fenn follten. Und wenn jene ehrenwerthen Manner gus rudhielten , um nicht bas Undenten berer, von benen fie ju fpreden batten, ju beleidigen, fo taufchten fie fich barin und zeigten ihren Mangel an Renntnig bes Chrgeizes ber Menschen, und ihren Bunich, ben Ramen ihrer Borfahren und ihren eigenen ju verewigen. Und fie vergaßen, bag Biele bie nicht Gelegenheit hatten, fich mit loblichen Thaten Ruf zu erwerben, ihn mit schimpflichen zu erwerben trachteten. Auch bedachten fie nicht, wie die Sandlungen, die in fich Große haben, wie eben bie ber Regierungen und Staaten, ben Menfchen immer mehr Ehre als Tadel gu bringen scheinen, fie mogen auf eine Beise ausgeführt werben ober einen 3med baben, wie fie immer wollen." Und in der That ist die Geschichte von Alorenz, auch wenn wir von ben noch großartigeren Birfungen in Runft und Wiffenschaft absehen, icon von politischer Seite von bem lehrreichsten Intereffe, und verdiente einen Geschichtschreiber wie Machiavell, und Aloreng konnte ihn auch nur hervorbringen, wie nur Athen einen Thucpbibes. Dieses Ringen ber Rraft mit ber Schwäche, ber Große mit ber Rleinheit, bieg Ueberfliegen bes geiftigen Willens über bie Schranten bes physischen Bermogens, mas Rloreng balb

unenblich erhebt bald tief finten lagt, malt fich in ber Darftellung ber gesammten Geschichte Machiavell's unerreichbar treu ab, und hierauf tonnen wir freilich nur binbeuten, wenn wir nicht bas Wert halb abichreiben wollen. Befonbers bient ibm bas jur hervorbringung biefes Gindrude, bag er im hintergrunde immer bie Geschichte von Rom gur Bergleichung bereit hatte; mahrend er bie Große von Florenz im Einzelnen und Thatfachliden in vortheilhaftes Licht fest, wirft er es im Gangen und im Resultat mit wenigen Worten, die bie Stadt von Toscana mit ber alten Beltherricherin jusammenstellen, in Schatten gurud. Seine Geschichte wurde eine gang andere Gestalt erhalten haben, wenn er eben fo bie griechische Gefchichte gefannt, und Athen gur Bergleichung gur Sand gehabt batte; feine Unficht von Stalien und Kloren; wurde beiterer, feine Ginficht in die Grunde von der Kraftlofigfeit feiner Stadt murde tiefer geworden fenn. Und weil ich boch überall ben romischen Sinn unfere Autore hervorheben mußte, und auch unten noch einmal eine mertwurdige Stelle anführen werbe, die Klorenz in Parallele mit Rom fest, aus der bann, weil fie an und fur fich unpaffend ift, nicht bie reinften Schluffe gezogen werben; weil ich ferner oben behauptete, die Renntnig des Griechischen murbe Machiavelli unftreitig eine vortheilhaftere Richtung gegeben baben, fo buntt es mir bier am Orte ju fenn, mit ein Paar Borten auch in Bezug auf feine Geschichte biefe Behauptung ju begrunden, Und ba ich bieß, wie bieber, mit factifchen Erorterungen lieber erreichen mochte und ficherer zu erreichen hoffe, als mit allerhand allgemeinen Raisonnements und Phrasen, so mochte ich so turz als möglich einige Zuge ber florentinischen Geschichte an die von Athen ju halten versuchen, um bem Lefer die Ents scheidung leichter ju machen, in wiefern bie unten zu erwähnenbe Bergleichung Machiavell's mit Rom julaffig ober nicht, gerecht ober ungerecht, und in ihren Folgerungen billig ober unbillig ift. Das allgemeinste mas sich als Grund ber Berschiebenheit ber neuen italienischen und ber alten griechischen Republik angeben lagt, ift ber Charafter intensiver Rraft in bem Alterthum, und extensiver in ben neueren Staaten. Man fann nicht fagen, bag, wie Athen das vielseitige Leben von Griechenland, fo Florenz das von Stalien in fich concentrirt babe, aber, mit einem gemiffen

Begenfate, es fen von bier ausgegangen; und von biefer Geite batte Machiavell ein unvergangliches Berbienft feiner Baterftabt um Italien und Europa tonnen ichagen lernen, wenn er es von biefer Seite ju betrachten geliebt hatte. Bohl hatte Pifa fruhere Runftler von Ramen und andere Orte nennen andere Manner von andern Berdiensten; allein bier traten boch zuerft jene Maler auf, die die neue Runft erwedten, die Dante preisend ermahnt; und bie größeren Rachfolger, bie er ihnen geweisfagt, bier; ein Reft altetrurifden Gefdmade icheint bier bie erften Gebaube aufgeführt ju haben, die einer andern Ordnung, ale ber byzantis nischen und gothischen folgten; bier ermachte die neue Poeffe, und Dante's Lehrer wedte bas erfte wiffenschaftliche Beftreben; von bier aus erhielt erft bas Guelfenwefen Bestand und Rabrung, und ber eble Demofratengeift Staliens finbet fich nur bier; Rovelle und Geschichtschreibung hatten ihre Biege in Rloreng, und felbft gu bem Luftfpiel, bas ben romanifchen Rationen eigenthumlich ift, icheint Machiavell felbft mit ben Grund gelegt ober ben Uebergang vom Romifchen babin gebahnt ju haben und die Biebererwedung ber alten Literatur ift bas unfterbliche Bert ber Florentiner. Allein mertwurdig genug: wie ben Das diavell bas geiftige Berbienft feiner Ration nicht reigt, fonbern nur ihre politische Dacht und Unfehn nach außen, fo hatte auch ber Staat von Rloren; felbft fur bie Pflege alles bes Bus ten, mit bem er bie Belt begludte, feinen Ginn. Die Maffe der Riorentiner, weit entfernt bie Bilbung von Italien, wie Athen that, in ihre Mitte ju loden, und fich fruh ben elegans ten Gefchmad ber Uttiter anzueignen, blieb, wenn auch vielleicht im Bergleich zu andern Stalienern gebilbeter, boch im Gangen rob und voll Ginfalt, bis burch ben feinen Ginn und ben ungebeuren Aufwand ber Mediceer mehr geiftige Thatigfeit gewedt werden tonnte, als ichon bie politische abgestumpft mar. Fruber aber hat die Gemeinde von Floreng, nicht wie Athen an feinen Staatsmannern, fonbern an feinen Literaten und Runftlern unbantbar gehandelt; feinen großen Mann biefer Urt hat Floreng ju halten gewußt ober auch nur gesucht. Man erinnere fich nur, wie Giotto und feine Junger bas licht ber neuen Runft in alle Belt verbreiteten, und wie hernach Buonarotti in Rom heimisch ward, nub Lion. ba Binci in Mailand; man hore nur, wie bie

Capponi und Capalcanti im tiefften Ton ber Berachtung von einem Brunnelleschi reben; man besinne fich, wie die Republik ibre zwei größten Geifter, Dante und Machiavell, wegen politifder Dinge gwar, verfannte, aber auch nachdem bie Urfachen biefer Bertennung lange verjahrt maren und Beibe fich einen literarischen Ruf begrundet batten, ben Ginen nicht, ben Undern taum wieder guließ und baburch bes Ginen eblen Born 197), bes Undern ungebuldigen Schmerz bervorrief. Ber ferner bie innere Kamiliengeschichte von Klorenz kennt, ber weiß, dag ber Abel feine Bilbung nicht in feiner Baterstadt, sonbern auf Reisen im Andland suchte; die Popolanen aber priesen die Sanderziehung bes Baters und ber Bunftgenoffen; und Morelli refervirt fogar bas bloge Lefen romifcher Geschichte nur benen, bie ihre Berbaltniffe an das Staatsruder stellen. Go weit bietet Kloren; ju Athen einen Gegenfat, aber jugleich, in ben Resultaten, ein Seitenfind. Mit ben politischen Berhaltniffen ifts wieber umgefehrt: bier fieht fich bas Gingelne und bie Erscheinung in beiben Staaten abulich, die Resultate aber differiren; beibe Stadte in ihrer innern Entwicklung, fo weit fie an ihnen lag, geben einen giemlich gleichen Bang, aber bie außeren Berhalts niffe, die einwirken, und die Folgen, find zverschieden, wie bas Gange bes alten Griechenlands von bem neuen Italien, und wie ber Bolfscharakter ber biefen Unterschied bervorbrachte. Im Alterthum, und bieß weiß auch Machiavell wie wir oben gefeben haben, wuchs ber Republifanismus auf feinem eigenthums lichen Boben, und trieb bort ben machtigsten Stamm; in Italien aber, bas zwar von allen ganbern Europa's biefe Pflanze am meiften begunftigte, trieb er nur eine frubentwickelte Krone, ber die reifen Fruchte im Grunde abgingen; auch bieg beutet Da diavell da an, wo er von Florenz erffart, es babe weder gum Pringipat noch gur Republit die mahren Gigenschaften gehabt;

<sup>197)</sup> Faccian le bestie fiesolane strame
di lor medesme, e non tocchin la pianta,
s' alcuna surge ancor nel lor letame,
In cui riviva la sementa santa
di quei Roman che vi rimaser, quando
fu fatto 'l nidio di malizia tanta. Dante,

ben Ranfen habe ftete bie Bolfestimme gehemmt, and boch fem bod Bolf nie eine eigentliche Staatsparthei gewesen, wie in Rom; und hier tann man beifugen, bag nicht einmal Rom in feiner Boltsmaffe je ben achten Geift bes Demofratismut ge-Die Urfache biefer Berschiedenheit bes alten und nenen Republikanismus fuchte Machiavell oben in ben Religios nen mit Recht; ich hatte bereits Gelegenheit noch einen anbern Grund von ahnlicher Bedeutung zu berühren und werbe unten thn noch einmal erwähnen muffen; hier will ich nur einige Berbaltniffe in der allgemeinen Geschichte von Griechenland und Italien ermahnen, Die hierauf einen nicht unwesentlichen Ginflug batten, und bie Machiavelli nicht minter befannt fint. Dus Eine ift bas gang eigne Bufammentreffen hierarchifcher und vepublifanischer Elemente, die fich unmöglich miteinander vereinis gen tonnten , ohne fich wechfelfeitig in ihrer eigenen Entwicklung in bemmen, mabrend fich in Griechenland die Rormen ber Berfaffung eine von der andern rein loften. Dieg geht aus Mahiavell's Expositionen in bem ersten Buche febr beutlich bervor. Das Gefdid alfo gonnte Stalien nicht einmal eine traftige hierarchie; es gonnte ihm aber noch weniger einen tuchtigen Gesetzgeber und eine ordnende Monardie, wie den meisten anbern Staaten in Europa, ober ein patriarchalisches Ronigthum wie Griechenland und Rom. Go zeigt benn Machiavelli, abermals einverstanden mit Dino und Dante, die schon zu ihrer Beit bas Bedurfnig eines Alleinherrschers fühlten, in ber Rebe eines Klorentiners an die Signoren im 3. Buche, bag auch biefer Mangel half die Lahmheit ber italienischen Staaten gu erzeugen 198). Go ward unter ben ahnlichsten Berhaltniffen in Florenz Alles halb, was sich in Athen immer vollendete; und hier zeigt fich recht auffallend und auf eine hochst merkwurdige

<sup>198)</sup> Lib. III. p. 38 a. La comune corruzione di tutte le città d'Italia ha corrotta e tuttavia corrompe la vostra città; perche da poi che questa provincia si trasse di sotto alle forze dell' imperio, le città di quelle non avendo un freno potente che le correggesse, hanno non come libere, ma come divise in sette gli stati e governi loro ordinati. Da questo sono nati tutti gli altri mali, tutti gli altri disordini, che in esse appariscono.

Beife, wie bie Bestrebungen eines Bolfes, bas fich naturges maß entwidelt, immer vom Erfolge gefront find und wie bann felbft jedes feindliche Sindernig jum Bortheil umschlägt. Rloreng hatte mit Athen bas gemein, bag es auf fleinigtem Boben gelegen, auf Induftrie und Sandel bingemiefen mar; Atben batte voraus, daß es ein Seeplat war. Beider Städte Bevolferung war aus verschiedenen Rachbarftabten gufammenges floffen, und bei beiben bat es nicht an Autoren gefehlt, bie bierin bie Urfachen ber Zwistigkeiten suchten 199), bie nachber diese Stäbte zerrisseu. Doch mar in Athen die Bereinigung burch friedliches Uneinanberfchliegen, in Floreng burch Unterwerfung bes Ginen Theiles erfolgt. In Athen wich eine polis tifche Parthei nach ber Aufhebung bes Konigthums nach Alien; nicht allein hatte Athen von ihnen niemals eine feindliche Anfechtung, fonbern biefe vertriebenen Staatsfeinde murben bie Sauptquelle von dem Reichthum und ber literarifchen Bluthe ihrer Mutterftadt, bie ihre Colonien an fich ju feffeln mußte und alle Bortheile von beren fruberer Entwicklung an fich jog. Aloreng, amar in allen Magregeln gegen die Partheien gewaltfam und blutig wie Uthen niemals mar, bereitet fich bagegen mit ber jedesmaligen Bertreibung berfelben jedesmal neue Befabr und großere, als aus ihrem Bleiben entsteben fonnte; es beraubt fich feiner besten Talente und größten Rrafte, schafft fich in aller Umgegend Reinde, und ichabet baburch feiner Bilbung und feinem Sandel. Das Colonisationsmesen Atbens machte es ju einem Mittelpunkt bes Sanbels; Raufleute von aller Belt waren in Athen versammelt, die von Florenz in aller Belt gerftreut; Florenzene Jugend durchftreifte alle ganber und Fernen, auch die Athener gieb man bes Strebens in bie Frembe, aber fie gingen mit flotten und Seeren, ichafften fich wohin fie jogen Colonien und Beimathen, die Florentiner Banten und Factoreien. Der Athener an feinen Staat gefesselt, arbeitete fur die Große bes Gangen, ber Florentiner, entfrem-

<sup>199)</sup> Villani IV, 6. Dante coel. XVI.

Sempre la confusion delle persone
principio fu del mal della cittade,
come del corpo il cibo che s'appone.

bet, erwarb fur fich, und bezog nichts von bem mas er that auf feine Republik. Daber bat biefe reiche Sandlungebaufer, Compagnien und Privaten gehabt, aber teinen Schat wie Athen; Demagogen und Staatsmanner, aber feine Demofratie; fo wie Stalien überhaupt alles Nationelle wenig entwidelte, aber bas Individuelle fehr, große Epiter hatte, aber tein Bolts. epos im Sinn ber Griechen und Deutschen, große Lyriter, aber teine originellen Romangen und Boltsfange; felbft fein Drama, weil es feiner Unlage ju Mimit und Improvisation nie eine geregelte Richtung gegeben, nie ein regelmäßiges Schauspiel ju bilden angefangen bat, aus bem erft die bramatische Runft er-Dieg Alles folgt aus bem Mangel an Beharrlichfeit, an innerer Rraft, an Stetigfeit und Confequeng. mertwurdig! wenn man ben athenischen Demos, ber feiner Leichtfertigfeit und unruhigen Beweglichfeit wegen ebenfo fpruchmort. lich verrufen mar, ale Floreng feiner zogernden Langfamteit wegen, mit dem toscanischen Bolte vergleicht, fo fieht man eis nen ruhigen Beifen neben einem ausschweifenben und zugellofen Jungling. Athen erhalt nach ben erften Reibungen gwischen Bolf und Abel feine Satungen und feine republikanischen Ginrichtungen von der ftrengen Sand eines Drafon und Solon, Florenz unter bem tumultuarischen Wirrmar ber Geften. Streitigfeiten febren wieber; in beiben Staaten fubren fie gu Thranneien, in Athen ju Giner, in Floreng ju mehreren; in Athen bebt fich ein Gingeborner mit eigner Rraft auf ben Thron, in Floreng Frembe, benen bie Macht gegeben ift. Gelbft bie Tyrannei ift in Athen republifanifch und Pififtratus der Demofratie bochfter Bohlthater, in Floreng ift fie gang Egoismus, Sabsucht und Blutgier; in Athen festigt sie bie burgerlichen Ordnungen und Solons Berfaffung, in Floreng tann fie nicht einmal die Partheien unterdrucken, ober entfraften, und sucht nichts als ju rauben und ju plunbern. Die Athener, fo verpflichtet ihrer Tyrannie, erinnerten fich nach langen Zeiten ber Buge bes Pififtratus im Perifles; bie Florentiner, fannibalifc gefattigt im Blut und Rleisch einiger Belferebelfer bes Bergogs von Athen, vergagen im felben Augenblid ber Anderen und ließen ibn felbft frei gieben. Als Perfien Athen wegen ber Berjagung ber Pififtratiben bedrobte, antworteten fie mit Unter-

ftatung ben Rieingfiaten und riefen ben großen Rationalfampf bervor, ber nachber bie Stadt ehrenvoll beschäftigte und bem inneren Zwiemalte große Zwischenraume gab; als Raifer Beinrich Rioreng bedrobte, übergaben fie ihre Stadt dem Robert von Reapel. Sparta versuchte, eine ariftofratische Parthei in Athen ju erheben, Die Stadt griff zu ben Daffen und verjagte ben Rleomenes; Floreng aber, als Caftruccio bie Schlacht bei Altepascio gewonnen batte , unterwarf fich dem Carl von Calabrien. Ueberall erscheint Athen ebenfo voll Gelbitvertrauen und Rraft, als Floren, voll Argwohn und Schwache. Athen ertrug feine Tyranuei, weil fie wohlthatig war; einmal von ihr befreit bulbete es, obwohl fie wohltatig mar, nie wieder eine Rudtehr barunter, felbft in feinem Falle nicht. Florenz überlieferte fich ihr erft freiwillig, weil es feine Freiheit nicht gn erhalten getraute, bann trug es fie unwillig, meil es gur Dulbung ber Stlaverei nicht fabig mar und weil es ihr bartes Jod fcwer gefühlt hatte; und gleichwohl kehrte es, obzwar es bieg Jach fo fcwer gefühlt hatte, wiederholt und eben fo freis willig unter fremde Gerrschaft jurud. Athen ertrug feine Uris fofratie, feiner Starte bewußt; es verbannte fie ehrenvoll, und begungte fich mit Berbannung ber Saupter; Floreng furchtet fle, verhannte fie graufam und verbannte fie in Daffe. bat fich Athen mit Geld ju erhalten gesucht, wie Floreng; bie schönsten Krafte bes Abels bat Rloren; muthwillig vernichtet, Athen bat fich mit feinen Rimonen gur erobernben Macht erboben; und biefe Parallele tonnte ich burch die gange Geschichte beider Staaten ziehen, und murbe in dem gloreichen Kall Athens unter ben Baffen und bem ichmachen Berfinten von Floren diefelbe Unalogie finden.

Gleichwohl muffen wir dem Machiavelli die comparative Bortrefftichkeit und die eigenthumlichen Borzuge des florentinischen Staates, neben den übrigen in Italien, zugeben; und auch das muffen wir einraumen, daß nur die aufeinandenfolzgende Entwickelung des Abels, des großen und niederen Bolzes, alse die Ausbildung der Demokratie diese relative Größe von Florenz hervorbrachte. Das zweite Buch seiner Geschichte kann nun als ein Muster der Kunst gelten, mit welcher ein geschickter historiker, der seine Geschichte in einem bestimmten

Gebanten, wie er ibn feiner Zeit angemeffen bentt, entwirft, feinem Zwede nachgeben fann, ohne barum ber Geschichte irgend einen 3mang anthun ju burfen. In ber gangen Erzählung liegt bie Absicht, bie alten Beiten von Floreng ber Gegenwart als ein großes Beispiel vorzuhalten, und überall fieht man ben Berfaffer in ber Berruttung ber Stadt und bem Glende, bas bie Partheien über fie bringen, bie gange Große und gabe, ausdauernde Rraft berfelben nachmeifen; nirgende aber wird man barnm ein Kactum im eigentlichen Sinne entstellt finden. schilbert bas Emporarbeiten bes Boltes über ben Abel, Die Aufhebung ber Ungleichheit, und ben endlichen Sieg bes Popolanismus, zeigt alfo bas Bolt von einer fraftvollen Geite, ohne jedoch irgendmo ju verhehlen, bag biefes Bolt, bas, wie er oben fagte, niemals Staatsparthei mar, weitweniger burch feine eigne Thatigfeit und Tuchtigfeit, ale burch bie Zaghaftigfeit, Sabsucht und Zwietracht ber Abelspartheien zu bem Biele gelangte. Wir wollen nur wenige Buge betrachten, bie um fo furger fenn burfen, je mehr biefe Zeiten ichon oben, ale ich von Dino fprach, berührt find. Rachdem in Florenz bie Ghibellinen. berrichaft burch bie Schlacht bei Montaperti 1260 festgefest war, faut unmittelbar barauf nach bem Kall Manfreds ber Muth biefer Parthei, und fie verrietben ihre Furcht burch Conceffionen, benen von ber Seite ber Gegner feine Aufforberung vorhergegangen mar. Die berufenen frati godenti richteten bie Bunfte ein, von benen nachher, gleich als ob nur burch irgend eine partheidhnliche Ginrichtung bas Bolf gu einem Unfeben gelangen fonnte, alle Fortschritte ber Bolfsmacht ausgingen. Bald hatten die Ghibellinen ihre Rachgiebigkeit zu bereuen Urfache; bei ber erften Opposition brauchten fie Gemalt, riefen aber damit nur bie Berjagung bes Grafen Guibo Rovello, bes Bicard Manfreds hervor, was wieder 1267 eine weitere Ausbildung der Bolksverfaffung und neues Gewicht der Guelfen jur Folge hatte. Und hier beginnt, mas fich nachher ohne Aufboren wiederholt, die fonelle Ausartung und ber Uebermuth ber berrichenden Sette 200); und hierin liegt eine ber verborge-

<sup>200)</sup> Diefer Charafter ber florentinischen Umwälzungen ift in ber vorbin citirten Rebe, nachdem Machiavell alle Nachtheile, Die aus dem Mangel

nen Urfachen von Machiavell's Anficht ber menschlichen Dinge. bie ihn und faft jeben Schriftsteller von Italien gum Braamatis fer macht; es liegt barin jugleich eine Erflarung und gleichsam eine Entschuldigung ihres Pragmatismus. Es ift namlich gewiß und flar aus ber Geschichte bes europaischen Gubens im Gegenfat ju ber Entwicklung ber Griechen und Germanen, bag bei dem Ringen ber verschiedenen Boltstande und Rlaffen miteinander die Rraft der Aufsteigenden und Emporftrebenden weit mehr burch ein Reigen und Beichen ber Oberen bervorgelodt, als burch inneren Impuls bedingt wird; und man fann, bieß ju beweisen, nichts fchlagenbers anfuhren, als g. B. die Urt, wie in Stalien im 16. Jahrhundert und gang besondere in Franfreich unter Ludwig XIV. Die Literaturbluthe von oben funftlich bervorgerufen wird, und nicht von unten burch einen inneren machtigen Trieb entsteht wie in Deutschland. faben wir oben, bag Machiavelli immer aus ber Berichlechtes

jenes "fraftigen Bugels" in Italien entstanden, burchgegangen hat, trefflich geschildert: E se le altre città sono di questi disordini ripiene, la nostra ne è più che alcun altra macchiata; perchè le leggi, gli statuti, gli ordini civili, non secondo il vivere libero, ma secondo l'ambizione di quella parte, che è rimasa superiore, si sono in quella sempre ordinati, e ordinano. Onde nasce che sempre cacciata una parte e spenta una divisione, ne surge un' altra; perchè quella città che con le sette più che con le leggi si vuol mantenere, come una setta è rimasa in essa senza opposizione, di neccssità conviene che intra se medesima si divida; perchè da quelli modi privati non si può difendere, i quali esser per sua salute prima aveva ordinati. E che questo sia vero, le antiche e moderne divisioni della nostra città lo dimostrano. Ciascuno credeva, distrutti che furono i Ghibellini, i Guelfi dipoi lungamente felici e onorati vivessero. Nondimeno dopo poco tempo in Bianchi e Neri si divisero. Vinti dipoi i Bianchi non mai stette la città senza parti; ora per favorire i fuorusciti, ora per le inimicizie del popolo e de' grandi sempre combattemmo. E per dare ad altri quello che d'accordo per noi medesimi possedere o non volevamo o non potevamo, ora al Re Ruberto, ora al fratello, ora al figliuolo, ed in ultimo al Duca d'Atene la nostra città sottomettemmo. Nondimeno in alcuno stato mai non ci riposiamo,

rung der bestehenden Regierungsformen allein bas Emportommen ber Anderen berleitet, nicht wie man in Griechenland und Deutschland thun mußte, vorzugeweise aus einer activen Rraft, bie in ber letten auffeint und eine Thatigfeit fucht; barum legt er auf bas Partheimefen und beffen jedesmalige Entartung. einstimmig mit allen italienischen Geschichtschreibern, bie Schuld ber steten Umwalzungen; barum gibt er bem Gingelnen fo viele wirkende Gewalt; und pragmatische Geschichtschreibung tommt überbaupt in ben Rationen nur erft bann auf, wenn bereits die Gesammifraft berfelben verschwunden und ben Gingelnen und ihren Einwirkungen Raum gegeben ift, fo wie Politik und Staatedconomie erft bann bluben, wenn ber Inftinkt, ber bie Bolfer bis babin gludlich und ficher leitete, erlifcht und bie Belebrung ber Einzelnen Roth wird. Damals alfo riefen bie Guelfen burch ibre Infolenz abermale die Erweiterung ber Macht der Bunfte hervor, die ihrerseits, wie wir feben, nicht einmal

come quelli che non siamo mai stati d'accordo a viver liberi, e di esser servi non ci contentiamo. Ne dubitammo, tanto sono i nostri ordini disposti alle divisioni, vivendo ancora sotto l'ubbidienza del Re, la maestà sua ad un vilissimo uomo nato in Agobbio posporre. Del duca d'Atene non si debbe per onore di questa città ricordare; il cui acerbo e tirannico animo ci doveva far savj, ed insegnare vivere. Nondimeno come prima e' fu cacciato, noi avemmo le armi in mano, e con più odio e maggior rabbia che mai alcuna altra volta insieme combattuto avessimo, combattemmo, tanto che l'antica nobiltà nostra rimase vinta, e nell'arbitrio del popolo si rimise. Nè si credette per molti che mai alcuna cagione di scandolo o di parte nascesse più in Firenze, sendo posto freno a quelli, che per la loro superbia e insopportabile ambizione pareva che ne fussero cagione. Ma e' si vide ora per esperienza, quanto l'opinione degli uomini è fallace ed il giudizio falso; perchè la superbia e ambizione de' grandi non si spense, ma da' nostri popolani fu loro tolta, i quali ora, secondo l'uso degli uomini ambiziosi, di ottenere il primo grado nella repubblica cercano. Nè avendo altri modi ad occuparlo che le discordie, hanno di nuovo divisa la città, e il nome Guelfo e Ghibellino, che era spento, e che era bene non fusse mai stato in questra repubblica, risuscitano.

burd Rraft bes Bolfes, fondern durch bie Ghibellinen gegrun, bet maren, und bas Priorat ward eingerichtet, bas ben Ruin bes Abels vorbereitete \$01), und Diefelbe Arrogang ber Guelfen veranlagt nachher das Gonfalonat 2012). hierauf bringt ber Partheigeist in die Signorie ein 208), und der Bolfsmann Giano bella Bella verbrangt ihn baraus und schwächt ben Abel mit ben ordini di giustizia. Allein auch ibn macht fein Unfeben berrift, und bieg bringt bie Popolanen gegen ibn auf, er muß meichen. Geine Gelbstverbannung rubmt Machiavelli, allein wie gang anbere lernt man aus Dino barüber urtheilen; wie anbere fiebt man bei biefem ben Buftand ber Stadt unter bem eintretenden Argwohn zwischen Edlen und Bolt an , ale bei Dachias velli, ber biefe Zeiten preift 104). Go ift gmar in ben folgenben Streitigkeiten ber Cerchi und Donati bis jum Jahr 1317 mit einer trefflichen Runft die Berriffenheit und Schwache ber Ractionen, die Grausamteit der Reigheit, die Berfohnungeverfuche und ber berrichende Argwohn, die Feigherzigkeit ber Magistrate, die Lenksamkeit des Bolks unter den Partbeibaup

<sup>201)</sup> Lib. II. p. 21 a. Questo magistrato fu cagione, come con il tempo si vide, della rovina de' nobili, perche ne furono dal popolo per vari accidenti caclusi, e dipoi senza alcuno rispetto battuti. A che i nobili nel principiò acconsentirono per non essere uniti, perche desiderando troppo torre lo stafo l'uno all' altro, tutti lo perderono.

<sup>202)</sup> ib. s. a. 1293.

<sup>203)</sup> ib. p. 21 b.

piena di sospetto, e ciascuna con torri e con armi si fortificava, e il popolo riordino il governo, ristringendo quello in minor numero, mosso dallo essere stati quei Signori favorevoli ai nobili. — Nè mai fu la città nostra in maggiore e più felice stato, che in questi tempi, sendo di uomini, di ricchezze e di riputazione ripiena; i cittadini atti alle armi a 30000, e quelli del suo contado a 70000 aggiugnevano: tutta la Toscana parte come soggetta, parte come amica le ubbidiva. E benche intra i nobili e il popolo fusse alcuna indignazione e sospetto, nondimeno non facevano alcuno maligno effetto, ma unitamente e in pace ciascuno si viveva.

tern gefchilbert, boch aber erscheint bieß alles in einem milberen Lichte, weil bas Detail vermieben ift, bas erft recht in ben Buftand, der Stadt: einführt; und wenn wir beim Durchles fen des Dino bas Schickfal berfelben bejammern, fo fublen wir und hier durch bie Gewalt ber Darftellung mit Machiavelli gu feinem, Ausrufe: "Groß mahrhaft obzwar elend war die Stadt" Machiavelli preift bas einige Widersteben ber Burger gegen ben gewaffneten Ginfall ber Ghibellinen 205), ber bei Dine aus Ungeitigfeit, Uebereiltheit und Unordnung wie von selbst scheitert, er preift bier wie im Doem 206) den Biderstand gegen Beinvich, den Floreng vorber ichon fo gereigt batte, bag es nicht mehr auf gute Behandlung rechnen tonnte, indem es sonsk fluger seine Freiheit ihm als dem Robert von Reavel preisgegeben batte, obwohl freilich Machiavelli anderemo gang recht bemerft, daß bas freiwillige Opfer ber Gelbstftanbigfeit einem fo reigbaren Boife gang etwas anbere bunft, als bas gezwungene. Go gewinnt er in der meisterhaften Darftellung der Unruben, die der Tyrannei bes Bergoge von Athen vorausgeben ober folgen auch biefer Gewaltherrichaft noch eine gute Seite ab, obgleich er vortrefflich auf die fintende innere Rraft binweist, auf jene leichte Erregbarteit und Ungebuld, Die auch Dante ale bas gemiffeste Rennzeichen ber Schwache rugt. Jene grofartige Geite, Die wir auch biefer Zeit aus Billani abgelernt baben, industrielle und geistige Cultur, berührt Machianelli

<sup>205)</sup> ib. s. a. 1304. Fu cosa notabile che coloro i quali poco davanti avevano per il ritorno loro combattuto, quando disarmati pregavano di essere alla patria restituiti, poi che gli videro armati, e voler per forza occupare la citta, presero le armi contra di loro; tanto fu più da quelli cittadini stimata la comune utilità che la privata amicizia; e unitisi con tutto il popolo, a tornarsi donde erano venuti gli forzarono.

<sup>206)</sup> Asino d'oro, cap. 5.

Alla nostra città non fe' paura
Arrigo già con tutta la sua possa
quando i confini avea presso alle mura;
ed or ch' ella ha sua potenza promossa
intorno, e diventata è grande e vasta,
teme ogni cosa, non che gente grossa.

nicht, sowenig er bei bem Berfall ber Stadt in der Mitte bes 14. Jahrhunderts die Concurse der reichen Bardi und Peruzzi, oder die Wirkungen der Pest auf die Moralität und Aehnliches berücksichtigt; doch bebt er in seiner bloßen burgerlichen Gesschichte diese Gegensaße gleich scharf hervor, und prest bas Resultat dieser großen Periode in wenige Schlusworte des zweiten Buchs 107).

Ich babe oben aus den Quellenschriftstellern bie hauptmomente ber florentinischen Geschichte und bie Urt ihrer Auffasfung angegeben; biefe, neben die faum geendigte turze Analyfe biefes 2. Buches gehalten, mogen bem Lefer über die eigenthumliche Runft ber Behandlung und ber Darftellung bes Machiavelli ein eigenes Urtheil an die Sand geben, bem ich auf feine Beife vorgreifen will. Ich glaubte nur jur Charafteriftif von Machiavelle Geschichte, die wie bei jedem Runftwert ihre Schwierigfeiten tat, nicht beffer thun ju tonnen, ale meine eigne ichmache Unficht ber florentinischen Geschichte gwischen ber bes Beitgenoffen und der bes Machiavelli mit Binten anzubeuten. Die Bergleichung bes allgemeinen Charafters biefer Geschichte mit ber, von Athen, die ichfoben ber naberen Erdrterung bes 2. Budes porausschickte, muß ich jest die Parallele zwischen Rlorenz und Rom, die Machiavelli rudblidend auf obige Periode bem 3. Buch vorfest , jur Seite ftellen. "Die großen und naturlie den Feindschaften zwischen Bolt und Abel, fagt er bort, verurfacht burch die Befehlsucht bes Ginen und bes Undern Bibermillen gegen die Unterwerfung, find die Urfachen aller Uebel ber Stabte; benn aus biefen verschiebenen Bestrebungen nimmt ales Undere, mas die Republiten in Bermirrung fest, feine Rahrung. Dieg hat Rom in Uneinigfeit, und bieg, wenn es erlaubt ift Kleines mit Großem zu vergleichen, Florenz in 3wietracht gebracht, obzwar in beiden Stadten verschiedne Birtungen baraus floffen. Denu die Zwifte, die im Anfang in Rom

<sup>207)</sup> Questa rovina de' nobili fu si grande, e in modo afflisse la parte loro, che mai poi a pigliare le armi contro al popolo si ardirono, ansi continovamente più umani ed abietti diventarono. Il che fu cagione che Firense non solamente di armi, ma di ogni generosità si spogliasse.

zwischen Bolf und Abel maren, endigten fich im Streit ber Borte, in Florenz in bem ber Baffen. Die in Rom wurden mit einem Gefete, bie in Floreng mit bem Eril und bem Tobe vieler Burger befchloffen. Die in Rom vergrößerten ftets bie militarische Rraft, Die in Florenz vertilgten fie vollig. Die in Rom führten von einer Gleichheit bie Burger ju einer febr großen Ungleichheit, die in Floreng haben bie Stadt von einer Ungleiche beit zu einer mertwurdigen Gleichheit gebracht. Diefe Berfchiebenbeit ber Wirkungen icheint von verschiedenen 3meden, bie beibe Bolfer gehabt, berguruhren. Denn bas romifche Bolf verlangte bie bochften Chrenftellen jugleich mit bem Abel ju befiten, bas Bolt von Floreng tampfte, um allein die Regierung ju haben, ohne bag bie Großen baran Theil nehmen follten. Und weil ber Bunfch ber Romer billiger mar, fo maren ben Eblen bie Angriffe auf fie erträglicher, fo bag jener Abel nachgab, ohne ju ben Baffen ju greifen, und bag nach einigem 3wifte man über ein Gefet einig warb, bas jugleich bas Bolt aufrieden ftellte und ben Abel im Befit feiner Burben lieg. Das florentinische Bolf bagegen mar in feinem Bestreben ungerecht und unbillig, fo bag fich ber Abel mit großerer Unftrengung jum Biderftand ruftete, wodurch es ju Mord und Bertreibung ber Burger fam. Und jene Gefete bie nachher gemacht wurden, gielten nicht auf die gemeine Boblfahrt, fondern lediglich auf ben Bortheil bes Siegers. Daber fam es auch, bag Rom unter ben Siegen bes Bolks immer fraftiger ward; benn ba bie Burgerlichen au Bermaltung ber Memter', im heer und an ber Regierung neben ben Eblen Theil nahmen, fo ging bie Luchtigfeit biefer auch auf fie uber, und mit bem Bachethum an innerer Rraft muchs ber Staat an Macht. In Floreng aber murben bie Großen nach ben Siegen bes Bolfes ber Memter beraubt, und wollten fie fie wieder erlangen, fo mußten fie im Benehmen, Gestinnung und Lebensweise den Popolanen nicht allein abnlich fenn, fondern auch icheinen. Daber benn die Beranderung der Bappen, der Familientitel, die die Großen nach dem Willen des Boltes vornahmen, fo daß jene Tapferfeit und eble Gefinnung bes Abels unterging und in bem Bolfe, in bem fie nicht war, nicht wieder erstand, weghalb Kloreng immer fcmacher und verachtlicher marb. Und mabrend Rom, als jene Tapferkeit in übermuthige harte ausartete, bahin kam, daß es ohne einen Fürsten sich nicht erhalten konnte, so ist dagegen Florenz in einer soichen Lage, daß es von einem weisen Gesetzgeber leicht zu jeder beliebigen Regierungsform zu räckgeführt werden könnte. Dieß Alles läßt sich zum Theil aus dem vorher im 2. Buch erzählten klar erkennen." Ich denke mich nicht in weitere Beleuchtungen dieser Stelle einzulassen. Man sieht leicht, daß die ganze Parallele, sobald Machiavelli jene Berschiedenheit der Zwecke beider Nationen, d. h. den mehr demokratischen Charakter der Einen und den mehr aristokratischen der Anderen erkennt, sichon mit Divergenzen beginnen muß; und für jeden, der auch nur eine oberstächliche Kenntnis der Geschichte von Kom und Florenz hat, ist es von selbst klar, daß eine Bergleichung zwischen beiden ans vielen Gründen und statthaft oder unpassend ist.

Rachdom Machiavell in dem 2ten Buche die Kämpfe bes Abels unter fich und mit bem Bolte gefchilbert bat, find in britten bie bes Bolks mit bem Pobel fein Gegenftand, Die let ten Buge bes Ghibellinismus und Guelfismus find auch in biefen Zeiten noch nicht erloschen, und bas Partheimefen haucht in ben Streiten ber Albigi und Ricci gleichfam aus, und gieht in seinen letten Unftrengungen die Pobelherrschaft berbei; bent als die Rieri in die Falle gerathen maren, die fie felbft ben Albiggi geftellt, mußten fie ben Schritt thun, bie Gewalt ber Partheihaupter burch Beigegebene aus ben niebern Zunften gu beschränken 108). Auch diese Reste ber Großen alfo, die nicht mehr Ahnens und Ritterabel waren wie zum Theil jene fruheren, rieben sich, nicht mehr mit den Waffen, sondern mit dem feigen Wittel des Ammonirens, untereinander auf, und luden daburch wieder bas Bolf gleichsam jum Zugreifen ein; und wir werben unten feben, daß unter diefen Partheien nicht eber wieber eine fraftige Magregel ergriffen ward, als bis der erfte fraftige Ropf, mit einem bestimmten Plane, der schon ganz das Gepräge einer neuen Art von Ariftofratie tragt, bazu aufmuntert und dadurch seinen Nachfolgern eine neue Bahn eröffnet. bere Bolf ward überdieß in feinem Aufftreben durch bie Peft

<sup>208)</sup> Lib. III. s. a. 1366.

und alle jene Umftande, die Matteo Billani berührt, unterficht und beftartt. Machiavell, ber bas Gingelne bier wieber ziemlich aus bem Auge lagt, geht in biefem Buche hauptfachlich von bem Gebanten aus, bag bas florentinifche Bolt, angelangt bei jener Aufhebung ber Ungleichheit, bie bem Republikanischen fo forderlich ist, damals eine achte Bolksberrschaft batte grunden tonnen. Jest, nachdem bie ariftofratischen Bestandtheile ansgefchieben maren, follte es fich zeigen, ob die Popolanen eine herrichaft bes Gefetes mit größerer Beständigfeit burchfeten und ihre bemofratischen Ordnungen fester begrunden tonnten, als es bie Aristofratie mit ben ihrigen vermocht hatte, die, inbem fie fich fteten Uneinigkeiten bingab, niemals als eine compacte Maffe und als ein ehrfurchtgebietendes Corps bem Bolfe gegenübergestanden batte. Allerhand Zeichen ber Geschichte scheinen zu hoffnungen zu berechtigen. In der That war die Macht ber Magistrate und ihr Unfebn mit ber größeren burgerlichen Gleichheit gestiegen; Die außere Geschichte ber Zeit spricht auch bem herrschenden Tone berfelben fein schlechtes Zeugnif und bas Emporfommen ber untern Rlaffen geht erstaunlich rasch von Statten; babei zeigte fich in ben Rriegen mit ber Rirche, bag noch bie Baterlandeliebe in jenen Burgern nicht erftorben mar 209). Sier zeigt Machiavell, bag jene Lehren im Furften von einer gewaltsamen Reform nicht bie eines granfamen Menfchen find. ber gu jeber Zeit bas Ramliche ju thun rath, fonbern bag fie bie Endresultate eines reifen Nachdenkens über bie Beburfniffe ber jebesmaligen Lage feines Bolks find. Wenn bamals bie popularen Magistrate von ihrem Unseben fraftigen Gebrauch ge-

<sup>209)</sup> ib. s. a. 1375. E mentre che gli Otto facevano la guerra, ed eglino ammonivano, duro la guerra tre anni, ne prima ebbe che con la morte del pontefice termine; e fu con tanta virtu e tanta soddisfazione dell' universale amministrata, che agli Otto fu ogni anno prorogato il magistrato; ed erano chiamati Santi, ancora che eglino avessero stimato poco le censure, e le chiese de' beni loro spogliato, e sforzato il clero a celebrare gli uffici: tanto quelli cittadini stimavano allora più la patria che l'anima; e dimostrarono alla chiesa, come prima suoi amici l'avevano difesa, così suoi nimici la potevano affliggere; perchè tutta la Romagna, la Marca, e Perugia le fecero ribellare.

macht hatten, fo hatten fie mit Gefeten und ohne Gewalt, bie burgerliche Berfaffung befestigen und ben Geftengeift vertilgen fonnen; damals mare noch mit dem Rechte auszulangen gewes fen, und es hatte ber berben Bucht eines folchen Ginzelnen bemaffneten Gefetgebere nicht bedurft. Diefe Unficht leibt Da. diavell jenem Burger, aus beffen Rebe an bie Signoren ich icon einiges in ben Roten oben beigebracht habe, und beren Schluß die folgenden Worte bilden: "Wir baben euch an die verberbten Sitten und unsere alten und beständigen Partheiungen nicht barum erinnert, um euch ju ichreden, fonbern um euch beren Urfachen ins Gebachtniß ju rufen, und euch ju zeigen, baß wie ihr euch baran erinnern tonnt, auch wir uns berfelben erinnern, und um euch ju fagen, bag bas Beifpiel jener euch nicht an ber Moglichfeit biefe zu zugeln verzweifeln laffen muß; benn in jenen alten Familien war bie Macht fo groß, und fo groß die Bunft in der fie bei den Furften ftanden, daß die burgerlichen Ordnungen nicht binreichten fie ju gugeln. Allein jest, wo das Reich hier feine Gewalt mehr hat, wo man ben Pabft nicht fürchtet, wo gang Italien und besonders biefe Stadt gu folder Gleichheit gebracht ift, bag fie fich durch fich felbft regies ren fann, jest hat dies weniger Schwierigkeit. Und biefe unfere Republit besonders fann, obgleich die Beispiele ber Bergangenheit und entgegen find, nicht allein erhalten, fonbern auch mit guten Sitten und freien Satungen reformirt werben, wenn Em. herrlichkeiten fich nur entschließen wollen, es zu thun. Und barin bestärken wir euch nicht, bewogen von irgend einem perfonlichen Motive, fondern von unferer Liebe zum Baterland. Und obwohl deffen Berdorbenheit groß ift, tilgt endlich diese Seuche bie und verpeftet, biefe Buth bie und aufreibt, bieg Gift bas une tobtet; schreibt bie alten Zerruttungen nicht ber Natur ber Menschen, sondern ben Zeiten ju, mit beren Beranderung ihr für eure Stadt, mittelft befferer Ordnungen befferes Schicksal erwarten burft. Die Tude bes Geschickes lagt fich mit Klugheit überwinden, mit Zügelung des Chrgeizes der Partheiganger, mit Bernichtung jener Ordnungen, die die Sekten nahren und mit Ergreifung jener, die ber freien und volksthumlichen Berfaffung gemag find. Und entschließt euch lieber, bieß jest mittelft mohlthatiger Gefete zu thun, ale bag ihr burch Aufschub bie Menschen zwingt,

mit Gemalt ber Baffen es burchzusegen." Allein, eben wie Machiavell flagt, baf fich in fpatern Zeiten Riemand fant, ber biefe nothig geworbenen Waffen zu fuhren verftanden hatte, fo bedauert er auch bier und weist es aus ber Wirfung ber bamale gegen ben Partheiunfug ber Albigi und Ricci ergriffenen Magregeln nach, bag auch jenen Magistraten bie geborige Energie und die nothige Ginficht fehlte 210); die Infolenz ber Großen trug wieder über die Schwachheit ber Regierung ben Sieg bavon. Bar biefe nun ichon gegen die armfeligen Trummer einer erlos ichenen Ariftofratie nicht fart genug, wie batte fie es nachber gegen die tropigen, von Aufruhr und Waffen unterftupten Forberungen ber nieberen Boltsflaffe fenn follen! Sier macht Machiavell bie Erfahrung, wie felbst in Zeiten, wo noch bie Gute und Milbe anwendbar fenn tonnte, beren Uebermaag verberblich wirb. Die friedliche herftellung ber Stadt tonnte bamale erlangt, aber nicht mit jener unschlussigen, schwankenben Rachficht und mit halben Mitteln erlangt werden, und unter der letten Corruption bes unterften Bolfe, ju ber ber Tumult ber Ciompi fuhrt, schwindet die lette Aussicht, mit Gefegen und friedlichen Mitteln ben Staat ju reformiren. Diefe Revo-

<sup>210)</sup> p. 39 b. I Signori mossi da quello che prima per loro medesimi conoscevano, e di poi dall' autorità, e conforti di costoro, dettero autorità a 56 cittadini, perchè alla salute della repubblica provvedessero. Egli è verissimo che gli assai uomini sono più atti a conservare un ordine buono, che a saperlo per loro medesimi trovare. Questi cittadini pensarono più a spegnere le presenti sette, che a torre via le cagioni delle future; tanto che nè l'una cosa nè l'altra consequirono; perchè le cagioni delle nuove non levarono, e di quelle che vegghiavano una più potente che l'altra con maggior pericolo della repubblica fecero. Privarono pertanto di tutti i magistrati, eccetto che di quelli della parte Guelfa, per tre anni, tre della famiglia degli Albizzi, e tre di quella de' Ricci. - Proibirono a tutti i cittadini entrare in palagio, eccetto che nei tempi che i magistrati sedevano. Provvidero che qualunque fosse battuto, o impeditagli la possessione de' suoi beni, potesse con una domanda accusarlo ai consigli, e farlo chiarire da' Grandi, e chiarito sottoporlo ai carichi loro. Questa provvisione tolse lo ardire alla setta de' Ricci, ed a quella degli Albizzi lo accrebbe, etc.

lution also bildet den Wendepunkt, der Machiavell's Unfichten über bie Reform anbert; binfort tritt bas Beburfnig eines gemaffneten Gefengebere immer naher. Die boch aber auch bie Unordnung und die Anarchie in diefen Zeiten gestiegen mar, baben wir oben aus Capponi's Darftellung jener Emporung gelernt, ber Machiavell, wie ich bemertte, gang genau folgt. Machigvell aber, beffen Reben mehr ober minder immer bain bienen, fein biftorifches ober politisches Urtheil angubeuten, mabit auffer ber lebenvollen Schilderung diefes Aufstandes noch bas Mittel, in einer Rebe bes Luigi Guicciardini an Die Bunftmagiftrate bie gange gute Meinung ber bamaligen Regierung, aber auch zugleich ihre unfägliche Schwache auschaulich zu machen, an einer andern bagegen, bie ein frecher Jacobiner an feine Plebejer halt, die ichauderhaften und wilben Buge einer auf rubrerischen Menge und ihre rudfichtslose und blutige Berfah. rungemeife, um befto mehr ju verbeutlichen, wie nach einer Durchbringung bes Bobels mit folden Grundfagen und bei ber Fortbauer bes 3miftes ber Großen und bes Spiels ihres Ehr geizes forthin teine hoffnung auf eine legale Restauration bes Staates bleiben tonnte. In jener Rebe bes Luigi beift es: . "Wenn und Signoren nicht schon lange bas Schicksal biefer Stadt bekannt mare, bem zufolge immer nach Beendigung ber außeren Rriege bie inneren beginnen, fo murbe uns ber erfolgte Aufruhr mehr Erstaunen und großres Diffallen erregt baben. Allein weil gewohnte Dinge minder in Unruhe verfeten, fo baben wir die bisherigen Tumulte gebuldig ertragen, besonders ba fie ohne unfere Schuld begonnen maren und ba mir bofften, auch biefe murben, wie alle fruberen, irgend einmal ein Enbe nehmen, nachdem wir euch soviele und bedeutende Forderungen bewilligt haben. Allein da wir wohl merken, bag ihr nicht rubt, bag ihr vielmehr wollt, unferen Burgern folle neue Gemalt geichehen, neue Erile follen fie treffen, fo wachft mit eurem Unfug unfer Unwille. Und mabrlich, wenn wir geglaubt batten, bag unter unserer Umtofuhrung bie Stadt, burch Opposition ober Concession gegen euch , ju Grunde geben folle, fo murben wir durch Rlucht oder Eril diefe Memter gefloben haben. Allein in ber hoffnung mit Menichen ju thun zu haben , bie einige Menschlichkeit in fich und zu ihrem Baterlande einige Liebe trus

gen, haben wir gern biefe Ehrenftellen übernommen, indem wir glaubten, mit unferer Ceutfeligfeit eure Arrogang überminben Allein wir feben nun burch Erfahrung, je milber mir verfahren, je mehr wir euch nachgeben, besto mehr steigen euer Uebermuth und eure unbilligen Forderungen. Und wenn wir bieg bemerten, fo thun wir es nicht um euch zu beleibigen, fondern um euch zur Besinnung zu rufen, und weil wir euch fagen wollen mas euch guträglich ift, und es andern überlaffen euch ju fagen, mas euch wohlgefallt. Sagt uns bei eurem Glauben! mas ifte, bas ihr billigerweise noch von une beischen tonnt? Ihr habt ben Capitani bi Parte ibre Autoritat nehmen wollen, es ift geschehen; ihr habt die Stimmfade verbrennen wollen, babt neue Reformen verlangt, wir haben eingewilligt; ihr wolltet daß die Ammonirten in ihre Aemter restituirt wurben, es ward gestattet. Wir haben auf eure Bitten ben Plunberern und Mordbrennern verziehen; und fo viele und ehrenvolle Burger murben ins Eril geschicht, um euch zufrieben gu ftellen In Berudfichtigung eurer find die Großen mit neuen Berord. nungen beschräuft worben. Beldes Ende werden biefe eure Kordrungen haben, oder wie lange wollt ihr unfre Nachgiebias fit migbrauchen? Geht ihr nicht, daß wir mit größerer Geduld ertragen, beffegt gu fenn, ale ihr gu fiegen? Bobin follen diese eure Forberungen biefe eure Stadt endlich fuhren? Gebenft ihr nicht, daß als fie uneinig war, Castruccio, ein niedriger Burger von Lucca, fie folug; ein Bergog von Athen, euer eigner Condottiere, fie unterjochte? Aber ale fie einig mar, hat fie ein Erzbifchof von Mailand und ein Pabft nicht uberwinden tonnen, die aus langiahrigem Kriege mit Schmach berporgingen. Weghalb benn wollt ihr, bag eure Zwietracht biefe Stadt im Frieden gur Sclaverei fuhre, bie fo viele machtige Beinde im Rriege frei laffen mußten? Bas werbet ihr aus eurer Uneinigfeit anderes gieben als Anechtschaft, aus ben Gutern, die ihr und raubtet , anders ale Armuth? Denn es find jene Gater, die mit unserem Betriebe bie gange Stadt ernahrten, und nach beren Berlufte wir fie nicht weiter ernahren tonnen; und die welche fie an fich gezogen haben, werden ihr unrecht ermorbenes Gut nicht zu erhalten miffen; und baber wird über die Stadt hunger und Armuth kommen. Ich und diese

Signoren befehlen euch, und wenn es unfre Burbe erlaubt, fo bitten wir euch, bag ihr endlich einmal gur Magigung euch entschließet und rubig in dem beharren wollet, mas mir anges ordnet haben; und suchet ihr ja eine Beranderung, fo legt gegiemend und nicht mit Tumult und Waffen eure Forberungen por; benn wenn fie billig find, fo werden fie jedesmal bewilligt werben, und ihr werdet bann ben Uebelgefinnten feine Gelegenheit geben, zu eurem eignen Schaben und Rachtheile, (sotto le spalle vostre) eure Stadt ju Grunde ju richten." Benn man hier schon die ungemeine Runft ber Seelenmalerei und Charafterschilderung bewundert, fo wird man noch mehr gum Bestaunen hingeriffen burch bie erschutternde Bahrheit und Ratur in ber anderen Rebe bes Plebejere ju feinen aufruhrerifchen Genoffen. "Wenn mir, fagt er, erft zu berathen hatten, ob wir bie Baffen ergreifen, die Saufer ber Burger verbrennen und plundern, bie Rirchen berauben follten, fo murbe ich rathfam finden, es gu überlegen und vielleicht murbe ich bagu ftimmen, eine rubige Urmuth einem gefahrvollen Gewinn vorzugiehen. Allein ba bie Waffen einmal ergriffen fint und vieles Unbeil angestiftet ift, fo icheint mire gerathen gu befprechen, wie wir jene in ber Sand behalten und vor ben Folgen unferer Unthaten uns fichetr Ich glaube wenigstens, bag wenn und nichts ftellen tonnen Undres dieg lebrte, bie Roth es uns lebret. Ihr febet bie gange Stadt voll Unmuth und haß gegen und; Die Burger ichließen fich jufammen, die Signorie ift immer mit ben Dagiftraten. Glaubt mir, fie legen und Fallen, und ruffen eine neue Gewalt gegen unfre Saupter. Bir haben alfo zwei Dinge gu fuchen und und in unferer Berathung zwei Biele gu fteden: bas Gine, une vor der Strafe fur bas furglich begangene Bofe gu fichern, bas Andere forthin mit größter Freiheit und Bufriebenheit leben ju fonnen. Es fommt und alfo ju , wie mir buntt , wenn wir bie alten Fehler vergeben haben wollen, beren neue ju begeben, mit Berdoppelung bes Unheils, mit Saufung von Raub und Brand, und baju uns gablreiche Genoffen ju fchaffen. Denn wo viele fehlen, buft teiner; und bie fleinen Bergeben ftraft man, die großen und schweren belohnt man. Und wo viele leis ben, suchen wenige Rache; benn allgemeines Uebel tragt man gebulbiger ale mas uns einzeln trifft. Die Baufung bes Un-

rechts also wird und leichter Bergebung erwirten, und wird und bie Strafe bahnen zu den Dingen, die wir zu Gunften unferer Freiheit verlangen. Und mir icheint bag wir nach einem gewiffen Gewinn ftreben , benn unfere Gegner find uneinig und reich; ihre Uneinigkeit also wird uns ben Sieg erleichtern, und ihre Reichthumer, wenn sie bie unseren geworden sind, werden ibn uns fichern. Und daß euch nicht jenes Alter ihres Blutes ichrede, auf bas fie pochen! benn alle Menschen find, ba fie gleichen Ursprung hatten, gleich alt, und bie Ratur erschuf und Alle auf Gine Beife. Rehmt und bie Rleibung, ihr werdet uns alle abnlich finden; legt uns ihre Kleider an, ihnen bie unferen, wir werben ohne Zweifel edel und fie unedel erscheinen, benn nur bie Armuth und ber Reichthum macht uns verschieden. Mich verbrieft es, unter euch von vielen gu bos ren, die bas Gemiffen nagt um die begangenen Dinge und bie fich ber neuen enthalten wollen. Und mahrlich , follte es mahr fenn, fo fend ihr nicht bie Manner, fur bie ich euch achtete, bie weber Bewiffen noch Schande erschrecken follte; benn bie welche fiegen, in welcher Urt fie auch fiegen, haben nie Schmach bavon. Und mit bem Gewissen follten wir nichts zu schaffen haben; benn wer in fich bie Kurcht vor Sunger und Rerfer tragt, ben muß nicht bie Furcht vor ber Solle ergreifen. Aber wenn ihr bas Berfahren ber Menschen beobachten wollt, fo merbet ihr finden, daß alle, die ju großem Reichthum und Macht gelangten, mit Gewalt ober Betrug babin gelangt find; und jene Dinge, die fie mit Bevortheilung und Gewalt an fich rifsen, beschönigen fie dann, um die schmabliche Weise bes Erwerbs gu bergen, mit bem falfchen Namen bes Gewinnes. Und biejes nigen, welche aus zu wenig Rlugheit ober zu viel Ginfalt, biefe Beife verschmaben, schwinden in Armuth und Anechtschaft babin : benn die treuen Anechte find eben immer Anechte, und bie auten Menschen maren von jeher arm; und nie ringen fich aus ber Anechtschaft andere los, als bie Untreuen und Berwegenen, und aus der Armuth die Raubfuchtigen und die Betruger. Denn Gott und die Natur hat den Menschen ihr Glud in die hand gegeben, und diefes gibt fich eber dem Raub als dem Rleife, eber ben ichlechten als auten Runften bin. Und barum reiben fich die Menschen einander auf (mangiano), und den Rurgern

giebt immer ber Schwächere. Gewalt alfo muß man brauchen, wo die Gelegenheit gegeben ift; und diefe tann une nie beffer vom Glude geboten werben, ale jest, wo bie Burger noch uneinig, die Signorie unentschloffen, die Magistrate besturgt find; fo daß wir fie leicht unterbruden tonnen, ebe fie fich vereinigen Auf biefe Beife werden wir entweder vollig und entschließen. herrn ber Stadt merben, ober an ber herrichaft folden Uns theil erlangen, daß und die begangenen Rehler werben vergeben und wir die Macht haben merben, fie mit neuer Gewalt zu bebroben. Ich gebe ju, diese Parthie ift fuhn und gefahrlich, aber wo die Roth zwingt, ba ift die Ruhnheit erwogene Rlugbeit, und an Gefahr haben muthige Manner in großen Dingen niemals gedacht. Diejenigen Unternehmungen, Die mit Gefahren beginnen, enden immer mit Belohnung; und nie geht man aus einer Gefahr ohne Gefahr. Und überdieft buntt mir, ba wir Rerter und Folter und Tod guruften feben, fen es gefahrvoller ruhig zu bleiben, als fich zu fichern, benn bort ift bas Uebel gewiß, bier ift es zweifelhaft. Die oft hab ich euch flagen horen über die Sabsucht eurer Oberen und die Ungerechtigfeit eurer Magistrate? Jest ift es Zeit, euch nicht allein von ihnen zu befreien, sondern auch fo febr ihre Oberen zu merben, bag fie mehr über euch zu flagen und euch zu icheuen haben, als ihr fie. Der gunftige Augenblick, ben euch die Gelegenheit bietet, fliegt bavon, vergebens fucht ihr ihn wieder zu hafchen, wenn er einmal geflohen ift. Ihr feht bie Buruftungen eurer Gegner; tommt ihnen juvor! Wer zuerft bie Baffen ergreift, wird ohne Frage Sieger fenn mit bem Untergang feiner Feinde und feiner Erhebung, und hieraus wird fur viele von uns Chre bluben, und Sicherheit fur Alle." Nach diefer Unficht Machias velle, aus ber biefe Darftellung jenes Tumulte flieft, reigt alfo ber, welcher querft bie rechten Gigenschaften fur eben jenen Reformator ju haben verfpricht, feine gange Aufmertfamteit und erregt feine Bewundrung. Er ift baber in feinem Urtheile über Michele bi Cando von fast allen anderen Florentinern abmeis dend, weil ihn weder ber niedre Stand bes Menschen beleidigt ober irrt, noch die Scharfe feines Berfahrens; bieg ift nach feis ner Meinung ber Mann, der die erfte Probe gab, wie man Gerechtigfeit und Strenge vereinigen muffe, um in einem anar-

difchen Staate bie Ordnung gurudzuführen. Sein Muth mar es, ber dem Bolte in jenem Aufruhr den Valaft in bie Sande gab; feine Ginficht mare, die zuerft Bedacht nahm auf bie Berftellung der Rube und die Stillung ber Tumulte. Er respecs tirte bas Eigenthum, und errichtete Balgen auf dem Plate fur bieselben Plunderer, in beren Mitte er zuvor gewesen mar; er machte neue Magistrate und feste bie zweideutigen Begunftiger des Aufruhre, die Achtmanner des Kriege ab, ftatuirte ein Beifpiel an einzelnen Großen, und gab in allem biefem, wie in feiner perfonlichen Unerschrockenheit und Rraft, mit ber er ben übertriebenen Forberungen bes Pobels entgegen trat , bas Beifpiel von einem entschloffenen, muthigen und tuchtigen Regimente, bas fehr pon ben elenden Schranten und der Schmache der fruberen Signoren abstach; und Er allerdings ift es, ber bie Infoleng bes Pobels brach und die Stadt vor ber Bugellofigfeit beffelben und einer nothwendig daraus erfolgten Tyrannei be-Allein gleich auf die Ordnung, die er berfiellte, folgte bie vollige Erichopfung bee Bolles, ale Daffe gebacht. Auf die wunderlichste Beise freuzten sich die Partheien und ibre

<sup>211)</sup> p. 46 a. Ottenuta l'impresa, si posarono i tumulti solo per la virtù del Gonfaloniere, il quale d'animo, di prudenza e di bontà superò in quel tempo qualunque cittadino, e merita essere annumerato intra i pochi che abbino beneficato la patria loro. Perchè se in esso fusse stato animo o maligno e ambizioso, la repubblica al tutto perdeva la sua libertà, e in maggior tirannide che quella del Duca d'Atene perveniva. Ma la bontà sua non gli lasciò mai venir pensiero nell' animo, che fusse al bene universale contrario; la prudenza sua gli fece condurre le cose in modo, che molti della parte sua gli crederono, e quelli altri potette con le armi domare. Le quali cose fecero la plebe shigottire, e i migliori artefici ravvedere, e pensare quanta ignominia era a coloro, che avevano doma la superbia de' grandi, il puzzo della plebe sopportare. Und s. a. 1382. sagt er: Pugli pertanto alle sue buone operazioni la patria poco grata. Nel quale errore, perché molte volte i principi e le repubbliche caggiono, ne nasce che gli uomini shigottiti de simili essempj, prima che possino sentire la ingratitudine dei principi . loro gli offendono.

Beftrebungen; Die außersten Plebejer mußten ber allgemeinen Stimme weichen; bie Benigen, Die in ihren Burben blieben, Lando und Pucci, batten bie Popolanen ju Gegnern; bie alten Streite ber Albiggi und Ricci bauerten; ber Rame eines Großen begann jum Schimpf ju werben, und Leute aus bies fem Stande gingen freiwillig ober gezwungen in jenen, jene in biefen über, und man fah mohl, daß bas Ende ber eis gentlichen Boltstampfe gefommen mar 212). Bon biefem Augenblid an ift bas Bolt nur noch eine Maschine ber Saupter, bie es zu gebrauchen versteben und felbst fo ift es schwer mehr in Bewegung ju feten, wie benn ichon 1397 bas unerhorte Beis fpiel vorfommt, bag bas Bolf von einer Parthei, die ibm gunftig ift, vergeblich ju ben Baffen gerufen wird. Erinnern wir uns benn bei biefer Gelegenheit, bag ber uble Erfolg biefer Um målzungen grade in der allzugroßen Gleichheit liegt, die hier erstrebt mard und bie Machiavelli ale ein haupterfordernig bes republikanischen Lebens anfieht. Rirgends bat er fich besonnen, baß bie großen republikanischen Ordnungen bes Alterthums auf ber großen Ungleichheit zwischen Freien und Sclaven rubten; baß die alte Zeit, wie überhaupt ihr Charafter ift, die burgerliche Freiheit auf Roften ber allgemeinen menschlichen, fester gegrundet hat als die neuere, daß diefe aber in letterer Sinficht eine nicht minder edle Freiheit vorzugsweise besitt, und daß fich bie Gine ichlechterbings nur auf Roften ber Unbern fordern lagt. Weil damals der florentinische Staat, fortschreitend in ber Entwidlung feiner burgerlichen Rrafte, bis in bie unter ften Rlaffen feines Pobels die Burben und Ehrenftellen ber Republit hinab trug und nicht, wie im Alterthum, die Berrichbes gierbe fich auf eine maßige Bahl von amtefabigen Burgern beichrantte, beren Ehrgeig mit gabllofen fleinen und großen Hems tern leicht zu befriedigen mar, fo tam es bamale, nach geen bigtem ober geschwachtem 3mifte bes Abele, auch zu feiner geregelten Bolfsberrichaft, fondern biefe marb auf der Ginen Geite fogleich wieder von einer neuen Urt ariftofratifcher Spposition, und auf der andern von bem Pobel geftort, unter beffen tumule tudfer und furger Berrichaft fich jene neue Aristofratie consolidirte.

<sup>212)</sup> p. 48 a. Die Worte questa morte - novità.

Das Machiavellische ritornar al segno hatte in jener Periobe bes Berfalls in bem Sinne, wie er es gewunscht ober erwartet batte, nicht Statt, wie wir faben, allein in einem ans beren batte es Statt; und Machiavelli zeigt biefes und bie neue Gestaltung ber Geschichte von Rlorenz feit diefer Beit febr beutlich, follte es auch vielleicht nicht gang in bem Bewußtfenn bes großen Runftlere gelegen baben, bag er es thue. Bon jenen Beiten wiederholt fich nemlich bie gange florentinische Geschichte in dem Rreise der Wenigen, die jest bald auf minder, bald auf mehr fichtbare Deife, balb mit Gewalt und Unmagung, bald mit Lift und fogar unter bem Scheine, die Bande nicht barin ju haben, bas Staateruber halten, wie fie fich vorber im Bangen bewegt hatte; bie Sandlungen und Begebenheiten, bie bieber aus ber Rraft der gesammten Nation, aus dem Bil-Ien bes Gangen, aus einer inftinctmäßigen Bewegung ber Maffe floffen , fliegen jest aus ber Ueberlegenheit weniger vorragen. ber Manuer, aus ber überwiegenden Ginficht guter Ropfe, bie in ihren Willen ben ber Menge ju concentriren miffen, aus ben mehr bewußten und freien Bestrebungen ber Gingelnen. Wir baben jett ftatt einer Ariftofratie im Rampf unter fich, in welder felten und wenige Ramen ber Saupter vorragen, vielmehr einen Zwift unter einzelnen Eblen, benen fich andere nicht aus einem gemeinsamen Intereffe, sondern mehr aus Privatgunft anschließen; ftatt einen Rampf bes Abels mit bem Bolte, und mit dem Pobel, mehr den der Abligen von vorstechenden Eigens schaften mit großen Demagogen und endlich mit Ochlofraten; ftatt bes Rampfes ber Baffen und materiellen Gewalt, ben ber Runfte und ber Rlugheit; und babei wiederholt fich auch bie Erscheinung, daß diese Demofraten g. B., fo überwiegend fie an Kabigfeit und Macht find, eben fo gleichsam ohne ihr anfangliches Buthun ju ihrer Große burch die Unfabigfeit und Uneinigkeit bes bamaligen Abels geführt werben, wie einst bie Bolfesberrichaft auf biefe Beife emportam; und ebenfo liegt ber Anfang biefer Macht ber Demofraten lange binter bem Rampf ber Aristofraten untereinander verborgen, wie fruber, ebe er eigentlich jum Borichein fommt. Die Großen nemlich hatten vor ber Emporung ber ciompi unter ber Berrschaft ber Popolanen wieder burch Berletung ber- Gefete die Revolution

bervorgerufen, die endlich zur Angrchie fuhrte. Denn baburch, bag bie Saupter ber Guelfen 218) formlich auf eine Bieberer. neuerung ber alten Guelfenmacht bachten und die Bervorrufung ber alten Ariftofratie, riefen fie nur die bemagogische Gegenparthei bervor, beren Reprasentanten die Medici merben. Durch unzeitigen Berichub ber babin zielenden Schritte und burch Intriquen, die fie bem Galvestro be' Medici fpielten, geben fie biefem den Unlag, jur Rothwehr ju greifen, und ba er weit befähigter mar ale bie Saupter ber Eblen, ba er bas Bolt ju ben Waffen rief und bie Ummonirten diefes aufbetten, fo batte er weit leichteres Spiel und legte ben eigentlichen Grund ju ber nachmaligen Große feines Saufes. Die Mediceer hielten fic in dem erwähnten Tumulte an die Parthei der Plebejer, ohne im Bordergrunde besonders thatig ju erscheinen. Bielmehr traten die Scali und Alberti babei hervor und halfen baburch, baß folche Saupter wie Giorgio Scali durch Uebermuth fic ihren Rall bereiteten, ben Guelfen felbst empor, fo bag bann biefen felbst gemäßigtere Manner wie Benedetto Alberti gum Opfer fallen. Unter diesen Umständen erhob sich Maso begti Albiggi, ein fraftiger Mann, der an eine Reform des Staats bachte und eine Ariftofratie auf dem Auße der Benetianischen im Auge hatte 214). Er erhob fich in feinem Gonfalonat wie

<sup>213)</sup> p. 40 a. Parevano ai capi della setta Guelfa le forze dei loro avversari gagliarde, e il pericolo loro grande, qualunque volta una Signoria loro inimica volesse abbassargli. E pensando che fusse bene prevenire, s'accozzarono insieme, dove le condizioni della città e dello stato loro esaminarono; e pareva loro che gli ammoniti, per essere cresciuti in tanto numero, avessero dato loro tanto carico, che tutta la città fusse diventata loro nimica. A che non vedevano altro rimedio, che dove eglino avevano tolto loro gli onori, torre loro ancora la città, occupando per forza il palagio de' Signori, e riducendo tutto lo stato nella setta loro, ad imitazione degli antichi Guelfi, i quali non vissero per altro sicuri nella città che per averne cacciati tutti gli avversari loro.

<sup>214)</sup> Disc. sopra il riformare lo stato di F. E che questo sia il vero, si può conoscere per gli stati che ha avuti quella città dal 1393 in qua; è cominciandosi dalla riforma fatta in detto

jum haupte der Stadt, und die Begunstiger des Pobels, die Alberti, Ricci, Medici u. A. fühlten das game Gewicht seines Ansehns auf eine arge Beise, und ihre ganze Parthet marb unter feinem Regimente fast auf Nichts gebracht, und ihrer haupter, ihrer Stellen und Reichthumer beraubt. Allein welche Mängel seine Einrichtungen hatten, besagt die eben angeführte Stelle in der Note, und besonders ging diesem Manne ab, daß er sich nicht auf das Bolt stüßte. Machiavelli halt daher ben Beri de' Medici für viel geeigneter, seine Rolle zu spielen, wenn er mehr ehrsuchtig als gut gewesen ware 215). Auf seine

tempo da M. Maso degli Albizzi, si vedrà come allora le vollero dar forma di repubblica governata da ottimati, e come in essa fu tanti difetti, che la non passò 40 anni. I difetti furono intra gli altri, fare gli squittinj per lungo tempo, dove si poteva fare fraude facilmente, e dove la elezione poteva essere non buona, perche mutandosi gli uomini facilmente, e diventando i buoni tristi, e dell' altro canto, dandosi i gradi a' cittadini per più tempo, poteva facilmente occorrere che la elezione fusse stata buona, e la tratta trista; oltre di questo non vi era costituito un timore agli uomini grandi, che non potessero fare sette, le quali sono la rovina di uno stato. Aveva ancora la Signoria poca riputazione, e troppa autorità, potendo disporre senza appello della vita e della roba dei cittadini, e potendo chiamare il popolo a parlamento; in modo che la veniva ad essere non defenditrice dello stato, ma instrumento di farlo perdere, qualunque volta un cittadino riputato la potesse comandare o aggirare. Aveva dell' altro canto, come s' è detto, poca riputazione, perchè sendo in quella spess# uomini abietti e giovani, e per poco tempo, e non facendo faccende gravi, non poteva aver riputazione. Era ancora in quello stato un disordine non di poca importanza, quale era che gli uomini privati si trovavano ne' consigli delle cose pubbliche, il che manteneva la riputazione agli uomini privati e . la levava ai pubblici, e veniva a levare autoritá e riputazione ai magistrati: la qual cosa è contro ad ogni ordine civile. A' quali disordini se ne aggiungeva un' altro che importava il tutto, il quale cra che il popolo non vi aveva dentro la parte sua.

<sup>215)</sup> Lib. III. s. a. 1393. Accordansi tutti quelli, che di questi tempi hanno lasciato alcuna memoria, che se M. Veri fusse stato più

Urt halt bier Machiavelli mit seinem politischen Urtheil über bie Mediceer jurud und verbirgt es hinter bem moralischen. hatte die Anmuthung, die Bugel ju ergreifen, abgelebnt; Das diavelli gibt ju verfteben, daß bas lob, bas bie Signoren biefer feiner Magigung ju Theil werden laffen, nicht bas Seinige fen, wenn er die Sache von politischer Seite betrachte, indem es in feiner Macht gestanden habe, ben fchweren Drud ber uber Floreng und feiner Parthei befondere laftete, ju beben. Er verdentt alfo bem Beri feine Befcheidenheit um fo mehr, als burch ben Ginfluß ber Dafo, und nachher ber Uggano und Minaldo, und fpater ber Medici ber Beg geoffnet wird; und an eie ner folden Restauration, beren Birfungen vom Leben ober Tob, und vom ichwantenden Billen Ginzelner Menfchen abhangen, und nicht vom Gefete, hat Machiavelli feine Freude. Dieg liegt im Eingang ju feinem 4. Buche. "Die Stabte, und besondere bie übel geordneten, die eine republikanische Berfassung haben, anbern baufig ihr Regiment und ihren Buftand nicht mittelft ber Freiheit und Stlaverei, wie viele glauben, fondern mittelft ber Stlaverei und der Zugellosigfeit. Denn von der Freiheit wird nur der Rame gepriesen von den Bertheidigern der Anarchie, ben Popolanen, und von benen ber Sflaverei, b. b. ben Eblen, indem beide weder Gefegen noch Menschen unterthan fenn mollen. Dahr ifte, bag wenn es je gefchieht (mas felten ber Fall ift), daß bas gute Glud einer Stadt berfelben einen weisen, guten und machtigen Burger ichentt, burch welchen Gefete eingeführt werben, die biefe Bestrebungen ber Großen und ber Burgerlichen unterdrucken, ober boch fo befchranten, bag fie micht übel wirken konnen, bann kann man folch eine Stadt frei nennen und folch eine Berfaffung fur bauerhaft und fest anseben. Denn ift fie auf gute Gefete und gute Ordnungen gegrundet, fo hat fie nicht wie die andere die Rraft eines einzelnen

ambizioso che buono, poteva senza alcuno impedimento farsi principe della città, perche le gravi ingiurie, che a ragione ed a torto erano alle arti ed agli amici di quelle state fatte, avevano in maniera accesi gli animi alla vendetta, che non mancava a soddisfare ai loro appetiti altro che un capo che gli conducesse.

Mannes nothig, ber sie aufrecht halte. Mit solchen Gesehen und Ordnungen waren viele Republiken von langer Dauer im Alterthume begabt. Solche Ordnungen und Gesehe entbehrten und entbehren alle jene, die häusig von Tyrannei zu Anarchie, und von dieser zu jener übergegangen sind und übergehen; in diesem Zustande ist wegen der Feindschaften der Menschen untereinander keine Stetigkeit, und kann nicht seyn, denn der Eine gefällt nicht den Guten, der Andere mißfällt den Weisen, der Eine kann mit Leichtigkeit Boses, der Andere mit Schwiesrigkeit Gutes thun; dort hat die Insolenz der Einen, hier die Dummheit der Anderen zu viel Einfluß, und jede der beiden Berfassungen muß am Ende von der Kraft und dem Glücke eisnes Einzelnen erhalten werden, den der Tod dahinrassen oder die Anstrengung unbrauchbar machen kann".

Wie vormals die Rentralität des Bolks unter dem Kampf bes Abels und beffen Partheiungen die Bolfsherrichaft allmab. lig gegrundet hatte, fo machte auch jest bie Dilbe, ober bie Schwache, ober bie Rechtschaffenheit ber Mediceer, neben ber Infoleng und ber Uneinigfeit der Albiggifchen Parthei, bas Une feben ber lettern finten, bas ber Begner fteigen. Rach Dafo's Tode wollte bie Familie ber Albiggi bas burch ibn erworbene Anfeben erhalten, veruneinigte fich beehalb mit Uggano, bet feinem Gewichte nach bas haupt von Mafo mar, und um biefem ein Begengewicht zu balten, warfen fie ihr Auge auf ben gemäßigten Giovanni be' Medici. Uzzano erfannte feinerfeits in Begunstigung biefes Mannes die Gefahr febr mobl, die ber Abelsparthei baber brobte, hatte aber nicht Autoritat' genug unter feinen neibifchen Freunden, um bem Giovanni mit Energie entgegen handeln ju tonnen, und wollte fich biefe Dacht auch aus redlicher und mitter Gefinnung nicht mit Gewalt verschaffen. Maso's ehrgeiziger Gohn Rinaldo ftellte fich also an bie Spipe; allein burch ungludliche Rriege bie er angerathen hatte, und durch Steuerbrud, ber baburch veranlagt marb, unpopular geworben, marb er bieg noch mehr, ale er und feine Parthei fich jener allgemeinen Besteuerung widersette, die bamale, ale ihn der uble humor in Floreng über bie Riederlage bei Zagonara nachgiebig gemacht, und Er felbst die Ginwillis gung zu einem Comitte von 20 Burgern gegeben batte, bie

neue Auffagen ausschreiben follten, diefer Ausschuß einzuführen magte und bie Mediceer vertheibigten. Erbittert bieruber wollte jest Rinaldo noch einmal ben Bersuch jur einer Usurpation ber Regierung und gur Berbrangung bes Bolfe aus ben Magiftras ten machen. Ugano fand bieg ausführbar, wenn man bie Baffen vermeiden tonnte, und bieg murde unfehlbar geschehen, wenn man Giovanni gewonne: bas Bolf also fommt gar nicht mehr Wie Uggano jede Bertheilung bes Bolfe vermies ben wiffen wollte, fo Giovanni jede Beranderung, wie Uggano feine Unbanger nicht in feiner eigenen Magigung erhalten tonnte, fo auch nicht Giovanni die Seinen; und hier liegt wieder in ber Rothmendigfeit bes Partheiergreifens ein Grund ber Ungufriebeubeit Machiavell's mit biefen, bie aus einer übel angewandten Rechtlichkeit bas Unglud ber Stadt vergrößerten, indem fe ibr Schieffal in die Sand von Braufetopfen gaben. In diefen Beiten find Florenzens großefte Menfchen feine unentschiedenften und gleichgultigften Burger, und an Dachiavell's boppeltem Urtheil, an feiner ausgesprochenen großen Achtung vor bem Charafter biefer Manner, wie an feinem verborgneren Tadel gegen ibre Politit, tann' man lernen, wie in Athen, in Beiten einer rudlichteloferen Rritit, ein Ariftpphanes bie Gofrates und Aehnliche von der Seite bes Intereffes am Staate gering achten mußte, bas ber berrichenden Gesinnung nach jeden freien Mann im Alterthum fast ausschließlich beschäftigen follte. Gio. vanni de' Medici mar jedoch in jenen Zeiten immer noch thatiger ale Ugano, indem er den Catafter unterftugte, und nachber auch den Digbrauch bes betreffenden neuen Gefetes binderte. In des Bolfesgunfi einmal befestigt, batten die Debiceer bas Blud, bag, ale fie nach Giovannie Tobe mit bem tollen Ris naldo die unfinnige Unternehmung gegen Lucca anriethen, ber ungludliche Ausgang berfelben nur jenem, nicht ihnen gur Laft gelegt warb. Go fam es, bag Cosmus, von den namlichen rechtschaffenen Gefinnungen und zugleich von mehr Muth befeelt, als fein Bater, und mit mehr Runft begabt, fich in bie Zeiten ju ichiden, breite Bahn bebielt, fich in der Gunft des Bolfes mit Magigung, Weisheit und Reichthum ju festigen. Auch biefer Mann gebort indes zu jenen, die zu Machiavelle Misbilliaung. mehr auf ihr eigenes Unfebn und Beil, auf ihre Giderheit und Rube

bedacht waren, als auf die Doblfahrt und bas Glud bes Staats, bie fich nicht von bem Rothrufe ber Stadt, fondern nur von ben außersten Schritten ihrer Reinde gegen ihre Sicherheit. bewegen ließen, fich ihrer Waffen und ihrer Boltegunft gu bebienen 216). Bu biefer Rothwehr mard Cosmus bald getrieben. Rach Uzzano's Tobe ermirfte Ringlbo feine Berbannung. Gein Tob mare vortheilhafter fur feinen 3med gemefen; weil, er biefen aber nicht erhalten konnte, fo fchlug er um biefem Nachtheil abzubelfen nochmals die alte Ariftofratie vor; ward aber jest von feiner eigenen Parthei nicht mehr gehort, griff ale bes Cosmus Wiederberufung betrieben mard, ju ben Baffen, marb aber von Riemand mehr unterftutt. Doch auch bie Berrichaft ber Mediceer, bie feitbem nur geringe Sinderniffe hatte, fuhrte gu feiner gesetlichen Ordnung, raumte bas gehaffige Unwefen ber Setten noch nicht weg und leitete im Berfolg ju einer Art von Monarchie ober Thrannei, wohin auch früher die Zwiste geführt hatten. Auch Cosmus Freunde begannen fich ihrer Gewalt zu überbeben, wie vorber bie Undern; ihre Berfolgungen maren gegen reiche Feinde ihrer Perfonen, nicht gegen Staatsfeinde gerichtet; und wenn die Berfolgung ware mit Blut beflectt gewesen, so meint Dachiavell tonne man fie mit benen bes Golla und Octapian vergleichen. Die Parthei knupfte neue Kamilien an fich, restuirte die Berbannten, confiscirte, influirte auf bie Babl ber Magistratepersonen, vindicirte bie bochsten Stellen ihren Familien, verbot allen Bertehr mit ben Berbannten und reichte ber neuen Republik Genua die Sand; und als bierdurch Florenz in einen Rrieg mit Mailand verwickelt mard, in welchem Reri Capponi als Rriegs, und Staatsmann in großes Un-

<sup>216)</sup> Lib. IV. p. 62 a. Era Cosimo uomo prudentissimo, di grave c grata presenza, tutto liberale, tutto umano, ne mai tento alcuna cosa contro alle parti ne contro allo stato, ma attendeva a heneficare ciascuno, e oon la liberalità sua farsi partigiani assai cittadini. Di modo che l'esempio suo accresceva carico a quelli che governavano, e lui giudicava per questa via o vivere in Firenze potente e sicuro quanto alcuno altro, o venendosi per l'ambizione degli avversari allo straordinario, essere e con le armi e con i favori superiore.

febn fam, fo entlebigte man fich auf eine blutige Beife eines gefürchteten Freundes deffelben und benutte bie Beit, Die fich regende Stimme bes Bolfe und ber Gegner wieber um fo mehr ju unterbruden, fo bag fich bas Regiment ber Mediceer ftete mehr gur Ginberrichaft neigte \$17). Doch bebielt Reri fo viel Gewicht, baf er noch Cofimo widersprechen fonnte, ale biefer bem grang Sforke bulfreiche Sand zum Erwerb von Mailand leiften wollte; und barin zeigte er mehr Urtheil und Bestrebung fur bas Staatswohl, ale Cosmus, ben es nachher frantte, bag er biefen Sforga groß zu machen geholfen batte, ohne daß er es je, wie er versprochen batte, ibm vergolten batte. Machiavell lagt fich auch in feiner Beurtheilung ber Manner nicht von ber Deinung der Maffe bestechen, und nennt den Reri als einen Baterlandefreund, ber bas Beste bes Staates gesucht und burch öffentliche Tugenden fich Ehre und Ansehen erworben habe, mas Cosmus bagegen auch auf Privatwegen und mit feiner Parthei gethan. "Es ift mabr, fagt Machiavell im Gingang jum 7ten Buche, bag einige Theilungen ben Republifen ichaben, andere nuten. Jene ichaden, die von Partheiungen begleitet find; es nuben biejenigen, bie ohne bergleichen vor fich geben. Rann nun der Grunder einer Republik nicht die Feindschaften verbinbern, fo muß er wenigstens die Partheien ju verhindern suchen. Und man muß in biefer hinficht merken, bag bie Burger in eie ner Stadt fich auf zweierlei Urt Ruf ichaffen: entweder auf offentlichem — oder Privatwege. Deffentlich erwirbt man ihn burch einen Sieg, durch eine Eroberung, durch eine forgfame

<sup>217)</sup> Lib. VI. p. 87 a. Nè basto questo ai cittadini dello stato, perchè sendo già passati io anni dopo il principio dello stato loro, ed essendo l'autorità della balia finita, e pigliando molti con il parlare e con l'opere più animo che non si richiedeva, giudicarono i capi dello stato che, a non voler perder quello, fusse necessario ripigliarlo, dando di nuovo autorità agli amici, e battendo gl' inimici. E perciò nel 1444 crearono per i consigli nuova balia la quale riformò gli uffici, dette autorità a pochi di poter creare la signoria, rinnovò la cancelleria delle riformazioni, privandone Ser Filippo Peruzzi, ed a quella preponendo uno, che secondo il parer de' potenti si governasse, etc

und tluge Gefandtichaft, burch weise und gludliche Berathung ber Stadt. (Man bemerte, wie biefe Buge factifchen Berbiensten des Reri Capponi entnommen sind.) Auf Privatwegen erwirbt man ihn burch Wohlthaten gegen einen ober ben anbern Burger, burch beffen Beschutzung gegen bie Magiftrate, Unterftutung mit Geto, Beforberung zu Chrenftellen, und burch offentliche Spiele und Gefchente jur Beftechung bes Bolts. diesem Berfahren entstehen die Partheien, und fo wie ber fo erworbene Ruhm ichabet, fo nutt ber andere, ber nichts mit Partheimefen gu thun hat, benn er grundet fich auf Gemein. wohl, nicht auf ein Privatwohl. Und obgleich auch unter folden Burgern auf feine Beife febr großen Reinbichaften vorgebeugt werben tann, fo tonnen fie boch, weil fie teine Partbeis anbanger haben, die ihnen aus Eigennut folgen, ber Republik nicht schaben, fonbern nur ihr nugen; benn es ift nothwendig, bag ihre Siege und ihre Tapferfeit bie Stadt vergrößern, und besonders daß fie fich untereinander beobachten, daß feiner die republikanischen Satzungen überfchreite. Die Spaltungen von Rlorenz gefchehen immer unter Partheien und maren baber immer ichadlich; und niemals ift hier eine fiegreiche Parthei langer einig geblieben, als fo lange bie feindliche noch am Leben mar. Sobald aber bie Besiegte vertilgt mar, fo theilte fich die Signo. rie wieder, ba fie feine Furcht mehr hielt und feine Ordnung jugelte" u. f. w. Gleich weiter unten: "In Florenz waren zwei wichtige Burger, Cofimo und Reri, von benen Reri einer von jenen mar, die ihren Ruhm auf offentlichem Wege erhalten hats ten, fo bag er viele Freunde und wenige Partheiganger hatte. Cofimo bagegen, ber fich gu feiner Macht offentliche und Pris vatwege gebahnt hatte, hatte viele Freunde und Partheiganger." Auf folde Beife in ber Bolfsqunft ficher murbe ben Mediceern in 21 Jahren fechemal ihre Autoritat ber Balia burch bie Configli bestätigt. Nach Neri's Tobe mar schon ihr Ansehen so unerschutterlich gewurzelt, bag binfort felbst die Machinationen von Cosmo's Freunden, bann nach beffen Tobe bie Schwächlich. feit Piero's, und endlich die Berfchworung ber Paggi im Grunde nur beitrug, die allgemeine Liebe und hingebung ber Stadt fur biefes Saus noch entschiedener zu machen. Die Berrichaft biefer Demagogenfamilie gedieb unter Lorenzo jum bochften Glanz.

Benn Machiavell feine Geschichte weiter geführt hatte als bis auf ben Tob lorenzo's, fo mußte ich ber weiteren Entwidlung biefer Periode, die unter verschiedenen Reformversuchen und Ummaljungen julest ju Cosmo's Pringipat führte, folgen. Nicht allein die Erorterungen biefer Zeiten, sondern auch die nabere Ginführung in bem letten Theil von Machiavell's Geschichte fonnte aber nur banu mit Erfolg gemacht werben, wem ich, wie ich oben neben den erften Theil feifter Geschichte bie übrigen Historiker zur Vergleichung durchging, auch die vielen und zum Theil bedeutenden Berte, die diefe Perioden behandeln, burchgegangen batte. Da aber mein 3med mar, mit Machia velli diese Abhandlung ju schließen und ba mich eine Rritif ber Berte bes Guicciardini, Segni, Nerli, Nardi und Barchi in ein gang neues Gebiet geriffen batte, bem Dachiavelli gang entfremdet ift, fo jog ich vor, mich uber biefen letten Theil nur mit ben obigen und wenigen folgenden Undeutungen zu begnugen, und dieß um fo mehr, als er bei Machiavelli felbst eis nen entschiedenen Gegenfat gegen bie fruberen Zeiten bilbet; und es ift eben ber Gegenfat, ben ich oben bezeichnete mit bem gang veranderten Charafter der florentinischen Geschichte von der Zeit an, als sie von der Anarchie des Pobels sich losmachte und als die alte Literatur in Italien auffam. Diese Zeit ift burchaus die einer Wiedergeburt, und wer den gesammten geis stigen Zustand bes Landes ins Auge faßt, der blickt auf biefe Beit ale eine ber gludlichsten in Italien. Richt fo Machiavelli. Da ihn nur ber Staat angieht, so erkennt er wohl feit bem 15. Jahrhundert in Riorenz allerhand ichonen Stoff zu glanzenben Familiengeschichten, allein nicht zu einer Staatsgeschichte. Allein dieser Stoff taugt ibm so wenig, wie in fruberen Jahr hunderten die Novellen der Villani. Wie er im ersten Buche und im Eingang bes zweiten aus ber allgemeinen Unordnung in Italien die neuen Staaten, und darunter Floreng, einzeln bervorgeben lagt, und im Unfang, wo er noch feine Materie ju einer lehrreichen Geschichte hatte, an die Stelle ber fabel, haften Urgeschichte die Schilberung ber umgebenden Berhalt niffe fette, aus benen fich ber Gingelstaat von Floreng, nach allmabliger Rraftigung, ale ein felbstftandiges Bange loerang, fo fehrt er, nachdem er in dem 2. bis 4. Buche der Entwicklung biefes

Staatstorpers ausfchließlich gefolgt mar, jest, nachbem bie Selbitfanbigfeit wieber verloren zu geben ichien, nachdem ber Stoff ber eigentlichen Geschichte ftete armer und geringer wird 118), nachbem allmablich bie Entfraftigung eintritt, bie biefen Rorper bem Gangen bem er fich einft entriffen hatte wiederzugeben brobte, jest, fag ich, febrt er wieder gur Geschichte von Stalien gurud, weil die Rlorentiner, ober vielmehr die fie vertretenben Mediceer fich von ben außern Berhaltniffen mußten beftimmen laffen, und weil ihre eigenthumliche Politif und Stellung neben andern gutreffenden Umftanden die gange Ratur ber Menfchen, Staaten und Zeiten veranderte. Auf biefe Beranberung bereitet Machiavelli im Gingang zu biefem 2. Theil feiner Gefchichte vor, und jene berrliche Stelle will ich bier noch mits theilen, weil fie noch einmal Machiavell's lehren über ben Bechfel ber menfchlichen Dinge wiederholt. "Die gander pflegen meiftens, fagt er, in ihrem Rreidlauf von Ordnung gu Uns ordnung zu gelangen und bann wieber von ber Unordnung gur Orbnung gurudzufehren; benn ba von ber Ratur ben Dingen biefer Erbe fein Beharren gegonnt ift, fo muffen fie, angelangt auf bem Gipfel ihrer Bolltommenheit, wo fie nicht mehr auffteigen tonnen, berabfteigen, und chenfo, wenn fie berabgeftiegen und burch Berruttungen jur außerften Riebrigfeit gelangt find, muffen fie nothwendig, ba fie nicht weiter finten tonnen, wieber emporfteigen; und fo fallt man immer vom Guten gum Bifen!, und erhebt fich vom Bofen jum Guten. Denn bie Rraft erengt Mube, die Rube Mugigfeit, die Mugigfeit Unordnung, die Unordnung Berruttung; und ebenfo entfleht aus ber Berrut-

<sup>218)</sup> Lib. VII. init. E' parrà forse a quelli, che il libro superiore avranno letto, che uno scrittore delle cose fiorentine si sia troppo disteso in narrare quelle seguite in Lombardia e nel regno. Nondimeno io non ho fuggito, ne son per l'avvenire per fuggire simili narrazioni, perche, quantunque io non abbia mai promesso di scrivere le cose d' Italia, non mi pare percio da lasciare in dietro di non narrare quelle che saranno in quella provincia notabili. Perche non le narrando, la nostra istoria sarebbe meno intesa e meno grata; massimamente perche delle azioni degli altri popoli e principi italiani nascono il più delle volte le guerre, nelle quali i Fiorentini sono d'intromettersi necessitati.

tung Ordnung, aus Ordnung Rraft, aus biefer Ruhm und gutes Glud. Daber haben weise Manner bemerkt, daß die Bif fenschaften erft auf friegrische Ruftigfeit folgen, und bag in ben Staaten und Stadten eber Reldberrn als Philosophen auftreten. Denn wenn bie gute und geregelte Rriegsmacht Siege erzeugt hat, und die Siege Rube, fo fann die Tapferfeit friegeluftiger Seelen mit feiner ehrbareren Muße ale ber ber Biffenfchaften verberbt werben, und mit feiner großeren und gefahrvolleren Taufchung ale mit biefer, tann fich bie Dugigfeit Gingang in gut geordnete Stabte ichaffen. Dieg fab Cato vortrefflich ein, als bie Philosophen Diogenes und Carneades, Gefandte von Uthen an ben Senat, nach Rom famen; er ließ bie Aufnahme von Philosophen in Rom verbieten, ale er die romifche Jugend ihnen mit Bewunderung folgen fab und bas Uebel erfannte, bas aus biefer ehrbaren Muße feinem Baterlande erwachfen tonnte. Auf biefe Beife jalfo gelangen bie Staaten gur Ber ruttung, von wo fie bann, wenn bie Menschen unter bem Um beil weise geworben find, jur Ordnung gurudtehren, wenn fie nicht icon burch eine außerorbentliche Macht vernichtet find. Diefe Urfachen machten einst Stalien unter ben Etruefern und Romern bald gludlich, bald ungludlich; und obgleich es nach bem Untergang von Rom nichts bervorbrachte, mas es insoweit aus ber Berruttung berausgeriffen batte, bag es unter einem fraftigen Principate Rubm batte erwerben tonnen, fo bilbete fic boch eine folche Rraft in einzelnen ber neuen Stabte und Reiche bie aus bem Ruin von Rom bervorgingen, bag, wenn auch Reiner fich gur herrschaft über ben anderen erhob, fie boch fo weit einig und geordnet maren, baf fie Italien von den Bars baren befreiten und vertheidigten. Unter biefen Reichen maren bie Florentiner, zwar gering an Gebiet, aber nicht gering an Unfeben und Macht; in ber Mitte von Stalien gelegen, reich und nabe ju jedem Angriff, führten fle vielmehr ihre eignen Ariege gludlich ober verschafften den Sieg ihren Berbundeten Wenn nun auch feine Zeiten famen, bie burch die Rraft biefer neuen Staaten in langem Frieden ruhten, fo maren fie bod auch nicht burch harte Rriege beunruhigt. Denn Friede fann man boch ba nicht finden, wo baufig die Staaten fich gewaffs net einander anfallen; und Rriege fann man wieder jene nicht nennen, in welchen bie Menfchen fich nicht tobten, feine Stabte

geplundert, teine Staaten gerftort werden; benn jene Rriege wurden mit folder Schlaffheit geführt, daß man fie ohne Furcht begann, ohne Gefahr führte, und ohne Nachtheil endigte. Go baf jene Tapferfeit, bie in andern gandern unter langem Rrieben zu fcwinden pflegt, in Stalien burch Schlaffheit verloren ging, wie man beutlich aus bem erkennen fann, mas wir von 1434 - 94 zu erzählen haben, wo man feben wird, wie aufs neue ben Barbaren ber Beg gebffnet ward und Stalien wieber unter ihr Joch tam. Und wenn bie Thaten unferer Furften im Rrieg und Frieden, nicht wie jene ber Alten, ihrer Großheit und Rraft megen mit Bewundrung gelefen werden, fo werben fie boch villeicht andrer Eigenschaften wegen mit nicht minberer Bewundrung betrachtet werben, wenn man fiebt, wie fo große und eble Bolfer von fo fcmachen und übel geleiteten Baffen im Zugel gehalten werben tonnten. Und wenn bie Geschichte biefer zerutteten Beiten nichts von Capferfeit ber Rrieger, von Luchtigfeit ber Feldberrn, von Baterlandeliebe ber Burger gu bieten hat, fo wird fie zeigen tonnen, mit welcher Schlaubeit, mit welchen Liften und Runften Die Furften, Golbaten, und haupter ber Republiken verfuhren, um fich jenen Ruhm gu erhalten, ben fie nicht verdient hatten. Und bieg zu fennen, burfte vielleicht nicht minder nutlich feyn, ale bie Thaten bee Alterthums; benn wenn biefe eble Seelen jur Rachahmung anfeuern, o warden jene fie anfeuern ju Abscheu und Abwehr." Havelli also billigt die Politik bes Mediceischen Saufes so wenig, ale er das gange Jahrhundert liebt. Bon jenen Mannern, de er mit fo großen und berrlichen Unlagen ausgeruftet, bie er vom himmel begunftigt fab, wie keinen Thron von Stalien, batte Machiavelli verlangt, bag fie von Anfang an fraftvoll und mit Burbe an die Spife ber Staatsangelegenbeiten getreten maren, und nicht, wie fie fo lange thaten, Gunftlingen und leichtfinnigen Freunden die Leitung ber Dinge iberliegen; er batte erwartet, bag bie, bie fo fchlau, burch fo lange Beit, die glanzende Stellung nicht fuchten, die fie nachher einnahmen, und andere Manner und Ramen vorschoben, auch nachher bie Partheis und Kamilienherrschaft vermieben, ober minbeftens nicht ihr Intereffe fo bart neben bas offentliche geftellt und biefes nur beforbert batten, wenn es mit bem ihrigen im Einklang war; machte er fo große Korberungen, batte er fo

graße Erwartungen noch von Leo X, wie fo größere batte er wohl von Coomo und Lorenzo gehabt; er hielt fur nothiger, ben Sitten als bem Wohlstand aufzuhelfen; ben Staat mit Waffen aufrecht zu halten, bunkte ibm murdiger, ale mit Gelb und Runften; er hatte erwartet, Die Mediceer murben Gefete geben und auf freje Ordnungen einen reformirten Stagt grunben, fatt fich mit Bermeidung bes Namens ber herrscher ber Berrichaft an bemachtigen; er wollte eine weise Berfassung, bie Ordnung und Rube verburgt batte, nicht bas Beftebenfaffen ber hohlen Nemter, benen die Bedeutung genommen mar; er wollte gewaffnete Gesetgeber und kraftvolle Burger in ihnen, nicht Philosophen und Dichter, und die Urbanitat und humanitat ber eholsten Geelen biente ibm folecht in ber Zeit, wo bas Bolt und ber Staat in fich verfant, über beffen Schickfal er einen Aummer empfand, ben ihm ber neue Alor bes Platonismus nicht nehmen fomte.

Bielleicht find auch biefe Fordenungen und Erwartungen bie eines feurigen Patrioten eber, ale bie eines nuchternen prab tifchen Staatsmannes; immer muß man fie ehren, weil fie nur ein großer Geift faffen fonnte und eine menschliche, aber fraft volle Seefe. Und man muß ibn dabei um fo mehr bestaunen, als er in ber gangen Familiengeschichte ber Mediceer (bie bas Einnige ut was und in feinen letten vier Buchern noch intereffirt, weil fich an fie wie bemerkt die ganze Geschichte von flo reng anreibt) fein politifches Urtheil aber bie Manuer aus bie fem hamfe, fo wie die Ugano und Reri Capponi, immer fo viel es nur mit feiner Gewiffenbaftigfeit zu vereinen mar, ver fchleierte und nur dem Renner fichtbar ließ, mabrend er mit großer und unverstellter Freude auf dem moralischen Charakter berfelbem verweilt und ihn in das glanzendste Licht zu feller sucht. Diese schönen Raturen nahmen in der That Machiavell's Simmeigung in Auspruch und wer die Reben gelefen bat, bie er bem Unano und Giovanni in ben Mund legt, Meisterftude in innigem und behaglichem Ergoben geschrieben, wer uneingenom men und frei seine Charakteristiken des Cosimo und Lovenzo las, ben will ich fragen, ob biefe Schilderung ungehenchelt, ob bieft Bewunderung eine mabre und unverkellte ift. Einen so porur theilvollen und kleinlichen Mann aber wie Roscoe muß man barüber nicht jum Schiederichter nehmen. Bas wurde Dachie

vell fagen ju jener Schilderung ber inneren Berfaffung von Aloreng, die Roscoe entwirft 219)? Was ju ber Bergleichung bes Lorenzo mit bem Gefengeber von Sparta, bem allerlacherlichften Ginfalle , ben ein Siftorifer haben tonnte? Bas zu bem maßlosen Panegyrieus auf jene Periode von 1494, ben felbft Roscoes geliebter Guicciarbini mahrlich nicht unterschreiben wurde? Bie mußte ber große Mann befchamt fteben, wenn er in biefe paradiefifche Beiten, die und ber Englander schildert, bie blutige Rraft ber vergangenen Jahrhunderte jurudführen wollte! Benn er biefe Rulle von Thaten und Begebenbeiten, bie in ben Banben ber Biographien von Leo und Corenzo gus fammeugefucht find, überfabe, wie murbe er errothen, über Mangel an wurdiger Materie fur feine florentinische Gefchichte geflagt gu haben, in biefer Beit, die ibm bobl und leer buntt! Reben fo reichen Biographien, mas vermift er bas rege Leben bes alten Floreng, beffen Bolt nur noch bloge Maschine ift! Bas wiegen auch zehn romische Republiken voll Tugend und Araft gegen Ginen philosophischen und bichterischen Monarchen wie Lorenzo! Die murbe fich Machiavell fchamen, ein folches Engenbbild wie biefen Lorengo bes Roscoe, mit jenem Binfe auf fein beifes Blut beflectt 200) ju haben! Doch wie follte

<sup>219)</sup> In feinem Berte iber Lorengo II. p. 41. und befonders p. 44.

<sup>220) 3</sup>ch muß boch Gin Beispiel der Roscoeschen Beurtheilung der Denfchen geben, obgleich es mir leid ift, die Roten damit ju beschließen. II, 123 übersett er die Stelle Machiavell's, die über diefen Gegenstand handelt, so: such a combination of talents and of virtues, as appeared in Lorenzo de' Medici, was not counterbalanced by a single fault, although he was incredibly devoted to the indulgence of an amorous passion. Dieß heißt italienisch: No di quello si possono addurre vizii (vizii, a single fault!) che maculassero tante sue virtù, ancora che fusse nelle cose veneree maravigliosamente involto. Auf diese fast absichtlich verfälschte Uebersetung folgt bann folgender doch gar zu vedantischer Ausspruch, der dem Machiavell wieder einen Fleck anhängen foll: In asserting a particular defect, it is remarkable that the historian admits it not as an exception to his general approbation. Yet it is not to be denied, that if such an accusation were established, it woult be difficult to appologize for Lorenzo, although the manners of the age and the vivacity of his natural disposition might be urged in extenuation of his misconduct

auch ein fo treuer Unbeter bes Buicciarbini, an ben fich ber Mann wie an alle abnlichen Leute jener Zeit ich weiß nicht mit welchem platonisirenden garten Moralgefühl anklammert, Diesen tiefen Beift ergrundet haben, aus bem er fich erft Unregung ju großen Gebanken und Erklarungen über feine biftorifche Aufgabe batte bolen follen. Es ift aber etwas bes Betlagenswurdigften, mas fich im Bang ber menfchlichen Cultur beobachten lagt, bag es fo wenigen Menfchen (und barunter nach meinen Erfahrungen noch mehr Lefern von Geschichtbuchern als Schreibern) gegeben fcheint, biftorifche Begriffe ju faffen und biftorifche Bahrheiten ju murbigen. Bare bafur ein Ginn unter den Menfchen, fo batte man den Dachiavell, einen ber gang Benigen, ber murbige Begriffe von Gefdichte bat, nie fo vertennen tonnen. Diefer Mann ward bei feinem perfonlichen und litera rifden Auftreten unter feinen Zeitgenoffen bestaunt , bewundert, verehrt, geliebt, von vielen als Freund und Lehrer gesucht, von Andern wohl auch als Ropf gefürchtet, von Reinem aber, wenn es nicht ein Paul Jovius mare, ale Mensch fur unebel, als Burger fur tabelhaft, ale Schriftsteller fur mittelmäßig befunben. Es find feine Landsleute, bie ihn auch fpater, wenn nicht mit tiefem Urtheil, boch mit richtigerem Tatte angeseben haben, ale bie Germanen, und unter biefen find wieder Leute, bie ben Beiten und ber Denfart berfelben naber ftanden, wie Bacon, Couring und Andre, billiger und verständiger gewesen, als bie spåteren, bei benen bas Gefühl ber humanitat und Pietat bie Scharfe ber Forschung nicht guließ. Und wem biefer Bug boch auch achtungewerth erscheinen, wem es bunten follte, ich hatte mich ein wenig gar zu fehr vom Gifer ber Bertheibigung hinreißen laffen und mich ju ftart auf die Gegenseite gelehnt, ber bebente, bag 300 Sahre vergangen find, ebe fich nur Einer zu einer graden Chrenrettung bes Mannes verstand und ihn

Nachher glaubt er es denn auch seinem Helden schuldig zu sepn, ihn selbst von dem Ruf solcher Ercesse zu retten. Er meint, dieser üble Leumund möchte daher entstanden sepn, weil in seinen Poessen so vorwaltend eine Liebestendenz herrsche, und darum übersetzt er denn auch das cose veneree des Machiavelli so mild mit an amorous passion. Doch hier besinne ich mich, daß ich nicht der Mann bin und hier nicht der Ort ist, in die Beurtheilung dieser amorous tendencies weiter einzugehen.

wieder zu ber Anerkennung brachte, zu ber fich bie gegenwartige Umgebung beffelben gezwungen fublte. In Machiavell's Saupte bewegte fich fast Alles, mas feine Ration und feine Beit, bie eine der ungeheuersten und größten ift, hervorbrachte, und fpiegelte fich in feinen Schriften ab. Satte er bie Grundlagen ber Reformation naber gefannt und ben Beift bes griechischen humanismus, ber in Deutschland zu wurzeln begann, fo hatte bas neuere Europa fcmerlich Biele feines Gleichen ju nennen. Die Romanischen Nationen fennen nach ihm feinen größeren Mann; Alles mas bort Boden bette, fprofte in feinem Geifte. Großeres tann man von einem Menschen niemals fagen. Sahrhundert bezeichnet im Guben ben großen Benbepuntt, ber ben Uebergang von ben Bestrebungen in ber Runft zu benen in ber Wiffenschaft bilbet; folche Zeiten treiben überhaupt bie Geschichtschreibung gur Bluthe; Machiavell hat hier die Bahn gebrochen burch feinen großen Ueberblid ber menschlichen Berbaltniffe und burch fein Auffuchen ber Gefete ber moralischen Belt; er ift ber Bater ber neueren wiffenschaftlichen Behandlungsart der Geschichte. Im politischen Leben bot ber Guben von Europa ju feiner Zeit die lette Rraft auf, um die Refte feiner republikanischen Ordnungen zu balten. Machiavell ichrieb bafür mit Scharffinn und mit einem rubrenden Glauben an ben Erfolg biefer Anstrengungen. Auf ben Trummern ber Bolkerfreiheit pflanzten die Ronige von Spanien und Frankreich ihre absolute herrschaft auf, Machiavell erkannte bie Rothwendigkeit biefer Beranberung und ichrieb bafur mit nicht minberem Scharffinn, aber mit Bitterfeit und einer unwilligen Augsamfeit in ben 3mang. Jene Geschlechter ftellten querft große ftebenbe Beere auf und veranderten zwedgemaß bie militarifchen Ordnungen bes Mittelalters; jene Rurften fcufen und befestigten bas Gy. ftem bes politischen Gleichgewichts und bie neue Art von Staatsfunft, die bamit vertnupft mar; Machiavell fchrieb feine Bucher vom Rriege und wies auf die spanischen und schweizerischen Ordnungen, wie auf bas romifche Alterthum; und feine politis ichen Schriften haben alle Staatsmanner ju jener Beit fur bie grundlichfte Schule ber Belehrung in bem neuen Syfteme ge-In feinen Schriften liegt bas untenbe Geschlecht und bas fteigende; bas Beraltete und Eingemurzelte wie bas Reufeimende in ben Generationen; ber Untergang wie ber Aufgang.

Sein Genius erfannte bas Reue, erfannte beffen Rothwendig. feit und ichuf bafur; fein Berg bing am Alten und verließ es nur mit Schmerz. Er batte fich in ben Gebanten gefunden, bag fein Baterland die Beute raubgieriger Rachbarn werden follte, weil er in feinem Italien felbst nicht mehr die Rraft zur Despotie fand, beren eiferne Ruthe in ber Sand eines großen Mannes noch einmal die gesunkene Nation gur Bucht batte guruckfuhren tonnen; und boch, mabrend er bie Grundfage bes Abfolutismus von einem fanatischen Monche in Spanien mit großer Geschich, lichkeit gelehrigen Schulern predigen fab, war er nicht ohne Soffnung und nicht ohne einige Barme fur die bemofratischen Lehren eines andern fangtischen Monche in bem verloschenen Floreng, ber weber Geschicklichkeit noch gelehrige Schuler hatte. Den Zwiespalt, ben wir in Machiavell beobachten, beobachten wir im gangen Jahrhundert. Borausgegangen mar ibm bie Stiftung bes Jesuitenordens an Einem Ende von Enropa, und bie Lehre des huf und hieronymus von Prag am andern; gleichzeitig mit ibm baut Leo X fur ben alten Glang ber Rirche und ein Augustiner in Deutschland ftogt ihm ben Grundstein Des versuchten Gebaubes um; ber Geift griechischer Auftlarung fahrt durch Guropa und die buntlen Manner rufen die Sutten gum Rampf; in ber Literatur und im Leben ftreiten bie monardifchen Pringipien mit freieren Ibeen, ein Barchi mit Segni, ein Carl V mit ben protestantischen Rurften; Stalien gerriß bas Schwanken zwischen republikanischen Reformen und brobenden Tyrannien, und Machiavell's weite Seele umfaßt beibe Seiten; während man unter Seinrich VIII in England Catholifen und Protestanten wechselsweise ermordete, theilte ben Ronig felbst bas Schwanten zwischen Egoismus und Rleinlichfeit und bem gesunben Sinn fur bie Bernunftigfeit ber neuen Ibeen. Wenn Mo diavell in biefem Zwiespalte feines Innern fein Baterland auf gibt, die Denfchen verachtet und fich jener Bitterfeit überlaßt, bie feine Schriften burchzieht, wer will ibn barum anklagen, und nicht vielmehr bie Beiftesftarfe bewundern, mit der er fur bas Bobl feines Baterlandes Alles versuchte, Alles opferte, für bas Bobl feines Baterlandes, an deffen Rraft und Burbigkeit er verzweifelte und verzagte.

## Versuch

einer

## inneren Geschichte von Aragonien

bis jum

Ausgang des Barcelonischen Königstamms.

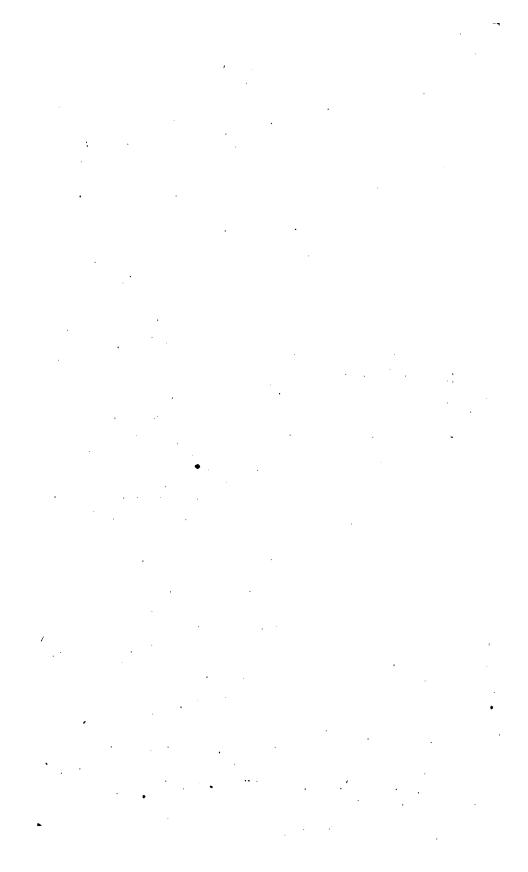

## Von dem Ursprung des Reichs bis jum Ende der Regierung Jacobs I.

Sefcichte ber Bereinigung ber brei Reiche.

Ich bente in den nachfolgenden Auffaten über die Geschichte von Aragonien fast ausschließlich bie inneren Berhaltniffe biefes Staates zu berudfichtigen, theils weil die außeren Schicfale beffelben bereits von Anderen erzählt find, jum größeren Theil aber auch barum, weil nur eine Behandlung biefer Urt mit meinen Unfichten von Geschichtschreibung in einer Zeit, beren Bedürfniß ausschließlich auf biese Seite hinweift, übereinstimmt. Obgleich ich mich nun ber Betrachtung jebes einzelnen Factums, bas meinem Urtheil nach bebeutend genug vortritt, um in einer gebrangteren Darftellung nicht verschwinden zu burfen, teines. wege entziehe, fo bictirte mir bod nicht falfche Befcheibenbeit bie Aufschrift, bie nur einen Berfuch verfpricht. Ich bin weit entfernt von ber Deinung, bag man und von einem Lande, über welches im Allgemeinen gute Materialsammlungen gang fehlen, und und im Befonberen bie Forschungen mancher neues rer einbeimifcher Schriftfteller entgeben, eine Gefchichte liefern tonne, bie ben boberen Unspruchen ber Rritif und hiftorifchen Runft irgend entsprache. Mit gleichmäßiger Genauigfeit und Buverläßigfeit ben Bang ber Entwidelung bes aragonischen Bolfes barlegen ju wollen, mare ein eitles Unternehmen; eitler ift das Bestreben, bas Mangelhafte unferer Untersuchungen barüber verfteden ju wollen. Die Schwierigfeit machft baburch, baß es gewiß nur wenigen Menfchen gegeben ift, bas Wefen einer von und fo entfernten, von unferen Sitten fo abweichens

ben, von ber ganzen neueren Zeit und ihrer Bildung wie durch eine Kluft abgeschnittenen Nation, wie der spanischen, zu fassen und mit Sicherheit zu beurtheilen.

Gleichwohl schien es mir, als ob bas Interessante biefer Geschichte bas Schwierige ihrer Behandlung übermoge. uns das wunderbar bewegte Leben in den italienischen Republiten bes Mittelalters die gange Rulle geistiger Betriebsamkeit in ben alten bemofratischen Staaten Griechenlaubs vor die Seele ruft, so zeigt bie Reichsgeschichte von Aragonien Staatsfraft, Simplicitat und Frugalitat, jugleich Armuth und einseitige Richtung in Wiffenschaften und Runft in einem Bereine, wie er nur theils in Rom, theils in Sparta wiedergefunden wird. Bergebens fragt man nach bobern Bedurfniffen bes Geiftes oder nach Beredlung bes alltäglichen physischen Bedurfniffes, Genuß ber Gegenwart, Schopfungen bes Geschmade und ber Phantage find fast gang fremb; aber auf bie Bergangenheit und seine Abnen folg, bewahrte ber Aragonier Burgerabel und Burger tugend, hing mit großer Liebe an bem ererbten Rechte und Ruhme ber Bater; beibe überlieferte er mit aberglaubischer Gewiffenhaftigfeit feinen Enteln, nicht in Lied und Befang, fom bern vermittelft Erforschung, Auslegung und Bertheibigung feiner uralten Gewohnheiterechte und feiner Bolfegeschichte. einer eigenthumlichen Poesse ist baber bier nicht die Rebe, aber Jurisprudenz und Sistorie hat Aragonien gepflegt wie Rom; zu allen Zeiten hat es Staatsmanner und Rechtsgelehrte ven großer Bedeutung gehabt, und neben feinen Burita bat bas Mittelalter fo menig etwas Aehnliches zu ftellen, wie bas Al-Rur freilich geben bier und bort verterthum neben Living. schiedene Principien durch Wissenschaft und Leben; mo Staliener ber Rugen leitet, bewegt ben 3berier bie Ehre; gang ein anderes ift baber ber Begriff von burgerlicher Freiheit in Aragonien, ein anderes - ich fage nicht in Rom, fonbern überall, felbst in ben nachsten Provinzen in Spanien. naber liegenden fleineren Rudfichten auf Staatsglud und öffentliche Wohlfahrt hat eben darum Aragonien nie gekannt; Industrie, Aderbau, alle Zweige ber Staatsbaushaltung vegetirten nur, fo gut fie es ohne Pflege vermochten. wir bagegen biefes Bolf in feiner ftaatsburgerlichen Stellung,

fo ift es erstaunlich, welche Energie fich bier entfaltet, die wieder bem Alterthum barin nabe fteht, baf fie nur von einem fleinen handelnden Theile ber Ration ausgeht, ber feine jus genbliche, raich vorübergebenbe und concentrirte Macht auf bie Unterbrudung einer großen Bolfsflaffe grunbet. Die fraftvolle Burde, die ber Unterthan gegen feinen Berricher bebauptete . der freie Bertehr zwischen Furft und Bolf hat fruh und fpat die vaterlandischen Geschichtschreiber mit Stolz erfüllt; voll von Selbstgefühl schrieb Raymund Muntaner 1) feine naive Ergablung ber Geschichte seiner Zeit, wie Blancas feine fritischen Commentarien. Diefe Begeisterung ber Aragonier fur ihre Gefchichte ift naturlich und begreiflich. Man bente fich, mit welcher maß. losen Uebertreibung Provenzalen und Spanier feit der Hofpoesse der Troubadours die Tugenden ihrer Furften ju vergrößern, ibre Rebler ju verfteden, ihrer Leibenschaft ju schmeicheln mußten; man bente bann an bie Reihe ber bewunderten Regenten auf dem aragonischen Throne, die Alles, mas das leben damale bewegte, ergriffen und benen an Ritterlichfeit nur England feine Ronige vergleichen barf, und bann ermage man bas Berhaltnig bes Abels ju folden Furften, und man wird einfeben, wie febr biefe Bergleichung bie Aragonier erheben mußte, falls Große Manner, von Umftanben unb fie fie felbit anftellten. Raturgaben gleich begunftigt, ftanden feinblich, oft überwiegend gegenüber: am Enbe ragte boch bie Ariftofratie, von einem trefflichen Corpsgeifte befeelt, ftets um eine Stufe bober. Stabter, von ben Furften geftust und gereigt, fuchten fich gu beben, allein balb gewahrten fie, beren Rechte und Rang meift benen bes Abels gleich maren, bag ihr Bortheil vielmehr Berbindung mit ben Großen verlangte. Bollende bie Geiftlichkeit, bie in Spanien überall von je Ginfluß auf ben Staat ju üben gewohnt mar, blieb bier aus Berwaltung und Gerichten wie verbrangt, fo bag ein eigner Stillftand ber Macht bes Abels ber Staatsgeschichte von Aragon jur Folie bient. Da fich auf biefe Beife bie Berfaffung ber Nation in einem fleinen Rreife entwickelte, in einem Rreise bagu, in den feinerlei Civilisation

<sup>1)</sup> Chronique de Ramon Muntaner, in der Sammlung von Luchon. Sehr interessante hierher gehörigen Stellen Tom. I. p. 60 61.

eingebrungen war, welche die Entfaltung jener Staatseinrich, tungen irgend verwickelt ober schwer faßlich zu machen geeignet war, so können wir hier, ba die Form der Verfassung durch, aus die neu europäische, repräsentative ist, die eigenthumliche Beobachtung machen, wie sich ein höchst einfaches Bolt, das seiner Abgeschlossenheit und so vielen Charakterzügen nach weisentlich an die Staaten des Alterthums erinnert, sich in diesen neueren, in höchster Einfachheit hier erscheinenden Formen der wegt; und diese Beobachtung ist gleich interessant für den, der aus einer Theilnahme an den Zeitbegebenheiten die verschiedene Gestaltung der modernen Staatsform in ihrer roheren und ausgebildeteren Erscheinung zu vergleichen wünscht, wie für den, der tieser den staatsmoralischen Tendenzen der alten Rationen und den staatsrechtlichen der neueren nachdenkt.

Diefer erfte Abschnitt foll bie anfangliche Gefdichte bes aragonischen Reichs bis auf bas Ende ber Regierung Jakobs L fuhren. Go viel Raum wenigstens bedurfte es, um uber bie entstellte Geschichte ber erften Zeit und über bie Elemente bes nachmaligen vereinigten Reichs Aragon einigermaßen mit Ge nauigfeit zu urtheilen. Es murbe indeg bem 3med biefer Blatter jumiber fenn, wenn ich mich auf Erdrterung bes Gingelnen in der Urgeschichte ber oftspanischen Reiche einlaffen wollte. Berunstaltete Trabition, Mangel an alten Documenten, Gitels feit, Borurtheil und Streitsucht ber Gelehrten haben biefen Gegenstand in foldes Dunkel gehult, bag es ichwer ift, auch nur bas Bahricheinliche mit einiger Sicherheit auszuscheiben ?). Die verschiedensten Forscher haben baber zwischen leichtglaubis ger Unnahme ober gar hartnaciger Bertheibigung ber bertomm. lichen Erzählung, und bequemem Bermerfen ber gangen Sage feine Mitte gefunden; bochftens theilten die Berftanbigeren ber einheimischen Autoren ihre Zweifel mit, ohne jeboch gu magen, die gebeiligte Ueberlieferung zu verftogen ober anzu-

<sup>2)</sup> Los (sucesos) que se han publicado hasta hoy, han tenido la desgracia de ser tan mal descritos, tan mal observados, tan confusamente recopilados, que forman un horrendo cahos por el lector que busca mas la instruccion que las maravillas. Ein Ausspruch Capmann's über die span. Geschichtschreibung überhaupt.

taften 3); fie faben es wie Livius bem Alterthume gerne nach, bag es burch Berfnupfung bes Birflichen mit bem Bunberbaren ben Unfang ber Reiche in großeren Glang ju ftellen fuchte. Benn einmal ertreme Bege eingeschlagen werben follten, fo scheinen mir biefe Manner beffer verfahren zu fenn, ale bie Auslander, bie, leicht beruhigt uber bie berrichende Ungewigheit, über bie gange Sache unbeforgt wegschlupften und ihr fritisches Gewiffen mit Trug-Argumenten in Schlaf brachten. Es gab indeß zwei Bege, auf benen eine Unnaberung jum Biele eber ju erwarten ftanb; beibe in ber Ratur ber Untersuchung einfach begrunbet, beibe aber auch mubfam und boch im Erfolg zweifelhaft fur ben Inlanber, fur ben Fremden fast gang unzuganglich. Auf bem Ginen mußte man versuchen, mit hintanfetung alles neueren Bierrathe, mit Bernachläßigung aller verbachtigen Sulfemittel, aus ben altesten und zuverläßigften Urfunden gum Behnfe ber außeren Gefchichte Alles jufammenzustellen, mas historische Glanbwurdigfeit an fich tragt, fo mager und burftig es fenn mochte; über einzelne Theile ber Frage, wie g. B. über bie eis ner Frankenherrschaft in Navarra und Aragon murbe man vielleicht aus bem Mangel an fichtbarem frankischen Ginflug, ber in Catalonien fo groß ift, aus bem Mangel an Inftrumenten, die in Betreff auf Catalonien feit dem Anfang bes neunten Jahrh. fo jablreich find , negative Schluffe gieben burfen ; befage ber Rrititer grundliche Renntnig auch in anderen Gebieten ber Gefchichte, fo mochte er mit Borficht und Bebutfamfeit Analogie und Combination ju Gulfe nehmen, wo ibn feine schmalen Rotigen verließen. Diefen Weg betreten — aber nur theilmeife betreten ju haben, ift ein Berdienft des Don Joaquin Traggia 4). Er bat bas Unwesentliche bes Streits verlaffen; er hat entfernt, mas nationaler Gifer erfann und Ruhmfucht

<sup>3)</sup> Außer Zurita Gariban comp. hist. t. IV., Abarca in den Reyes de Aragon u. a. Mariana lib. VIII. p. 429. 30. 33. dei Schott Hispania illustrata. Ueber die Behandlung dieser Geschichten äußert er ganz tressend: mirari magis potes, discrepare auctores in mendacio, quam quid veri sit discernere.

<sup>4)</sup> Mem. de la Real Acad. de la hist. t. IV. in bem discurso hist. sobre el reyno pirenaico, und im Diccionario geogr. hist. de España, por la Acad. de la hist. t. II. Artifel Ravarra.

vergrößerte b); er hat gefühlt, bag bei ber Art ber maurifchen Eroberung, die weniger durch Waffen als durch panischen Schred verbreitet, nicht mit langfamem Bertilgungefriege befestigt marb, fondern, mit oberflächlicher Schnelle uber bie Pprenden getragen, einen Buftand ber Anarchie in Spanien gurudließ, bie rie stigen Bergbewohner sehr balb nach Selbständigkeit ringen ober fie behaupten tonnten, wie es felbst bie Balifer in England gegen ein andres Sustem von Eroberung vermochten. Selbständigkeit muß nur im Gebrange zwischen Mauren und Franken mit einer gewissen Beschränkung gedacht werben, um ihre Wahrscheinlichkeit nicht zu verlieren. Wenn ich indeg auf Traggia's Untersuchungen bier feine weitere Rucficht nehme, fo geschieht dieß, weil fie theils ihrem Stoffe nach nicht hierher gehoren, theils weil ich in dem Eremplare seiner Schrift in ben Memoiren ber hift. Afademie, bas ich benuten tonnte, bie angefundigten Urfunden und Belege nicht vorfand, auf bie bier Alles ankommt 6). 3ch fann alfo feine genealogische Reibe der alteren Konige von Pamplona bis auf Sancho den Groffen eben fo wenig verburgen, als verwerfen ?). Diefe Genealogie lagt fich, wenn auch ein Niebuhrischer Scharffinn aufs einbring lichfte ibre Unficherheit barlegte, nicht gang entfernen, weil fie von Poeten ober Parafiten nicht willführlich erfunden, nicht erweislich auf lappische Quellen, wie bie fatalonischen und polnischen Sagen auf Tomich und Radlubet, gurudtzuführen ift, ba sie von der Nation als geschichtlich anerkannt wird, ba Monche und Abel - gleichviel ob achte ober falfche - Docu-

7)

<sup>5)</sup> Mehreres hierher Gehörige theilte ich in den heidelberger Jahrbudern 1831 mit.

<sup>6)</sup> Er legt besondern Werth auf einen Coder von St. Istor de Leon aus dem 12. Jahrh. und einen andern in St. Waria de Meya aus dem 10ten, die in ihren Genealogien übereinstimmen. Was man fonst als Quellen dieser Geschichten angibt, der Chronist von Pesa, die regla de S. Salvador de Leyre, die Epitaphien in Pesa sind freilich neu und verdächtig. S. Masdeu hist. crit. tom. XV.

<sup>1.</sup> Jnigo Arifta, c a. 750.

<sup>2.</sup> Garcia Iñiguez.

<sup>3.</sup> Fortuno Garcez, feit c a. 784. 4. Sandjo, bis gegen 830.

mente, bie von biefen Königen herrührten, geltend machten; ba die spateren Regenten auf dieser Borfahren Ramen bin Anssprüche — Erbansprüche auf Staaten sogar — erhoben, da sie sich auf diese Borfahre nberiefen, wie sich die Nation andrerseits auf die alten sobrarbischen Feuros berief.

Diese Gesetze von Sobrarbe murben die zweite Seite bieten, von der die pprenaische Sage zu fassen mare. Wo liegt
die Wurzel der ausgebreiteten, verherrlichten, zum Lieblingsgegenstande der Nation gewordenen Tradition? Ift sie erst spat,
nachdem sich langsam die berühmte Berfassung gebildet hatte,
planmäßig zuruckconstruirt worden, da jene bekannten Einschränfungen der königlichen Gewalt ) mitunter die eigenthumlichsten

12. Garcia Ganchez.

13. Sancho Abarca bis gegen 994.

14. Garcia Sanchez el tembloso, † 999 oder 1000.

Garcia Garcez † 1005. Sancho el mayor seit 1005 allein König.

8) Die berühmten Säße lauten (bei Blancas Comment. rer. Arag. in Schott t. III. p. 588. oder bei Billalba cod. sororum t. I. gleich Ansags): 1. In pace et justitia regnum regito nobisque soros meliores irrogato. — 2. E Mauris vindicabunda dividuntor inter Ricos-homines non modo, sed etiam inter milites ac infantiones; peregrinus autem homo nihil inde capito. — 3. Jura dicere regi nesas esto, nisi adhibito subditorum consilio. — 4. Bellum aggredi, pacem inire, inducias agere, remve aliam magni momenti pertractare caveto rex, praeterquam Seniorum annuente consensu. — 5. Ne quid autem damni detrimentive leges aut libertates nostrae patiantur, judex quidam medius adesto, ad quem a rege provocare, si aliquem laeserit, injuriasque arcere, si quas sorsan reip. intulerit, jus sasque esto. — Für die erste oben angedeutete Meinung ist D. Jose Sabau p Blanco in seiner Ausgabe des Mariana Madrid 1819. t. XII. p. III.

<sup>5.</sup> Timeno, Alarichs Gohn, aus dem Geschlecht des Eudo.

<sup>6.</sup> Garcia Ximenez. Jnigo Ximenez, oft mit In. Arifta verwechselt.

<sup>7.</sup> Sñigo Garcez 9. Fortuño II. 10. Sancho Garcez. 11. Ximeno, seit 925. bis gegen 880. seit 905.

<sup>8.</sup> Garcia Inigues + 882.

Puncte der aragonischen Staatsgesete berühren? Dber laffen fich biefe Ginrichtungen wirklich jurudverfolgen und berleiten, obne daß man barum bie bertommliche Ergablung annimmt, bie auf einen Schlag gescheben lagt, mas fonft nur Jahrhunderte jur Reife bringen, die ben Justitia gleich anfangs mit aller fpateren Gewalt auftreten lagt, eine gewaffnete Pallas aus bem haupte bes Beus geboren? Raum haben bie Spanier eis nen Berfuch gemacht, hier einiges Licht zu schaffen; fur uns Entferntere, die wir bes nothwendigften Materials beraubt find, ift es miflich, mit unferem Scharffinne bas entwirren zu wollen, mas der fpanische in fast unlösbare Anoten vertnupft bat. Eine genaue Geschichte bes westgothischen Gefetes und feiner Geltung murbe leicht einen ober ben andern Aufschluß geben tonnen, benn es murbe manches gewonnen fenn, wenn fich bie spatere Unwendung beffelben in ben Pprenden ebensogut nachweisen ließe, ale in Castilien, Leon, Catalonien. Leider fehlte mir bie Ausgabe bes fuero juzgo, die die Madrider Academie beforgen ließ, in beren Ginleitung Don Manuel Lardizabal y Uribe eine intereffante Geschichte deffelben mittheilen foll 9). So weit ich felbst nachzuforschen vermochte, muß ich burchgreifenbe Unwendung bes gothischen Gefetes in Aragon und Navarra leugnen. Bur Entscheidung fann indeg nur eine Untersuchung über die fruhesten Stadtrechte und Privilegien ber Municipalitaten in Navarra und Aragon fuhren, allein von ben großen Schaten, bie bieruber in ben Cartularien nieberaes legt find, ift fo gut wie Nichts in unferen Sanden und die Spanier haben fie nicht zu nugen verstanden. Der einzige Doret hat, wie das in feinem Relde auch bei Traggia und vielen anderen ber freien Spanier ber Kall ift, bie mabre Seite gmar gefunden, aber nur berührt. Er ift es, deffen Streit mit Laripa 10)

<sup>9)</sup> Rapnouard im Journal des Savans 1818.

<sup>10)</sup> Die schreckhaften Opera sind: Domingo la Ripa, Corona real del Pireneo 1685. 2 Voll. sol. — Moret, Investigaciones hist. de las antiguedades del Reyno de Navarra. 1. Vol. sol. Dagegen tämpst wieder Laripa's Desensa hist. por la antiguedad del Reyno de Sobrarbe, und dies veranlaste endlich Moret's Congressiones apologeticas etc, die wenig enthalten, was nicht die Investigationen schon in anderer Ordnung in sich fasten.

bas alte Unfehn ber sobrarbifchen Gefete erschuttert bat, und nach feinen Investigationen wird Riemand mehr behaupten fonnen, bag es wirklich folche Gefete im Sinne ber alteren Erzähler gegeben habe. Rur muß man ewig auch an ibm beflagen; bag er wie fast alle feine Lanbeleute feine Meinung nie, aber nach feiner Meinung Alles biegt und beugt. Die Beweife für eine alte Legislation benft er besonders damit zu entfraften, bag er weitlaufig bemonftrirt, in wie ichlechtem Buftanbe Gefet und Rechtspflege noch unter Sancho Ramirez mar; allein einmal raubt er bem Lefer gleich wieder den beften Ginbrud burch feine Conjectusen, bie ben Anfang ber pprenaischen Gefetreform in bie Regierung bes genannten Ronigs feten, bie ben in ber Geschichte ber sobrarbischen Rueros ermabnten Pabst Albebraud auf Gregor VII. und beffen freundliche Berbindung mit Sancho beuten , u. bal. m.; fobann aber fieht boch jeber, ber fein Argument etwas überbenft, wie gar nichtig es im Grunde ift, ba ja Riemand im aragonischen Staate, befonders in ben Zeiten feines Entftebens, bas Gerichtswefen, fondern bas Berhaltnig zwischen Bolt und Furft, bie frabe Emancipation der unteren Stande, die Combination der Theile der hochften Staatsgewalt zu einem glucklichen Gleichgewichte als bas Mertwurdige angefeben bat, und ba man auch recht gut weiß, was es felbst spater bei gereifterer Berfaffung unter ber Feubalariftofratie mit ber Rechtspflege fur eine Bewandtnig hatte. Es war alfo fehr gut moglich, bag auch bei einem wilben Rechtszustande unter bem friegerisch stolzen Menschenschlage sich fcon fruh ber Sinn fur Sicherung feiner Rechte gegen bie res gierende Gewalt regte. Richt viel andere verhalt es fich mit bem was Moret über bie Gefete von Jaca fagt. Wenn hier bie Kabler Brig Martineg, Blancas u. a. von einem Rechte reben, bas nicht minder berühmt ale bas von Cobrarbe, wie biefes in Ravarra feit Galindo Ugnar in uraltem Gebraude gemefen mare, fo entscheidet gwar bagegen, bag ein folches gesuchtes und gutes Gefet in biefer Stadt offenbar erft in bie Beit bes Sancho Ramirez gelegt werden muß, ber gu ben burgerlichen Freiheiten biefer Stadt ben Grund gelegt hat 11), als

<sup>11)</sup> Moret, Investig. aus dem Lib. de la Cadena im Archiv von Saca-Notum omnibus hominibus — quod ego volo constituere Civita-

lein biefer Jacetanische Cober wird boch ebensowohl als die fpa, ter unter Theobald I. in Navarra, unter Jakob I. in Aragon aufgeschriebenen Sammlungen auf alteren Gewohnheiterechten beruht baben, und in der That weisen mehrere der cartas pueblas, bie mir besigen, auf folche altere Befege gurud; bie Populationen reichen nach den Complutensischen Unnalen bis in den Anfang des 9. Jahrh. und find, scheints, stets von gemiffen Bertragen begleitet gemefen, die, mo fie am einfachften find, abermals andere Observanzen andeuten. Go fehr ich bas ber überzeugt bin auf ber einen Seite, baf, ebe ein fobrarbis fches ober wie fonft genanntes Gefet irgendwo allgemeine Gib tigfeit hatte, Beichbildrechte, Immunitaten und Prarogative fo ansehnlich privilegirter Stabte wie Jaca, Eftella, Daroca, Pamplona, Logroño, Laguardia u. a. Borlaufer aller allgemeineren Gefetgebung maren und bag biefe fich nur aus jenen gebildet hat, fo bin ich boch nicht zu überreden, biejenigen für unverständig und fabelsuchtig zu halten, die an einen hang ber pprenaischen Bergbewohner glauben, nach welchem fie frube schon bas Berhaltniß von Herrscher und Beherrschten zu reglen fuchten, ein Sang, von dem ich hier noch unentschieden laffe, ob er burch bas gothifche Gefet und beffen Gebrauch gebildet warb, ober ob er eigenthumlich ben Pyrendern angehort 12). Das Refultat nun, welches Moret in ber unten 18) anzuführenden Stelle

tem in mea villa Jacca. Imprimis condono vobis omnes malos fueros, quos habuistis usque in hunc diem. — Et ideo — concedo et confirmo vobis et omnibus, qui populaverint in Jacca mea civitate, illos bonos fueros, quos mihi demandatis etc. cf. Asso hist, de la economia polit, de Arag p. 17. Eine Stelle aus einem Privilegium Alonfo's II. lautet: Scio enim, quod in Castella, in Navarra et in aliis terris (j. B. die vastischen Provinsen) solent venire Jaccam per bonas consuetudines et fueros, ad discendos et ad loca sua transferendos.

<sup>12)</sup> Bu einer Bergleichung aragonischer Bräuche mit goth. Gesetzen neigt Raynovard; mir ist es nur zu gewagt, so unsichere Dinge, wie jenen fabelhaften Königseid und wie das Erordium im fuero juzgo, zu vergleichen; letztes scheint Lardizabal sowohl wie sein Beurtheiler für acht und alt zu halten, wie auch Llorente thut, der die alte Ausgabe des Billadiego von 1600 in 3.1792 neu herausgab, u. der zeeilich gern am Ruhmvollen hängt.

<sup>13)</sup> Moret Congressiones p. 455. Aquellas particularidades, municipales entonces de solo Sobrarve, insertas en el cuerpo comun

aus feinen Forschungen giebt, ift freilich bas Meußerlichste, bas fich benten lagt. Wir fteben wieber, wo wir im Anfang ftanben, und fragen von Neuem: Mogen nun bie Unfange biefer Legislation unter die erften ober bie letten Arifta's ju legen fenn, woher die auffallende Berschiedenheit in dem Geifte biefer Gefete, ber von bem ber Institutionen fast aller nachsten Rads barlander fo fehr abmeicht? mober die Begeisterung bes Bolfes bafur, icon bann, ale es noch bie glangenoften Rechte ju erringen batte, also noch nicht ftolg auf ein neues Erworbenes. sondern vielmehr auf ein Althergebrachtes und Salbverlorenes fenn tonne? woher überhaupt die gang eigne Entwicklung einer handvoll Leute, die zwischen Navarrefen, Catalanen, Castiliern und Mauren ju verschwinden scheinen sollten? Da une bie Urgeschichte auf biefe und abnliche Fragen mit finnlosen Rabeln, ober follen wir ihnen die Ehre anthun ju fagen, mit Bilbern antwortet, wie sie ber Dichter ober ber Logograph gebraucht, fo ift bie Untersuchung außerft schwierig. Wir fonnen wohl, um und ben Gegenfat jum Theil ju ertlaren, die Ginbrude bes Rimas, bes Wohnorts, aller außeren Umftande in ber geiftigen Form des Menfchen biefer Gegend errathen, aber biefe Eindrucke reichen jur vollen Erflarung bes Gegensages nicht bin. Der Aragonier ift ein Anderer ale ber Navarrese, mit bem er bas raube Rlima, bas felfige Gebirg, bas Jagd, und hirtenleben, bas zu Duldsamfeit und heroischem Muthe gewohnt, gemein bat; er bilbete einen anderen Staat, ale ber Castilier, ber fich bies fen, wie er, im langen Rampf mit Religionsfeinden erstritt. Rach ben Wirfungen, bie die Schicffale ber Boreltern bes aras gonischen Bolfes, das wir im 11ten Sahrh. auftreten feben, einige Sahrhunderte hindurch auf es gehabt haben, suchen wir vergebend; ihre Rette ift fur und gerriffen. hier liegt aber grabe eine Thorheit ber rudfichtelofen Beftreiter ber Sage: fie wollen, mas fich erft langfam entwickelte, fpater eben fo plotslich auftreten laffen, als die fabelnden Siftorifer es fruber thun.

a otras regiones antes y mas antiguo, formaron el fuero de S., en quanto tal posterior mucho al comun, pero confundido por el Autor del prologo, que por ignorancia de los tiempos, en que cada cosa se hizo, mezcla lo uno con lo otro, etc.

Roch fragte teiner unter ben neueren Forschern nur weß Stammes und Gefchlechtes bie Aragonier eigentlich fegen, und in ber Geschichte bes Reichs bat Niemand noch bie Elemente geschieben. hier ift noch nicht ber Ort auf diese Fragen ju antworten, ich fomme am Ende ber Abhandlung mit wenigen Worten barauf gurud, wenn wir erft ben Aragonier in feinem Staate etwas naber fennen gelernt haben. hierher gehort nur, was bie Sage Die Pyrender mablten, ihr zufolge, im Beginn ber Maurenkampfe einen Ronig, ber ber gothischen Ronigsfamilie Diesen unbedeutenden Winf nehmen wir einft nicht angehörte. weilen fo bin. Ich mage eben fo wenig, über ben Beift ber Gefete bier irgend etwas ju anticipiren. In ber Sage glangt bas ftolze: Erft Rechte, bann Regenten! Das ift mabr, in bies fen einfachen Grund ber Sage trug man fpater alle bie berrlie den Garantien ber aragonischen Freiheit gurud, bie Union, ben Justitia, bas Dabirecht bes Bolfe, bie Magigung und Befonnenheit bes Berfahrens, bie bas Interregnum vor Ferdinand I. gum Stolze ber Nation machen. Das gute Berhaltnig ber erften aragonischen Ronige zu bem romischen Stuble, ber Rubn ber Lombarda und die fpate Gultigfeit ber lombardischen Gefete in Neapel ruft fich unwillführlich ins Gebachtnig, wenn man von einer Berathung mit bem Pabste und ben Longobarben über bie Gefengebung bort. Das scheint gegen die Unnahme irgend eines hiftorischen Moments in der Sage zu fprechen. eben, wie wenn man vernimmt, daß in einer Maurenschlacht bes Garcia Zimenez ein rothes Rreuz über einem Baume am Himmel strabite, daß nach erfochtnem Siege bem Taufer 300 bannes ein Rlofter auf einem Felfen gebaut wird: man erkennt bas Bappen bes Reichs, ben Namen Soprarbe, die Lage bes wichtigen Rlofters von Pena. Allein auch felbst diese einleuche tenden Bezüglichkeiten zwischen Sage und spaterer Geschichte muffen nicht grade gur Unnahme volliger Erdichtung migbraucht Sonft fonnte man eben fo wohl die Schlacht bei 211coraz megleugnen wollen, weil auch in ihr bie Sage die Erflarung eines Schildes bes aragonischen Bappens, bes Patronats des beil. Georg über die Ritterschaft und des Ursprungs mehrerer berühmter Abelsfamilien in Aragon und Catalonien nies bergelegt hat.

Ich beginne nach allem bisher Gefagten bie aragonische Geschichte mit Ramiro I. (1035 - 1063), wie man gewöhnlich thut; halte mich auch ftreng an Aragon felbst und schweige baher von Sancho bem Großen, ber Navarra angebort. wurde sich aus feiner Regierung für innere Geschichte mehr nur muthmaßen als bestimmt angeben laffen, fo ausgebehnt fein Ruhm ift 14), die getheilten Reiche Spaniens jum exftenmale burch Erbschaft, Baffen oder politische Berhaltniffe unter eine herrschaft vereint zu haben. Bei ber Theilung seiner Staaten erhielt fein naturlicher Gobn Ramiro 15) einen fleinen Gebirgftrich in ber Anebehnung etwa von den Thalern von Roncal bis Bielfa, süblich nicht viel über das Flugchen Aragon, denn in Biel und Aperbe fagen noch Sarazenen. Der Bater lieg ben armlich bebachten Sobn noch bei feinen Lebzeiten eine Renuntiation une terschreiben, nach welcher er jedem Unspruch auf Ravarra entfagt 16), er brach fie jedoch gleich nach bes Baters Tob, ob.

<sup>14)</sup> Mariana VIII, 13. p. 452. Sanctius — Castellae principatu anctus est, et Ferdinando filio ad Legionemsis regni successionem patesecit aditum, rebus in omni vita gestis domi militiaeque clarissimus: unde non tantum Majoris cognomine honestatus est, sed etiam Imperator Hispaniae vulgo dictus; ut solet populus haud magna de causa suis saepe Principibus splendidos assingendo titulos assentari. Ueber diesen Beinamen des Großen haben schon manche einsichtsvolle historiser recht slache Bemerkungen gemacht, indem se immer hinter den Eigenschaften der so Benannten die Ursachen der Benennung suchten und meist nicht fanden. Der Berf. behält sich vor, seine Meinung darüber in einer besonderen Ubhandlung nächstens mitzutheilen.

<sup>15)</sup> Chron. Silense p. 313 in España sagrada t. XVII.

<sup>16)</sup> Briz Martinez p. 378. Ita juro ego Ranimirus, proles Sanctionis Regis, tibi germano meo domino, per Deum patrem omnipotenten —, ut de ista hora in antea non requiram contra tuam partem plus terram, nisi istam, quam pater meus mihi donat et supra est scriptum: in qua non ponam tibi Azaquia (Aschakia) aut Alhodera, qua tibi tuam terram tollam, nec pro pacem nec pro Alfetna (dieğ Bort gesteht Briz nicht zu verstehen; es ist gerade ein sehr gewöhnliches in den Instrumenten des 9ten Jahrh. und dem pax entgegengesest), nec cum Mauros nec cum christianos. Sed si aliquis audaciter comprehensus suerit in hac

wohl mit ungludlichem Erfolge, benn er verlor auf turge Beit fein Reich; beffer hielt er eine zweite Entsagung ju Gunften Sancho's des Edlen, und Navarra blieb von Aragon getrennt Dagegen warb Ramiro, wohl burch Babl ber Ginwohner, herr von Cobrarbe und Ribagorga, dem Antheil feis nes Bruders Gonzalo, ale biefer eines unnaturlichen Tobes geftorben mar. Fur meinen 3weck find in den Zeiten ber erften Ronige bie kirchlichen Angelegenheiten weit bie bervorstechendften, an fie knupft fich die ubrige Geschichte von felbst und die Hierarchie und Monachofratie bes Rlofters G. Juan be la Vena bunft mir ber Mittelpunct ber Gefchichte von Aragon im erften Es ift tein Zweifel, daß die Reformation bes Jahrhundert. Rlofterwesens feit bem 10ten Jahrh. in biefen Bergen außeror bentlich leichten Gingang fand, wo icon unter bem letten Ronig von Pamplona jene Mondherrichaft empor wuchs, bie wir unter ben erften Regenten in Aragon im schönften Flore finden; benn überall zeigt fich unter Ronigen und Großen eine blinde Berehrung, die rudfichtelos Personen und Gigenthum ben Rloftern fchentte; nur unter ben Bifchofen zeigte fich fpater, wie naturlich, die erfte Eifersucht und Sabsucht, beides gegen Abel und Monde, obgleich noch unter Sancho Beifpiele vorfommen, bag Bischofe freiwillig ihre Rechte auf die Ginfunfte und bie Gerichtsbarteit einzelner Rirchen an das Rlofter von Dena ab. treten 17). Diefes Rlofter bes Taufere Johannes mar bas Erfte in Spanien, bas zur Zeit Sancho's bes Großen burch ben Abt Vaternus reformirt mard 18) und feine Macht und fein Ginfluß erreichte eine ungemeine Bobe. Es war ber pamplonischen und aragonischen Ronige ausgesprochene Absicht, biefes Rlofter nach bem Mufter bes von Clugny einzurichten, bas in biefen Gegens ben in großem Unfeben und im Besit mander Schenfungen fant, und reichlich ftrebten fie bem Sugo Capet nach, ber auch

elatione, quod tibi contradicere aut resistere voluerit, in quantum valuero contra illum expugnabo atque inimicus ero. An das barbarische Latein muß man sich hier ganz besonders gewöhnen; man sieht, die perdida bewirkte hier was anderswo Gregor's Eiser gegen die heidnische Literatur und die Regeln des Donat.

<sup>17)</sup> Briz p. 552.

<sup>18)</sup> Privil, des Sancho Ramirez bei Blancas p. 625.

in ber Restituirung ber Guter von St. Germain und St. Dente eines ber erften Beispiele gur Rachahmung gab; ein ungebeurer Strom von Donationen machte Bena zu einem eigentlis den Staate, feitbem Sancho Ramirez fich, wie bort Bilbelm von Aquitanien, aller Lehnsherrschaft über das Kloster begab und es unmittelbar bem Pabfte unterordnete. Es ift erstaunliche. wenn man bei Brig bie unendliche Reihe ber an Pena getommenen Orte und Rirchen überblicht, ober auch nur die Beftatis gungebulle 19) bes Pabstes Alexander III. vom 3. 1479 burchs fieht; erstaunlich, wenn man bie Lifte ber Schenkungen bes Sancho Ramireg lieft und ben Gifer bemertt, mit bem fich alles jur Darreichung von wirklich erworbenen ober noch ju erobernben Gutern brangte, besonders feitbem es burch bas Beispiel und ben nachbrudlich ausgesprochnen Bunfch ber Ronige Sitte unter bem Abel geworben mar, fich in Bena die Begrabnifftatte ju mablen. Der Bunfch, fich mit Person und Sabe bem Rlo. fter zu übergeben, marb fo baufig, bag es ben Geschichtschreiber von Pena', Brig Martinez, verleiten fonnte, von einem alten Ritterorden ber Donados de S. Juan ju traumen. man , bag ju Giner Zeit funf fromme Ronige , bie aufs innigfte mit biefem Rlofter vertnupft maren, mit funf Pabften aus bem Benedictinerorden, von benen noch dazu brei Donche in Clugny maren, in freundlichem Berhaltniffe wetteiferten, auf Dena ihre Bobltbaten auszuschutten, fo begreift fich bie bebeutenbe Rolle, bie biefe Monche fpielten 10). Aehnlich begabte und reiche Ab-

<sup>19)</sup> Brig p. 265. sqq.

<sup>20)</sup> Ich muß drauf aufmerksam machen, daß gewisse eigenthümliche Rechte der späteren aragonischen Edlen nicht von dem eroberten Range, nicht von dem Stande, sondern von den eingewurzelten Begrissen von Personenwürde abhingen. Daher haben die Mönche ähnliche Privilegien wie die Infanzonen. Der Abt von Pesia kann nur vor 3 Aebten seines Gleichen zu Gericht stehen. Ein Berbrecher, der nur das Kleid eines Benedictiners oder das Gediet von Pesia berührt, ist sacrosanct. In einem Dorfe, wo sich einer dieser Mönche besindet, darf kein Pfand von einem Einwohner ohne seinen Bewilligung genommen werden. Die heerden des Klosters dursten im ganzen Reiche Sommer und Winter ungestört weiden, ein Recht, das dem privil. de Veynte in Saragossa ähnlich ist, das so viel Reid erregte (s. Usso p. 122.); dagegen hat Pesia seine eignen vedados.

teien, abnifche Schenkungswuth und blinde Bingebung findet fich wohl auch in ber fpanifthen Mart, allein nirgende eine fo ausschließliche Ueberhaufung und besonders nirgende eine fo enge Berbindung eines Rloftere mit bem weltlichen Berricher. Engste Beziehung zwischen dem Throne und ber Abtei mar auf verschiedenen Wegen bervorgebracht; wie vom Drafel aus murden von da die heiligen Ariegszüge unternommen, von den Ros nigen Gelubbe abgelegt, ber Segen ber Geiftlichen erfleht, und bie gutmuthigen Belben ichrieben bem Gebete ber Priefter ben Erfolg ihrer Baffen mehr, ale ihrem ruftigen Urme ju; bie Fürsten wurden bort erzogen 21) und auch fruber follen sie ber Sage nach in bem fabelhaften Bischoffite St. Debro be Cires bei ber Stadt Becho aufgewachsen fenn, um fie in ber Raubeit ber Bergluft robufter und friegerischer zu machen; nach bem ausbrudlichen Bunfche bes ascetischen Sancho follten feine Rachfolger stete die Kastenzeit in dem Rloster verleben und bort begraben werden. War auf der einen Seite ber Ronig freigebig, fo follte boch auf der andern der Abt fein Kloftergut veräußern ohne toniglichen Confens; wie verbunden ferner fich Brig ben Ronig und ben Abt von Dena benft, zeigt er ba, wo er von ben Pabften verfichert, fie fenen beiden gleich willig mit Gnabenbezeugungen gewesen, weil sie sich nie in bie schismatischen Bandel ber Rirche gemischt hatten. Auf ben alten Mungen gibt bas Reichsmappen bie eine und ber Taufer Johannes bie andre Seite des Geprages ber, und furg, diese freundliche mechselseis tige Stellung blickt überall hervor. Man fann vielleicht behaupten: Diese Monche find hier die Wiederhersteller des Staates, wie anderewo der Wiffenschaften, und im Bestreben nach der einen Richtung, wie im Berschmaben der anderen, ist ihnen dle Nation gefolgt.

Geben wir ein wenig der Geschichte des Klosters nach, so werden sich fur den Anfang die übrigen Beziehungen der aragonischen Geschichte, die uns wichtig sind, ohne allen Zwang anknupfen lassen. Es war ein Gluck für Aragon, daß eine ungestorte Reihe so frommer Könige, wie Ramiro, Sancho, Peter I.
und Alsons I. ihre Fürsorge den kirchlichen Angelegenheiten wid-

<sup>21)</sup> Brig p. 688.

meten, benn wie man aus Brig an verschiedenen Stellen und besonders aus einem bekannten Briefe des Bischofs Dliva von Bique, ben auch Moret mittheilt, lernen fann, fo mar die Ents artung der alten Bucht, bie Abweichung ber altgothischen Gebrauche von ihrer ursprünglichen Reinheit sehr groß und es mußte bem Staate von Rachtheil fenn, bag auch barin bie Anmagung ber Geiftlichen bamals ber fpateren bes Abels glich, daß Abteien und Kirchen bier und da erblich wurden und bie Pralaten testamentarisch über ihre Sprengel verfügten 22). eine ber beiden Concilien, die Ramiro hielt, und die uns bier von befonderem Intereffe find, beschäftigt fich baber asufchließe lich mit ben Magregeln, die jur Abstellung ber firchlichen Dig. brauche, die in dem unter den Maurenfriegen verwilderten lande eingerissen waren, zu ergreifen dienlich sen 28). Synobe ward in Jaca gehalten und trägt gang ben Charafter der altgothischen Concilien; ein verbreitetes Diffverftanbnif ift es, in dieser Bersammlung sen ber erste Schritt zur Abschaffung bes gothischen Rituals und Unnahme bes romischen gethan morden 24). Das zweite Concil, in G. Juan de la Pena 1062

<sup>22)</sup> Ein Beispiel bei Brig p. 451.

<sup>23)</sup> Die Acte des Conciss ist bei Aguirre t. IV. p. 422 oder Mansi t. XIX. p. 929. Bei sesterem p. 931 heißt es: Volumus notum sieri dilectioni vestrae, quoniam ob restaurandum sanctae matris ecclesiae statum nostris in partibus, nostra majorumque nostrorum negligentia pene corruptum, synodum novam Episcoporum congregari secimus in — Jaca, in quo Synodali conventu, praesentibus atque consentientibus cuncti nostri principatus primatibus atque magnatibus, pleraque sanctorum canonum instituta Episcoporum judicio restituimus et consirmamus.

<sup>24)</sup> Die Acte weiß nichts davon. Man schnet übrigens den ganzen Gegenstand in einer Abhandlung bei Florez Esp. sagr. t. III. (Dissertacion de la Missa antiqua de España) trefflich erörtert. Erst Alexander II. machte die Anforderung an Bertauschung der Officien, und sein Legat Hugo Candidus kam erst 1064 nach Aragonien, wo die Lage der Dinge mehr einlud, als in Castilien. Allein auch damals blied Alles beim Alten und der Pahst bestätigte sogat aufs neue den gothischen Ritus. (Agl. eine Stelle bei Agustre t. IV. p. 426 aus einer handschriftlichen Abhandlung de officio hispanae ecclesiae.) 1067 kam Hugo wieder, und blied bis 1071, wo endlich das römische Officium

gefeiert, tann beweisen, mit welcher Gelbftvergeffenheit ber wegen sciner Freigebigkeit gegen dies Rloster berühmte Ramiro feine Rechte ju Gunften beffelben weggab. barin bestimmt, daß alle gragonischen Bischofe aus ben Benedictinern biefer Abtei gemablt merben follen 25), eine eigne Beschränkung sowohl ber Konige, die bas Bablrecht hatten, wie der Kirchen, die den Bischofen untergeben maren. Dhne . auf die eitlen Bertheidigungen, in die fich Brig einlaßt, gu boren, benfe man fich indeffen, bag bei ber weiten Ausbehnung des Rlofters, feinem Ansehen und alten Rubme, bei der geringen Anzahl der aragonischen Bischöfe (damals nur eis ner!) und dem fleinen Almfange des Reichs, bei der herrschenben Rucficht auf die Babl von Eingebornen, die Berordnung boch viel von ihrem Auffallenden verliert; Dena mußte obne Zweifel bie beste Schule senn. Auch trug biefe Einrichtung spater nicht allein nichts zur Erweiterung bes flofterlichen Unfebns bei, sondern bemmte nicht einmal die feindlichen Collisionen, in die fpater Bischofe und Aebte von Pena geriethen. außerordentlich ber Geistlichkeit ergeben Sancho Ramire; (1063 - 1094) mar, bezengen feine in ber Note 23 ermabnte Sorge fur Ginführung bes romischen Officiums, sein autes Berhaltnig mit Gregor VII., feine gange ftrenge Lebensweise, feine vielen zum Theil fehr bedeutenden Schenfungen von Pena und die Herstellung und Stiftung vieler Kirchen und Kloster,

1

eingeführt ward und seitdem den Weg nach Castilien fand, wo man sich jedoch hartnäckiger dagegen wehrte. Eben so erträumt ist ein Concisson Lepre, auf dem für Navarra diese Veränderung vorgegangen sept soll, was erst 1076 geschah. Letteres beruht doch noch auf einem Actenstück (bei Yepes Coron. IV. p. 439.), es ist aber apokruphisch und, wie die Abhandlung bei Florez sagt, noch dazu von einem Unwissenden ersonnen, der nicht einmal zu ersinnen verstand. Merkwürtig ist's aber, wie die verschiedenen Autoren, Zurita, Cossarcio, Briz, Gariday, Dinge, die sie nun einmal sich in den Kopf gesett haben, bei dieser Gelegenheit in die Documente hineintragen und wie harmädig sie diese Grillen vertheidigen.

<sup>25)</sup> Die Acte bei Blancas p. 624. Hoc vero est nostrae institutionis decretum: ut Episcopi Aragonenses ex Monachis praefati coenobii habeantur et eligantur.

so daß Briz es mit Recht unbegreiflich findet, wie ihm noch irgend Zeit ober Bermogen blieb nach ber Urt, wie er beibes an biefe Geiftlichen verschwendete. Bon ibm rubrt auch, wenn nicht die erfte Ausstellung, boch die Erneuerung bes Privilegiums ber Bahlfreiheit und ber Eremtion von aller toniglichen ober bischöflichen Gewalt, die allerdings ichon bem anfanglichen Plane ber Einrichtung nach und auch zufolge ausbrucklicher Zeugniffe 26) von dem Grunder oder Reformator des Rlofters gewährt worden war. Allein es muß vor Sancho Ramirez gewefen fenn, wie es nach ihm wieder warb. Die Kirchen und Abteien wagten fast nie ohne Einwilligung der Ronige eine Babl zu treffen 27). Dem frommen Sancho aber war es fo ernst mit ber endlichen Bermirklichung ber Borschrift, bag er fich mit feinem Bruder, dem Erzbischof Garcias von Roba .. über biese Freiheiten von Venain den hartesten Rampf einließ 28) und sie durch den Pabst ausdrücklich bestätigte, se dag Alexander II. in einem Briefe an den Abt Aquilinus nicht anders weiß, als daß Sancho R. biefem Gefete erft Rraft gab.29). Bei bies fer entschiedenen Borliebe und Reigung, die durchaus nicht gu-

عرابي ع

<sup>26)</sup> Privil. Sanctii R. bei Blancas p. 626. Nam ipsos (monachos) successoresque eorum et locum — facto privilegio, secundum Privilegia Cluniacensis monasterii, ab omni jugo vel censu Regiae vel Episcopalis vel alicujus Ecclesiasticae vel Saecularis potestatis, auctoritate Regali favente et annuente Mantio Arag. Episcopo, nec non Sanctio Pampel. Episc., liberos fecit (Sanctiua major.) etc.

<sup>27)</sup> Gesta Com, Barcin, bei Marca p. 553.

<sup>28)</sup> Privil. bei Blancas l. c. weiter unten. Eine Stelle aus des Erzbischofs Feder selbst bestätigt dieß; bei Briz p. 530. Et ut hujus nostrae scriptionis pateat causa, posteris intimare curamus, me pro redus supradictis, videlicet decimis, quartis, Clericorum justitiis, multa pertulisse, et in multa Concilia devenisse. Tandem, multis perlatis laboribus, pluribus bonis expensis, religiosorum bonorum consilio, denique mei Regis Sanctii rogatione—hanc cartam donationis— ad sustentamen religiosorum monachorum in supradicto monasterio Deo militantium—facere studui.

<sup>29)</sup> Aguirre t. IV. p. 437 oder Brig p. 518.

fallig auf ben Ronigen, sondern auf ber gangen Zeit haftet, wird es Niemand unerflarlich finden, daß bie Surften von Aragon fich und ihr Krongut in eine freiwillige Tributpflichtigfeit an Rom brachten 30), die nachber unter ber Bereinigung mit Catatonien verloren ging, fpater von Peter II. auf das Reich ausgebehnt marb, ohne indeg je mirklich auf die gange Statt gehabt gu haben; wenigstens erflart fich Jatob I. auf dem Concil von Lyon in ber Uct, als ob er nie an diese Zahlung gedacht habe; als man ibm bamals aus bem Willen ein Gefet, aus ber Dankbarkeit ber alten Ronige eine Berpflichtung machen wollte. Sancho's Sohn Peter I. (1094 - 1104), ein fraftiger Rrieger, gab feinen Borfahren an entschiedener Reigung fur bas Mondwefen nichts nach; Berichleuberung feiner Domanen, Rirchenbauten und Restaurationen, verehrungevolle Scheu vor bem Taufer Johannes eignen ihm wie feinen Batern. Rein Bunber mar's, bag bas Uebermag von Macht, bas fich auf biefes Rlofter haufte, endlich die Bischofe beforgt machte. Sobald fich baber bas firchliche Befen etwas gehoben hatte und burch bie Bereinigung mit Navarra ber Bifchof von Jaca, beffen Gip nachber nach huesca verlegt mard, nicht mehr fo vereinzelt und unmachtig baftand, fo nahm fich biefer, auf feine Collegen gestütt beraus, sich gegen bie Trennung ber Rlofter von ber bischöflichen Aufsicht aufzulehnen ober boch, wenn er biese nicht hindern konnte, die Aebte auf alle mogliche Beife zu tormentis ren, fo lange fich ber Pabft nicht ihrer entschieden annahm, mas er indeg bier wie überall ju thun pflegte, nicht anders, als

<sup>30)</sup> Das Document: das die Beschlüsse von Jaca enthält, besagt, daß Ramiro von allen seinen Besitzungen einen Zehnten an den heil. Petrus zu zahlen verspricht, Aguirre t. IV. p. 422.; wegen Sancho R. sindet sich Zeugniß bei Briz p. 673. von Peter I. sagt ein Brief des Pabstes Paschalis bei Briz p. 641, er habe sich mit seinen Reich en dem Pabste übergeben; wer weiß ob da der Ausbruck gewogen ist. Man muß sich sehr hüten, in den lückenhaften Rotizen aus diesen Zeiten nicht zu viel zu suchen. Sonst ließe sich noch untersuchen, in wie weit sich Sancho zu Gunsten Pena's seiner königl. Gerichtsbarkeit begeben habe. Pinke hierzu sinden sich in einer Donation bei Briz p. 549. und in einem sonst auch nicht uninteressanten Document ib. p. 240.

wie wir überall bie Fursten spater mit ben Stabten gegen bie Barone Parthei nehmen feben. Der Bischof Peter von Suesca mochte vielleicht etwas trogiger verfahren, weil er, ber frubere Lehrer bes Konigs, von feinem Boglinge einige Rachficht erwartete; er irrte fich aber. Beil fich ber Ronig vor bem ihm gewaltsamen Gegner furchtete, fette er ihn gegen Unbre, felbft gegen bas Recht in Rachtheil 31); allein ber energische Mann wußte feinen Rampf gegen Furft und Monch ju fubren. Absicht feines Batere, bas Bisthum Suesca an bas Rlofter bes Jefus von Ragareth in Montaragon ju fnupfen, mußte Peter I. aufgeben; ale er bie Rirche bes beil. Cyprian in Suesca an S. Juan be la Pena überließ, widerfeste fich ber Bifchof, brachte bie Abtei wirklich außer Besit diefer Rirche, fo febr ibm auch ber Pabst Urban feine Undantbarteit gegen feine Schule und ben Ort feiner Beihe verwies, und trot bes pabstlichen Befehls zur Restitution behielt er die Guter bis an seinen Tod in feiner Gewalt. Ja er ging viel weiter, er griff die hauptquelle bes Reichthums von Pena an, indem er die Aragonier anwies, ihre Begrabnifftatte nicht außerhalb ihres Rirchenfprengels zu nehmen und die Donaten bes beil. Johannes ihrer Gibe entband. Peter I. beklagte fich bei bem Pabfte beftig über allen biefen Unfug, bergleichen seinem Bater niemals begegnet fen 32). So bereitwillig nun auch Urban ein Breve gegen ben Bischof von huesca richtete, fo febr er ber Geiftlichkeit und bem Abel Achtung fur den beil. Git bes Taufere empfahl, fo fchone Berficherungen er bem Ronig inebefondere gab, fo fceint fich boch der herrschfüchtige Pralat nichts darum gefummert ju haben, vielmehr als er 1099 ftarb und ber Ronig ben Prior von Bena

<sup>31) 3.</sup> B. in gewiffen Grenzstreitigkeiten mit bem Bischof von Pamplona.

<sup>32)</sup> Ju einem Briefe des Rönigs an Urban II. bei Brig p. 673. Sed modernis temporibus meis, quod nunquam patri meo accidit, Episcopi regionis meae in me surgunt, maxime autem Episc Jacensis; quos tamen ob reverentiam vestram tolerare patienter disposui. Monasterium namque S. Joannis in Pinna, quod mihi praeclarum esse ante omnia non dubium est, multis vexationibus impugnat, quod pater meus, cum antea frueretur quietudine, Romanae sedi tributarium effici voluit etc.

an seine Stelle ernannte, da setzte sich auch dieser alsbald gegen alle Schenkungen, die Peter an Montaragon und Pena innerhalb des Gebiets von huesca machen wollte, ein Mann, der an kedem Widersetzungsgeiste seinem Vorgänger nichts nachzwgeben scheint. Der Konig mußte wieder des Pabstes hulse anzusen; es dauerte aber bis 1105, bis ein Vergleich, nicht ohne einige Verwilligungen für das Bisthum, zu Stande kam.

Rriegerische Rraft, auf ber unter ben bamaligen Umftanben bie Erifteng eines fo fleinen Staats allein gu beruben ichien, entwickelte fich unter ben erften Ronigen wenig; unter Deter I. aber ichien ein Wendepunkt einzutreten. Die Plane auf Suesca, den Schluffel zu ber Ebne bes Ebro, in benen ein Bund ber Saragenen mit Ravarra ibn ftorte, waren faft bas Dichtigfte von Sancho's Rrieggunternehmungen. Noch war feine Macht fo unbedeutend, daß man fagen fann, die Grafen von Urgel und abnliche kleine frangofische Bafallen fenen ibm wenigstens gleich gekommen. Seines Baters Gelubbe jur Eroberung biefer Stadt erbte Peter I. und er zwang fie burch bie Schlacht bei Alcora; jur Uebergabe. hier zeigte fich ber Ronig uberall als Kriegs. mann; er verlegte ju einer Beit, wo ber Gobn bes ermorbeten Sancho von Navarra noch als Pratendent biefes Reichs brobte, ben alten Ronigsit von Pamplona in die eroberte Stadt, wohl um in der Rabe des Rriegschauplages ju fenn 33), suchte viele feiner Bafallen babin ju ziehen, und ordnete die fichtischen Beborden. Den Soldaten zeigt er auch in der gar berglichen Weife, wie er fich seiner Rampfgenoffen und ihres sauerverdienten Lobnes gegen bie Beeintrachtigungen ber neibischen Bischofe annimmt 34). In huesca wie in Barbaftro zeigte fich ichon beutlich

<sup>33)</sup> Ibid. Capellas quoque meas Episcopi nostri — inquietare impugnando non differunt, quae in confinio utriusque terrae paganorum sitae sunt a Christianis. Quibus in locis frequentius quam alibi immoror propter assiduitatem belli, quod inter nos atque paganos exercetur.

<sup>34)</sup> Ibid. Id etiam inter caetera non mihi tacendum est, quia novum et inauditum apud nostrates et nobis grave videtur: videlicet de nostris militibus die nocteque cum gente pagana dimicantibus, a quibus nuper de propriorum praediorum Ecclesias

bie Art der Vorrechte, die den neuen Bevolkerern gegeben wurden, und in der Ertheilung des Infanzonats an diese Städter (eine Auszeichnung die sich nachher unter Alfons I. bei jeder nen eroberten ivgend bedeutenderen Stadt wiederholt) sehen wir die eigenthämliche Vorstellung der Aragonier von dem, was bei Firirung von Volksrechten als wünschenswerth erscheint 35), und erkennen in dem so geknüpften Verband zwischen Bürgern und Abel, bei dem gemeinsamen Interesse, die Ursache, warum die Gelangung der aragonischen Städte zur Reichsstandschaft so frühe fällt und warum später das gute Verhältnis zwischen beis den nie bedeutend getrübt ward, auch warum städtische Gewerdssamseit nis ausgezeichner in Aragon blühte. Was die Regierung Peters I. vorbereitete, sollte die des Alfons I. (1105 — 1134) weiter sühren. Beider kriegerische Unternehmungen waren für

non parrochitanas plures conentur auferre; talem asserentes sententiam a vobis accepisse, cum ab universis parrochitanis Ecclesiis omnem decimationem et quidquid ad Ecclesiam pertinet, quod non fit aliis in regnis, possideant. Quod sì eos, ut queruntur, a propriis honoribus expulerint, restat, ut mendicitati dediti, dimissa militia, quae absque pecunia exerceri non potest, per totum mundum vagentur.

<sup>35)</sup> Wie fehr das Bolf Freiheiten und Abelsrechte für identisch hielt, scheint felbst in bem Sprachgebrauch ber Zeit zu liegen. Diploma de D. Alonso I., in den Mem. de la Acad. de la hist. t. III. p. 580. Notificetur cunctis, quod ego Adephonsus ren habui magnas contentiones cum omnibus infanzonibus et populatoribus de Barbastro, quod mandavi eis quod issent mihi in hoste et in cavalcata, et illis probis hominibus de B. responderunt, quod non debebant mibi - sequire in hoste - nisi tantum tres dies et non amplius, nec facere ullam pectami. De qua ego eis dixi: ostendite mihi quo modo vobis credere debeam. Gie beriefen fich auf ben ihnen von Beter bewilligten fuero und übergaben die Kithrung ihres Streites am drei Barone. Er istos 3 bonos barones viderant privilegium, quem Petrus fecit ad probis hominibus de B. et demonstrarunt ad Adephonsum, et rex Ad., quando vidit hor, eredidit quod verum erat, et dixit, modo credo quia verum est. Et ideo ego Ad. - concedo et confirmo vobis in perpetuum totas illas infanzonias et franquezas et populationes et libertates quas habetis etc.

bie innere Bilbung bes Reichs von bem wichtigften Ginfluf. Wenn nicht bei ber nachmale eintretenben Bereinigung mit Catalonien bas Reich gang verschwinden, oder wenn nur überhaupt eine friedliche Berbindung auf die Dauer moglich gemacht fenn follte, fo mar es ichlechterbings nothig, bag ber fleine Staat feinen Umfang ausdehnen, mehr Selbständigkeit und innere Starte fammeln, bag er aus feiner Unthatigfeit beraustreten und bas Rriegshandwert, in bem bie Aragonier ben Castiliern offenbar weit nachstanden, regelmäßiger ausbilben mußte, um ben Culturzustand beiber Reiche in etwas auszugleichen. geschab unter Alfons Großes. Schon unter feinem Bruder batte er fich als einen eifrigen Befampfer ber Mauren gezeigt und feine Tapferkeit und eine Art von religios ritterlicher Schwarmerei, die von dem Beifte, der damals Europa ergriff 36), febr schon angeregt war, machten ibn zu einem der bewundertsten Belden unter ben abendlandischen Rreugrittern und haben feine Thaten fabelhaft vergrößert. Denn feinem berühmten Zuge nach Undaluffen und dem Rampfe mit den eilf Mohrenkonigen in Aranquel fann boch schwerlich viel historisches qu Grunde liegen. Mit mahrerer Bezeichnung batte man ibn vielleicht den Stabteeroberer, ale ben Schlachtenlieferer, genannt, benn ber gange Charafter feiner Rampfe 37) und die Wichtigkeit fo alt berühmter

Jamais no y s guap negus bars que pros sia,
s'ar no socort la crotz e' l monumen,
qu'ab gen garnir, ab pretz, ab cortesia,
et ab tot so qu'es belh et avinen
podem aver honor e jauzimen
en paradis; guardatz doncz que querria
plus coms ni reis, s'ab honratz faigs podia
fugir enfern e' l putnais fuec arden,
on manh caitiu viuran tos temps dolen, (Pons de Capdueil.)

<sup>37)</sup> Indices rer. ab Arag. Regib, gestarum ad a. 1120. Cum ea bellandi ratio esset, ut ad singulas urbes bellum circumferretur, et Mauri oppidis arcibusque se tenerent, aut deficiendo saepius nostros solicitarent, et publicis privatisque consiliis, quo se verterent, haererent, et complurum regulorum imperium divisum inutile bello esset: disjecti et dissipati, ad sua quisque tendendo consilia, opprimuntur,

Stabte wie Erea, Tubela, Saragosfa, Tarazona, Calatanub, Daroca u. a., beren Ginnahme überall als eine Befreiung von weltlichem und religibsem Soche boppelt gefeiert marb, stellt bie Art feiner Rriegeführung in ein noch vortheilhafteres Licht. Go nachtheilig und miggludt feine Unternehmungen auf Caftilien waren 88), fo trefflich geeignet icheinen fie boch gewesen zu fenn, um den ehrgeizigen und bis zur Graufamteit confequenten Mann aus der Rleinheit der Bestrebungen der bisberigen aragonischen Ronige herauszureißen, und nachdem er einmal ben prangenden Titel eines Raifers von Sispanien angenommen hatte, mußte ibn fein Stolz treiben, die bort verspielte Rriegsehre auf einem wardigeren Relbe wieder zu erlangen. Run wandte er fich gang im Sinne ber Rreugfahrer gegen die Mauren, als ichon fruber ber weltkundige Bug gegen Tolebo bie Ritterschaft aus Frankreich, Italien und Deutschland nach Spanien gezogen batte, als noch bie See-Expedition gegen die Balearen in frischem Undenken war. Seine Unternehmung gegen Saragoffa mard ale eine abnlich bedeutende angesehen wie die gegen Toledo, und bieß fammelte besonders ben Abel von Franfreich, mo biefe neuen Ibeen am beftigften gabrten, unter bie Fahnen bes ritterlichen Ro. nige 39). Schon er marf feine Augen auf bie Ritterorden und dachte auf ihre Begunftigung und Benutung. Wie er biefen Berbindungen ergeben mar und bag er in ihnen allein Schut fur bas Reich und Aussicht auf Bernichtung ber Beibenberrichaft fab, zeigt fein Teftament, bas übrigens beweift, wie er über leinem beiligen Gifer die Boblfahrt feines Reiche, die er gum Theil fo febr beforbert hatte, überfah. Das gange Rriegswefen hatte unter feinem Bruder und befonbere unter feinem burch 40 Jahre ununterbrochen geführten Rriegeleben eine nene Beftalt, bie Macht und Bedeutung bes Ritterabels einen neuen Schwung erhalten. Er bediente fich, vielleicht zuerft, ber Almugavaren ju Grenzwächtern 40), und fobald baburch und burch

<sup>38)</sup> Darüber ift am ausführlichsten bie Hist. Compostellana im 20sten und die Shronik Alfons VII. im 21sten Bande der España sagrada.

<sup>39)</sup> Hist. de Languedoc II. p. 381. 389.

<sup>40)</sup> Zurita I, 41. y poco despues comenzo a poner gente platica en la guerra y muy exercitada en ella, que llamavan Almoga-

ben Buffuß bes Abels aus Bearn und Gascogne, ber ohne Zweifel ber Aragonier Lebrer im Kriegshandwert seyn konnte und mar 41), bie Feldguge geordneter und planmagiger wurden, fo konnten bei ber Freigebigkeit bes Ronigs, ba bie eifersuchtige Ausschließung ber Fremben von Lehngutern und Memtern noch nicht Gefet geworben mar, große Unftrengungen und Belobnungen nicht fehlen; und je größer bie Eroberungen maren, bie Alfons wirklich machte, besto unbegrengtere Aussichten konnte er in feinen Berfprechungen fur Die Butunft eröffnen 42). Gben biefe Beranderung im Rriegswefen batte aber auch nabere Berbindung mit Languedoc und Provence jur Folge, die den fegensreichsten Ginflug haben mußte; biefer Berfehr ward auch baburch beforbert, daß bie fleinen Grafen ber Rachbarfchaft fich in Alfonfo's Schut begaben, wie benn Bernard Aton, gebrangt von Rahmund Berengar IU., gegen ben er Carcaffonne usurpirt batte, porubergebend die Grafichaft Rafez an ihn überlieg 43) und Centulle von Bigorre feine Befitungen von ihm zu Lehn nahm 44). Größer als in allem Erwähnten aber wurde Alfons bann erscheinen, wenn man mit Grund und Deutlichkeit bas Planmagige und Abfichtevolle, auf bas feine Unternehmungen burften bin beuten, wirklich erweisen tonnte. Es ift freilich etwas ichlagend Unwahrscheinliches barin, bag ein Eroberer, und einer ber fo gang Eroberer war, in jenen Beiten, wo nur fauftrechtliche Chre fur Rriegeruhm und Religion ftritt, einen

vares en el Castellar, para que estuviessen en frontera contra los Moros de Zaragoza. Das levendigste Bild von diesem Kriegs, vost entwirst Muntaner (bei Buchon p. 164) mit ein paar Worten: Les gens de Messine, les voyant si mal vêtus, les espardilles aux pieds, les antipares aux jambes, les bonnets en sset sur la tête, se mirent à dire: quels sont ces gens qui vont nus et dépouillés, sans chausses, sans dague et sans écu? Sie lernten ste aver schnell besser sennen. Ich somme unten aussührlicher auf diese Leute jurud.

<sup>41)</sup> Garibay, t. III. p. 150.

<sup>42)</sup> Man lefe 3. B. Burita I, 46.

<sup>43)</sup> Hist. de Languedoc II, p. 369. sq.

<sup>44)</sup> Asso hist. de la econ. pol. de Ar.

3med verfolgt haben follte, ber fich mehr auf ben Staat als auf ben Rampf felbft bezogen haben follte. Sonft aber zeigt in ber That ein Blid auf die Rarte, wie er in bem teltiberischen und ilergetischen Rriege ben limfang feines Reichs abrundete; der Bersuch auf Lerida überhaupt, die Unlage von Monreal am Rlug Xiloca 45), bas Bestreben, sich Meister ber Rluffe zu maden, icheint zu beweisen, bag es ibm nicht blos um den nachten. Befit ju thun mar. Es ift barum glaublich, mas ber Gefchichts schreiber von Aragon vermuthet, er habe fein Reich bis an bas Meeresufer auszudehnen gesucht, um burch die Eroberung von Balencia und ber Seefuste seinem engen gandchen Luft ju maden; und merkwurdig mare es, wenn damals Saragoffa, die Stadt, die unter Romern, Gothen und Arabern eine ber angefebenften geblieben mar, handeleverbindungen durch Ebrofchiffahrt gehabt hatte 46). Rur freilich tonnte mit all biefer ihm vielleicht nur untergeschobnen Umficht und Absicht, die man in mehreren Beispielen noch entdeden durfte, die Blindheit streiten, mit der er in feinem Testament 47) fein ganges Wert umgestoßen

<sup>45)</sup> Zurita I, 45. Con esto considerando, que desde Daroca hasta-Valencia por las continuas entradas y guerras todos los lugares estavan deshabitados e yermos, y no se labrava ni culturava la tierra, y todo se dexava desamparado y desierto, mando poblar aquel lugar etc.

<sup>46)</sup> Indd, ad 1133. Martio mense classem longarum atque actuariarum ad ipsa urbis Caesaraugustae moenia Hibero amne deductam, in veteribus rerum urbanarum monumentis invenimus: rem, si haec tempora spectentur, aeque difficilem operosa concursatione atque incredibilem: nec aestate alto satis amne et pontium moliumque substructionibus rivorumque deductionibus artiore alveo. Desinemus tamen mirari, si perpenderimus, Vespasianis principibus, eum amnem per CCLX. M. P. a Varia oppido navium capacem fuisse.

<sup>47)</sup> Er theilte darin das Reich unter die drei Orden des heil. Grabes, der Hospital- und Tempelritter. Die Acte ist bei Briz p. 806. Nichts kann vielleicht den Charakter des Mannes bester schildern, als das Geständniß des Briz, daß er sich nicht gescheut habe, in Kriegenoth Hand an Kirchengster zu legen, neben desselben Autore Zeugnissen für seine blinde Berschwendung an die Geistlichkeit. Rod. Tol. (bei Schott

batte, wenn bieses exekutirt worden mare; allein auf ber anderen Seite ift es wieder etwas Allzugewohnliches in dem fruberen Mittelalter, bag Manner von größtem Geifte nur fur bie nachfte Gegenwart gewaltig wirken und fur bas Bufunftige weber Ginn noch fur feine Sicherung Geschick besiten. Das Testament konnte übrigens unmöglich vollzogen werben; bie Großen batten bem Bertommen nach unstreitig bei ber Thronfolge mitzusprechen. Schon Ramiro batte, nicht in feinem wirklich vollstreckten, aber in einem fruber einmal entworfenen fogenannten Teftamente von Anzanego verfügt, daß wenn feine Gohne ohne mannliche Erben fturben, fein Reich an feine Tochter Therefe fallen und baf fie fich bann nach Bestimmung ihrer Großen mit einem entfernten Bermandten vermablen folle. Es war alfo gar nichts Reues, wenn fich bie Ricos, beren anmagende Stellung gegen bie Ronige wir fo weit wie bie aragonische Geschichte felbst gurudverfolgen tonnen 48), gegen die Ausführung bes Testamentes fetten. Darum ift bie Ergablung von einer Berfamm lung ber hoben Basallen in Borja und ihrer Absicht, den Peter

t. II. p. 113) etwas leidenichaftlich: unde et Rex Arag. ad sanctuaria misit manum, et thesauros auri et argenti et preciosorum lapidum — manu sacrilega usurpavit etc. Daju Brig p. 795.

<sup>48)</sup> Schon Sancho R. hatte Rampf mit ihnen über Lehnsrechte, Die privilegios de amortizacion in den Gefeten von Jaca find vielleicht von ihm ausgegangen. S. Asso hist. de la economia polit, de Arag. p. 19. Briz. p. 172. In nomine etc. —, hoc est juramentum quod convenerunt et juraverunt Rex D. Sanctius et suos varones, ut sit concordantia inter eos et finis omnium malorum: convenit rex et suos barones, ut teneat eos cum honore, sicut debet facere, per directam fidem sine inganno, ut teneat eos in jure directo ad usum de illorum parentes; et ut non tollat eis jure honorem, quem de eo tenuerint, pro qualicumque occasione, tam diu ei in veritate steterint, sed habeant suos jures directos et judicet eos, pro Iudice directo, ad usum de illa terra et illorum parentes. Die Stelle kann auch zeigen, in welcher Art Brig den Bormurf Moret's verdient, daß er alles Dogliche in die Documente hineintrage. Durch den plöglichen Uebergang in den Olural am Ende irre gemacht, wittert er da schon den Justitia in seiner Eigenschaft eines Schiederichters zwischen Rönig und Adel.

Atares zum Könige zu wählen, so unwahrscheinlich nicht, ba besonders bei der brohenden Gefahr von Castilien her fraftige Entschließungen nothig waren; allein man scheint in der allgemeinen Uneinigkeit, die auf den unverhofften Tod Alfonso's solgte, die auch die Trennung von Navarra zur Folge hatte, wo des ermordeten Sancho Enkel Garcias wieder Aufnahme sand, anderswo, zuerst in Jaca, den Namiro (1134 — 1137), Alsonso's Bruder, der bisher Monch, Abt, Bischof gewesen war, kurzer Hand ausgerusen zu haben, da er sich wohl aus freien Stücken melbete, und so fand der rechtmäßige Erbe Anerkennung von den Großen und Dispensation zur Bermählung vom Pabste 49). In jedem Falle ist aus Documenten erwiesen, daß

<sup>49)</sup> Ueber Alfonfo's Tod ift Sader. Normannische Chronifen, besonders Ordericus Vital. ad 1113, wie bas Chron. Alfons. VII. laffen ihn bald nach ber Schlacht bei Fraga aus heiler haut fterben. Die Anales Toledanos (Esp. sagr. t. XXIII. p 388) icheinen ichon unficher. Es folgt im Reiche Berwirrung ; Ord. Vit. l. l. Quo defuncto turbatio de successore subjectos inter bellicos strepitus aliquamdiu detinuit. Die Geschichte des Congresses in Borja ruht auf fehr schwachen gugen. Ordericus, das Chron, Alfons, VII. u. a. miffen nichts davon und dieß find die befferen Quellen. Letteres (Esp. s. t. 21. p. 343): Congregati sunt autem nobiles et ignobiles milites. de tota terra Aragon., tam Episcopi quam Abbates, et omnis plebs omnesque pariter sunt congregati in Jacca, - et elegerunt - Ranimirum. - Rod. Tol., diefer fabularum pater et patronus, wie ihn Marca nennt, ift als Quelle wenig verläßig; ber Bericht bes Rod. Sanctius (Schott t. I. 177) ift hochft lappisch; Die ' Erzählung eines Anonymus in Mem, de la Acad, de la hist, t. III. p. 564. macht die Sache gewiß auch nicht glaubwürdig; im Fortgang der Geschichte erscheinen 3. B. die alten Fabeln von Tarquin's und Thrafpbul's Mohnkopfen wieder und aller Plunder aus Ramiro's Geschichte ist recht zusammengehäuft. Traggia, in einer ganz quellen. mäßigen Abhandlung im genannten Band ber Memoiren ber hift. Akad., hat daher das Ganze geleugnet, vielleicht doch ohne Roth. Die Autoren haben nur wie gewöhnlich as Unwesentliche und Unfichere jur hauptfache gemacht. 3ch ftelle mir alfo ben Berlauf ber Gache fo vor, wie der Text andeutet; bemerke übrigens gerade, daß auch Mariana, beffen gefundem Blide man oft vieles Licht in Diefeu Beschichten bankt, auf benfelben Bedanken ungefahr ift; (Schott t. II.

Ramiro II. febr fchnell bie Regierung antrat und bag, wenn bie Berfammlung in Borja wirklich Statt hatte, feine Thronbesteigung nicht auf fie folgt, fonbern ichon unter ihrer Dauer erfolgt mar 50). Der neue Ronig verleugnete übrigens feinen Mondstand nicht; er fcbien, nach Traggia's Bemertung, nichts ju thun ju haben ale Donationen ju machen und Rirchen ju besuchen; bie gefahrvolle Lage bes Reichs ließ ihn unbesorgt. Navarra, bas fich anfänglich noch an Aragonien lehnte, rif fich bald gang los und fchlof fich an Caftilien, und Aragonien felbft gerieth in Abhangigkeit von Alfons VII. Satten bamals nicht bie Magnaten ichon eine fo energische Saltung genommen, fo wurde burch die projectirte Bermahlung ber Tochter Ramiro's, Petronila, mit Alfonfo's Gobn, Aragon's Gelbstandigfeit gefahrbet gemesen senn; allein fie bestanden auf Bereinigung bes Reichs mit Catalonien. Der Ronig entsagte, ein Spielball feiner Bafallen in diesem Acte, wie überall fonft. Der Graf Raymund Berengar IV. von Barcelona, mit Petronila vermablt, trat an feine Stelle.

Ich breche hier ab, um einen Blid auf die Geschichte der spanischen Mark zu wersen, weil man ohne eine Borstellung von dem Zustande dieses Landes und von dem Gewinn, den Aragonien aus der Bereinigung mit ihm zog, den ferneren Gang der Begebenheiten nur unvollsommen versiehen wurde. Daß ich hier die Zeiten der Sage wie die der franklischen Einrichtungen übergehe, wied man natürlich studen; diese Periode liegt meinem Zwecke zu fern, theils sind die früheren Berhaltnisse von Catastonien durch die Berkasser der Geschichte von Languedoc, durch Marca u. a. so solid untersucht, daß es nur einer Berweisung dahin bedarf. Ich gehe von der Ansicht aus, daß Catalonien,

p. 511); nur daß man diese Meinung besser noch belegen kann, als er thut. Ueber die Bahl in Jaca s. ein Privil. des Ram. bei Traggia l. c. p. 582. Begen der Dispensation durch Innocenz II. Hist. de Languedoc. II. p. 416.

<sup>50)</sup> Einige Belege zu bem Text find aus Traggia beigebracht in ben Heibelb. Jahrbb. 1831. Die verschiedenen Instrumente über die Renunciation des Ramiro sinden sich bei Traggia l. c. sammt Urtheil über Geltung und Werth; auch bei Warca und sonst.

in enger Berbindung mit Subfrantreich, sich in feiner Geschichte feit der erften Ginfubrung bes Reudalspftems mit ber von Langueboc und Provence innig verwebt, daß es Sitten, offentliche Einrichtungen, faatsburgerliche Ordnung, Sprache und die frube Bilbung überhaupt mit biefen Gegenden theilte, bag namentlich ber Abel bier an Glang und Unabhangigfeit fast jeden anderen im Mittelalter weit übertraf und barum in allen ritterlichen Tugenden, in Rriegeluft und frommem Gifer, in Runft und feis ner Sitte Mufter und Borbild mard. Da in Aragon der Abel unter fich und ju bem Regenten in abnlichen außeren Berbaltniffen ftand, in Catalonien aber die Besitzungen ber Bafallen ansgedehnter, die Erblichfeit der Lebnguter zwar nicht gefetsmaßig aber boch gang gewöhnlich, die Theilnahme ber Großen an ben Staatsgeschaften vielleicht nicht fo frei aber geregelter war, als in Aragon, so mußte die Bekanntschaft mit bem neuen Bruderftaate bie neue Ariftofratie auf gang neue Wege bringen, ju gang neuen Beftvebungen anleiten. Rimmt man neben biefer Wirkung ben großen Aufschwung, ben Induftrie und Gewerbe burch die Catalanen, die thatigsten und betriebsamften aller Gpanier, erhalten mußten, fo wird man die Umwalzung begreifen, bie biefe Bereinigung in Aragonien allerbings bervorbrachte. Schabe nur, bag wir über ben Fortgang ber inneren Bilbung ber fpanischen Mart so wenig wiffen. Gelbft ba, wo bie Reibe ber erblichen Grafen von Barcelona beginnt, ift im Anfang bie Genealogie nicht einmal ficher 51). Berdienste in den Rampfen gegen bie Mauren follen Bifred bem Behaarten, ber biefe Reihe beginnt, ben Erbbesit ber Graffchaft und Stadt Barcelona, bie fich bamals, wo Tarragona noch in den Sanben der Araber mar, auf Roften biefer Stadt bob, verschafft haben, er ift indeß auf eine nicht flar auszumachenbe Beise bazu gefommen; bie Baffen feiner Bruber, ber Grafen Raoul von Conflant und Mir von Rouffillon, welcher lettere auch feine Besitungen erbs lich machte, mochten ihn wohl am nachdrudlichsten in feinem

<sup>51)</sup> Ich verweise auf Hist, de Lang. und billige den Wifred II., da mir das, was dort t. I. Note 87 gesagt ift, nicht wegzuräumen bunkt. Ihn erkennt auch Capmann t. II. p. 88.

Gebiete festigen 52). Riemand tonnte es ubel empfinden; nabe und fraftige Sulfe gegen bie Mauren that Roth; bie Geiftlich. feit tonnte auf Ausbehnung alter und Errichtung neuer Rirchen und Rlofter fefter unter folden fur fich erobernden Furften reche nen; auch übertamen bie Grafen von ben frantischen Ronigen alle Sorgfalt, mit ber biefe bie Rirche pflegten, und Bifred baufte auf bas Rlofter unferer lieben Frau zu Ripoll Boblthas ten in abnlicher Beife, wie bie aragonischen Konige auf Pena 58). Rach bem Tobe bes vierten Grafen Seniofred 967 fam Barcelona unregelmäßigerweise, wir wiffen nicht ob Baluge 64) mit Recht vermuthet, burch militarische Occupation, in Besit bes allerdings gern jugreifenden Borrel, ben Gohn bes Grafen Sunfaring v. Urgel, der fruber über Seniofred bie Bormund. schaft geführt batte. Schon Borrel suchte feine Autoritat bober ju treiben, nahm ben Ettel eines Bergogs von Gothien an, und mochte bie Abhangigkeit ber Bischofe feiner Domanen von dem Erzbischofe von Rarbonne nicht leiben, ben er, feitbem großen Bafallen fich überall unabhangige Staaten bilbeten, als fremd betrachtete. Er faßte baber ben Plan, wenn nicht Zarragona ju erobern, fo boch die alte Metropole biefer Stadt berzustellen und auf bas Bisthum Bique (Aufona) ju übertragen. Der Pabst Johann XIII, ward sogar fur bas Borhaben gewonnen und erließ beghalb eine Bulle, die jedoch ohne Wirkung blieb, weil die spanischen Bischofe fortwährend die Jurisdiction von Narbonne anerkannten, vielleicht auch weil bie Araber ben Borrel an fraftigen Magregeln hemmten. Barcelona mard nems lich 985 von ben Mauren grausam mitgenommen 55), und bieß bewog Borrel, fich an Ronig Ludwig und bei beffen Tobe an hugo Capet um Bulfe ju wenden. Gin Brief Gerbert's, ben Baluge mittheilt 56), zeigt beutlich, bag Borrel in ben allgemeis nen Zon der provenzalischen Bafallen einstimmte, damals aber

<sup>52)</sup> Acten des Barcel. Concils v. 906 in Esp. sagr. t. 28. p. 240. Hist de Lang. t. II. p. 46. coll. t. I. p. 572.

<sup>53)</sup> Brevis hist. monast. Rivipullensis bei Marca p. 1295. sqq.

<sup>54)</sup> Marca, marca hispanica p. 399.

<sup>55)</sup> Ibid, p. 933.

<sup>56)</sup> Gerbert, epist. 112. bei Marca p. 412.

im Gedrange unter ben Erften mar, die Sugo Capet anerkanne Den Plan ber herstellung von Tarragona's Erzbisthum fcheint auch, wenn bem von Baluge be) mitgetheilten Begrab. nifliede gu trauen ift, Borrel's Gobn Raymund verfolgt gu haben, ein Mann, von dem wir eben fo viel wiffen, um ben Mangel an naberen Rachrichten über feinen Maurenzug nach Cordova und feine innere Birtfamteit recht zu bedauern. Gang gur Ungeit ftarb er 1017, benn grabe bamale brachen bie Dauren wieder ein. Seine Wittme Ermeffende von Carcaffonne, bie nach gothischer Sitte über ben jungen Berengar die Bormundfchaft fuhrte, jog bie Normanner ju ihrer Bertheibigung ins Land, leitete bie Regierung bis 1023, wie es fcheint, und nach bem Tobe ihres Sohnes nahm fie die Bugel wieber in die hand und hatte baruber in ber Folge einige Sandel mit ihrem fraftis gen Entel Raymund Berengar dem Alten. Diefer Mann verfolgte eine gang neue Eroberungs- und Erwerbefunft, bie er nachber feinen Rachfolgern gleichsam vererbte. Man fann nicht genau angeben, wie er feinen Staat gegen bie Mauren in eine fo impofante Stellung brachte, von ber die Beschichte ober Sage ergablt: es follte icheinen, ale ob er fich begnugt batte die Febfer feines ichmachen Batere gut ju machen; ale ob er fich burch eine enge Allianz mit ben Grafen von Narbonne und Urgel, wie durch Uebertragung des eroberten Tarragona an den Erftes ren, Sulfe gegen bie Unglaubigen gesucht hatte; gleichwohl follen ibm zwolf Ronige untermurfig gemefen fenn, ober, wie die Unnalen von Ripoll noch pomphafter fagen, alle hispanischen Provingen follen ihm Tribut entrichtet haben. Defto bestimmter aber tann man feine und feiner Rachfolger Abficht nachweisen, die Berbindung mit Frankreich zu nugen und fich bort auszubehnen; bie gange Geschichte feiner und der folgenden Regierung ift faft nichts als eine Reibe von Bundniffen, Raufen, Erbe schaftefriegen und ichlauer entfernter Ginmischung in alle Banbel ber Nachbarschaft, bei benen ein Gewinn abzusehen mar. Dieß

<sup>57)</sup> Marca p. 428. O quae Christicolis urbs sat olimphi Terragona piis clara stetisti, te prisco statui ferre parabat, hinc ornare tuam praesule plebem.

Spftem brachte auch die Berbindung mit Aragonien foater berpor, und die erften Regenten ber vereinigten Reiche betrachtes ten offenbar Catalonien ale ben hauptftaat; Barcelona warb im Austand ale Inbegriff der Reiche genannt, und von Ronigen, ja von Raifern von Barcelona fangen bie Troubabours. 216 aber nachber unter bem Bechfel ber Dinge in Franfreich bie bort erworbenen lande Stud fur Stud fich lostremten, hatte indeg ber Abel von Uragonien eine treff. liche Schule gemacht, ohne feine Rrafte vertheilt ober vergenbet zu baben; fo fant Catalonien wieder zum Rebenreich berab. Damale bot die Berftudelung 58) der Grafichaften Carcaffonus und Rafez einladende Gelegenheit zum Anbanf bar. Theilmeise ward Raymund Berengar badurch Lehnsmann ber Grafen von Touloufe, und dief bat, icheint's, ichon unter feinem Rachfols ger zu allerband Erdrterungen geführt, ba von einer genauen Mabrung und Beobachtung ber gegenseitigen Rechte bier gar nicht bie Rebe mar. Schon unter seiner Regierung murbe bier 1()68 (ein Beweis, wie weit Catalonien vor den Nachbarlandern poraus mar) die erfte foftematische Sammlung von Gefeten, bie sich im Westen nachweisen lagt, die Usatici Barchinonenses entworfen 59) und die gothischen Gesetse abgeschafft. Lange hatte

<sup>58)</sup> Das Berhältniß beider Comitate zu einander ist nicht ganz klar, so wenig als die Reihe der Grafen ausgemacht ist, tros der Sorgsalt mit der sie die hist. de Lang. I. p. 729 und II. p. 581 zu bestimmen sucht. Beide Gebiete waren durch Ludwig des Frommen Theilung 817 mit Aquitanien an Pipin gekommen und von eignen Grafen regiert. 872 kamen sie den bertinianischen Annolen zusolge unter den Grafen Bernard v. Toulouse. — Bei Baluze (Marca p. 456. coll. Hist. de Lang. preuves II. p. 257 sqq.) sehe man, mit welchen Personen der Graf von Barcelona in Unterhandlung treten mußte. Angeregt war der Gedanke an den Verkauf durch die Furcht der Ermengarde und Abelaide vor ihren Bettern, den Söhnen Wilhelms und den Grafen von Foir, die sich gegen ihre Ansprüche erhoben.

<sup>&#</sup>x27;59) Narciso Feliu de la Peña y Farell, Anales de Cataluña, ad 1068. bezeichnet irrig die Zusassung der römischen Liturgie als Einkeitung in die bürgerliche Gesegebung. I. p. 309. La reformacion del estado Eclesiastico de Cataluña abrio camino para la del secular y su acertado govierno politico. Das Merkwürdigste bei

bieg Recht in der spanischen Mart wie in ber Provence gegols ten, wo neben ibm noch bas falifche bier und ba vortam; bie lette Unführung fallt ine Jahr 1071. Ungefahr bis babin batte sich auch Catalonien, treulich der Sitte von Subfranfreich folgend, ausschließlich an bieg alte Gefet gehalten 60); feitbem fing in der Provence bas romische Recht an vorzuberrichen; die Caftilier blieben an bem gothischen bangen; in ber Mitte bielt fich Barcelona, bas auf ber Grundlage bes gothischen Gebrauchs ein neues Gefet entwarf, wie es ber Abel vorschrieb 61). Dich zeigt, daß sich die Darf mehr und mehr felbständig abschied. Das Band gwischen ihr und Frankreich lofte fich noch mehr unter Berengar Raymund. Es hatten fich nemlich nach R. Berengar des Alten Tod feine beiden Gohne Raymund Berengar cap de stopes und Berengar Raymund in die Staaten bes Baters getheilt, so bag gwar beibe ben Titel ber Grafen von Barcelona fortführten, jener aber boch hauptfachlich die frangofischen Befitungen ju feinem Erbtheil erhielt. Gehr bald aber vereinte Berengar Raymund, nachdem fein Bruder bei la Percha ermorbet worden war 62), bas gange Gebiet unter fich, indem er über feines Brubers hinterlaffenen Sohn, ber bei bes Baters Tod erft 25 Tage alt war, die Bormundschaft übernahm. Ich gebe über die Un-

dieser Gesetzebung ist eben, daß sie außer allem äußern Einfluß steht und vor der Bekanntschaft mit dem römischen Rechte gemacht ward. Bergl. über die Usages Capmany II. p. 5. u. s. w. L'art de verisier les dates p. 742.

<sup>60)</sup> Hist de Lang. I. p. 579. Nous trouvons plusieurs autres jugemens rendus pendant ce siècle et les suivans, tant dans la Septimanie que dans la Marche d'Espagne, conformément à ces loix. L'usage en étoit alors plus commun dans ces deux provinces que celui des loix Romaines et des Saliques, parceque le nombre des Visigots d'origine y excédoit celui des Romains et de François; ce qu'il est aisé de voir par les noms qui étoient alors en usage, qui distinguoient chaque peuple et dont la plupart sont gothiques. In den Urfunden bei Marca findet sich eine gange Reihe von Stellen die bies beweisen.

<sup>61)</sup> Zurita I. fol. 20b.

<sup>62)</sup> Die gesta Comitum Barc. haben hier allerhand graufige Geschichten, deren Unstatthaftigkeit indeß erwiesen ift.

ruben, die burch diefen Mord in Carcaffonne entstanden, meg, indem ich blos auf eine verständige und flare Ergablung bei Marca 43) verweise, und tomme auf ben Puntt gurud, auf ben ich eben hindeutete, auf die Abtrennung der catalonischen Rirs den von ber Jurisdiction von Narbonne. Bas den verschiedes nen Regenten bisber nicht gelungen mar, bas festen jest bie vereinten Bemuhungen bes Grafen und bes Bifchofs Berengar von Aufona durch 64). Letterer hatte ben Pabft Urban II. gewonnen und biefer griff jum rechten Mittel, indem er bie Berstellung von Stadt und Erzbisthum in Tarragona zur Gottes. fache machte und alle Rreugfahrer aufforderte, Zeit und Roften auf Errichtung biefes Bollwerts gegen bie Mauren zu wenden 65). Der Graf mußte auch ben Pabft durch feinen bereitwilligen Gifer und Devotion fo einzunehmen, daß jedes Mittel bes Erzbischofs Dalmatius von Narbonne wirfungslos blieb, obwohl er feines unversucht ließ und felbst faliche Urkunden zum Borfchein brachte 66).

Da Berengar Raymund finderlos starb, fo vereinte fein

<sup>63)</sup> p. 1131. sq.

<sup>64)</sup> Ueber ben gangen Berlauf ber Sache ift bas Ausführlichste in Espsagr. t. 25. p. 106, sqq.

<sup>65)</sup> Epist. Urbani bei Marca p. 1184. Eis autem, qui vel in Hierusalem vel in partes alias poenitentiae spiritu vel devotionis ituri sunt, suademus totam illam viae et sumptus operam restitutioni Ecclesiae Terraconensis impendere. Sleich darauf heißt es amar. es folle diese Berftellung unbeschadet der Autorität des Erab. von Marbonne Statt haben, allein gleich wird beigefügt: Si autem Romani auctoritate privilegii Tarraconensem provinciam canonice vindicare Narbonensis antistes nequiverit, nos omni querela liberi Tarraconensi Ecclesiae jus suum restituere et fratri nostro Berengario pallii dignitatem conferre non praetermittemus. Daju bemerkt nun Baluje p. 469 gang richtig: Pessumdata fuit hac unica clausula Narbonensis Archiepiscopi auctoritas in provinciam Tarraconensem. Quippe subjectio illa provinciae Tarraconensis facta fuerat Episcoporum decreto et consensu populorum, ac praeterea firmata erat consuetudine. Nulla Romanae sedis inter haec mentio.

<sup>66)</sup> Marca p. 470. Mit welchen saubern Mitteln sich beide Bischhe bekämpsten, lernt man aus einem Actenstück über das Concil. apud St. Aegidium a. 1092. Esp. sagr. t. 28. p. 296 sqq.

Mundel Raymund Berengar III. alle feine Gebiete unter fich, ale er 11 Jahr alt folgte. Er glangt unter ben beruhmteren friegerischen Rursten in Spanien, weniger wegen ber mirt. den Erfolge feiner Baffen, als wegen bes religiofen Charafters feiner Erpeditionen. Rur baburch reigte fein Bug gegen bie Balearen 67) ju fo allgemeiner Theilnahme, Calirtus II. erflatte ausbrudlich bas Berbienft ber fpanischen Rreugfahrer bem ber orientalifchen gleich, und nun foloffen fich fo ruhmvolle Rampfer wie Wilhelm von Montpellier an die bifpanischen Konige eben fo baufig an, ale an bie Seefahrten nach bem gelobten ganbe. Das Resultat war weiter nicht glangend, benn bie Balearen fielen fpater wieber in die Sande ber Araber, allein auch bann blieb boch Schifffahrt und handel burch Bertrage geschütt und die maurische Seerauberei zwischen Ebro und Rhone mar burch bie Eroberung von Majorca und Tortofa gebrochen. an stellte fich Catalonien mit feinen Rlotten und feinem Sandel neben Benua und Pifa, die bie Unternehmung gegen bie Balearen theilten 68), und mit benen ber Graf bamals auch einen Friedens , und Sandelsvertrag abichlog. Die Ginfalle der Morabethen hinderten ihn lange, ben Unordnungen in feinem frauzofischen Gebiete zu fteuern , allein er scheint auch bei befferen Berhaltniffen gelinde Mittel den Baffen vorgezogen zu haben, um gegen Bernard Aton's Ufurpation von Carcaffonne fich ficher ju ftellen, Mittel, wie fie Die von feinem Bater eingeschlagene Politif an bie Sand gab, in ber wir ihn planmagig fortichreis ten feben. Zuerst ward er durch die Bermablung seiner Tochter mit bem betagten Grafen Bernard Wilhelm von Befalu, auf wechselseitige Berpflichtung, sich bie Besitzungen im Fall finderlofes Absterbens ju vermachen, herr von Befalu, Ripol, Balespir, Kenouilledes und Pierre-Pertufe. Dann vermählte er

<sup>67)</sup> Chron. Pisanum bei Muratori t. VI. p. 100 sqq. Ein Diagonus Laurentius schrieb ein lat. hist. Gedicht in 7 Büchern über diesen Zug, das sich ebenfalls bei Murat. im 6ten Bande findet. — Raymund B. ließ sich bekanntlich zum Templer einkleiden und stand mit dem heiligen Oldegar in ähnlicher Berbindung wie Jacob I. mit-Raymund von Penasort. S. Vita S. Ollegarii in Esp. sagr. t. 29. p. 472 sqq.

<sup>68)</sup> Capmany t. I. p. 4 sqq. Die Acte über ben Bertrag t. IV. p. r.

sich in zweiter Che mit Dolce, ber Erbin von Provence, und erst als diese Burmahlung gefeiert war, erklarte er dem Bernard Aton den Krieg 69). Spater erbte er noch die Grafschaft Cerbagne mit dem, was dazu gehörte, vom Grafen Bernard.

In der Provence folgte 1131 Berengar Raymund, in Spanien und ben übrigen frangofifchen Befigungen Raymund Berengar IV. (1137 - 1162). Dieg ift jeuer, ber, wie oben erwähnt, mit Petronila vermabit, den Thron von Aragonien bestieg. Jest wied und ichon biefe Erbebung und Dabl erflarlicher, ba wir feben, bag ber fluge: Bater bes neuen Ronigs burch lange Jahre bin bas gefahrliche Spiel zwischen Alfons VII. von Castilien und Alfons I. von Aragonien von Anfang bis ju Ende beobachten konnte, daß er bei der Thronerledigung bes letteren Reiche nach bem mahricheinlichen Ausgang bes Mannes stammes ber Ariftas erfannte, in welche Lage bas Land fommen mußte. Er batte baber bie befte Parthie ergriffen und fich ben Alfond VIL burch Bermablung feiner Tochter Berengare an ibn verbunden. Genau biefe Rolle übernahm fein Sohn jest; er schloß sich unter bem verwierten Kampfe Alfonso's VII. mit Ramiro II. fest an Castilien an 70); er brauchte es bei einer bevorstehenden Ernenerung der Feindseligkeiten mit Alfons Jordan

<sup>69)</sup> Den Ausgang, den die Stelle bei Marca p. 1131 angibt, bestreitet die hist. de Lang. II. p. 368. Ueber die Proven e gerieth Raymund B. später mit Alfons Jordan, der mit ihm gleiche Ansprüche theilte (Hist. de Lang. II. Note 14), in Rampf, verbunden mit dem Herzog von Aquitanien, Wilhelm IX. von Poitiers, der jenen aus Toulouse vertrieben hatte. Wan kann Raymund's Antheil an dom Kriege nicht genau verfolgen, er deuerte indes von Kl21 — 1125 und endete mit einem Theilungsvergleiche, der dem Grafen von Barcelona alle Länder zwischen Durance, Rhone und Weer, dem Alfons dagegen das nachherige Warquisat Provence zutheilte.

<sup>70)</sup> Zurita I, 54. El conde de Barcelona, D. Ramon Berenguer, en este tiempo estava ocupado en las cosas de la Proenza y de aquellos estados, y tema estrecha confederacion y amistad con don Alonso rey de Castilla su cuñado: y porque tornaron a suscitarse las differencias con el conde don Alonso de Tolosa y las cosas estavan en rompimiento, poniase en orden para hazelle guerra: pero el conde de Tolosa se reconcilio con el etc.

von Toulouse, und es war noch beffer, baf biefer fich jum Bergleich erbot: fo bebielt er boch bie Sanbe noch freier. man der Chronif Alfonso's VII. trauen 71), so wurde sogar der Graf icon festen Rug in einem Theile bes von ben Castiliern besetzen Aragoniens gefaßt gehabt baben. Es ist übrigens nicht moglich, in diefen Geschichten irgend ein einzelnes Factum, 2. B. nur felbst die Umftande bei der zweimaligen Berlobung der Betronila, genauer zu bestimmen, fo viele Biderfpruche baufen fich; nichts Scheint fo sicher, als daß die Grafen von Barcelona mit umfichtiger Rlugheit den Ausgang mehr herbeiführten, als daß er zufällig fo ausgeschlagen fen. Rur ein Mann, ber um jeden Preis seine Bergroßerungsplane verfolgte, konnte fich nach bem Erwerb von Aragonien fo vorsichtig gegen alle Seiten verichangen, von benen Unspruche brobten. Er festigt fich burch Bund und Lehnseid mit Alfons VII. 72); er tritt in bie freundlichste Berhindung mit den Pabsten; er verständigt fich sogar mit ben brei Ritterorben, bie ihre Unspruche geltend machten, und gewährt namentlich den Templern außerordentliche Begunftis gungen, indem er ihnen ben Rrieg gegen die Mauren gleichsam

<sup>71)</sup> Chron. Alons. VII, c. 25. Comes Raymundus Barcinonensis, cognatus regis – venit ad Regem Legionis et promisit ei obedire in cunctis; factus est ejus miles, tacta regis dextra ad fidem confirmandam, qui dedit in honorem Caesaraugustam Comiti Barcinonensi. Allein die ganze Erzählung dieser Chronik ist mit einiger Borsicht zu gebrauchen. Der Chronist hat aus seiner lateinischen Bibel eine Menge Stellen im Kopf, die er in seinem testaments lichen Stil überall einssisst; bei der Art Schreiberei ist die Bahrheit nicht immer das Bichtigste.

<sup>72)</sup> Bare den spanischen Geschichtschreibern zu trauen, so hätte seine Verslobte dieß später, als sie 1150 mit ihm vermählt ward, übel genommen, denn sie erzählen von ihr, sie habe in einem Testamente verordenet, daß ihr Nachfolger diesen Lehnseid nicht mehr leisten solle. Mariana sagt es und Zurita in den Indd. noch dazu mit großer Bestimmtheit. In der Acte jedoch, auf die sie sich stühen (Marca p. 1314), kommt nichts dergleichen vor. Mariana's Borte lassen merken, daß die Angabe auf einer fatschen Auslegung ruht, deren Grund sich leicht errathen fäßt. Merkwürdig ist aber jenes Testament dadurch, daß Petronila den Frauenstamm von der Thronfolge seierlich ausschließt.

überträgt 78) und einen bestimmten Antheil an den funftigen Eroberungen gufichert. Bon baber fchrieben fich bie großen Befitungen, die diese Orden in Catalonien, Aragonien und nachher in Balencia erwarben; wozu benn fommt, daß die Menfchen ihre Sucht, fich in Teftamenten burch fromme Legate gu berubis gen, allmablig von ben Rirchen und Rloftern auf bie Orbend-.convente übertrugen. — Wir glauben bie vielfachen Rebden Rap mund's in Frankreich, eben fo wie bie mit Navarra und bie eifersuchtige und rudfichtelofe Politit 74), ble gwifchen ibm und dem Ronige von Castilien babei fpielte, übergeben gu burfen, weil fich fur Aragonien feine Folge von Bebeutung nachweisen lagt; Ravarra aber scheint babei eine große innere Rraft ju entwickeln, fo weit fich aus ben ungewissen und schmalen, von Moret febr forgfam gufammen gestellten Quellen urtheilen laft. Bichtiger ift fein Antheil an ber Expedition gegen Almeria und die Eroberung bes fur ben catalonischen Sanbel gewiß nicht gleichgultigen Tortofa, bas ibm die Genuefer erobern balfen. Sie erhielten dafur neben großen Sandelsfreiheiten 75) ein Drite tel ber Stadt eingeraumt, bas zwar Raymund fpater wieder an fich taufte; die Genuefer festen fich aber im Sandel mit ber ivanischen Dittufte noch fester unter Alfond II., ber bie Disaner von feinen Safen ausschloß, fen es aus Furcht vor Genna wegen feiner benachbarten Provence, oder aus anderen Grunben 76). Ein andres Drittel ber Stadt Tortofa befam der Großfeneschal Wilhelm von Moncada, mabricheinlich ber Sohn beffen, ber sich bei ber Frage über die Bermahlung ber Petronila so ebel gezeigt haben foll, indem er bamale, von feinem Berm verbannt, die Bahl der aragonischen Großen auf ibn lenkte.

Bon jest an barf ich kaum mehr bie Konige ber vereinten

<sup>73)</sup> Marca p. 1192 sqq.

<sup>74)</sup> Clorente noticias hist. de las 3 prov. vascongadas t. IV. p. 69 theilt einen förmlichen Bertrag über die Theilung von Navarra zwischen Aragonien und Sastilien mit.

<sup>75)</sup> Zurita fol. 62 a.

<sup>76)</sup> Capmany I. comercio p. 28. Ueber Raymund's sonstige Maurenfriege ist wenig bekannt. Nach einem Epitaphium Raym. B. in Esp. sagr. t. 43. p. 466. hätte er 40 Städte am Ebro erobert.

Reiche jum Raden meiner Erzählung mablen; ber Ritterabel und die großen Bafallen gieben die Aufmerksamkeit fast gang von Diefen ab. Rur wenn ich die Geschichte ber Ariftofratie ins Auge faffe, tann es gelingen, fortan ben Gang ber Bilbung in beiben Reichen ju icheiben, mas bier von wefentlichem Intereffe ift. Bas bilft es., bas ba und bort Geschehene, so unvereinbar es ift, burchefnander zu werfen; fein reines Refultat fann babei jemals gewonnen werben. Ber ben Burita wirklich gelefen und mit Rachbenten gelefen bat, wird feinen hiftorifchen Tact in biefer Sinsicht ungewöhnlich finden. Bielfach bewandert in beu Geschichten aller fpanischen nicht nur, sondern auch vieler anderen europaischen Reiche, lagt er fich zwar auf mannichfaltige Episoben ein, allein jeder achtsame Lefer wird in bem Rern feis ner Ergablung bie ftrenge Abscheidung alles beffen, mas fein Aragon nichts angeht, nicht vertennen. Rur freilich ift er ein Amalift, und der Raden feiner Geschichte liegt nicht im Bufame menhang offen ba; er ift ein Spanier, und bie Lebensbeschreibung ber Ronige gieht ibn ju oft ine Unbedeutende, Berftreuende und Ermubenbe. Wenn man nun mit feiner Sulfe befonbere, bas beißt, mit forgfältiger Ermagung beffen mas er gibt und was er ben fremben Chronographen überlagt, die nachfte Beit ju erforschen sucht, fo bietet fich querft die auffallende Thatsache bar, bag in Catalonien alle innere Regfamteit vorerft ju Saufe it, beren Aragonien gur Zeit noch gang ermangelt. hier berricht noch in Gefeten, im offentlichen und Privatleben, wenn wir aus ben flüchtigen Bliden urtheilen burfen, die uns hier und ba binein zu werfen vergonnt ift, eine außerorbentliche Ginfalt. Der Abel begann bier taum fein Berhaltniß jum Furften ju mas gen; in unschuldiger Gewohnheit vertrug ober ftritt er fich mit ibm über feine Rechte, aber noch leitete ibn babei taum eine weitere Aussicht auf Gewinn und Bortheil. Niemand findet noch das etwa zwischen Basallen und Lehnsberin Borgefallne einer Aufzeichnung werth. Dieß mag baber fommen, daß bier mabricheinlich die alten Formen der Berathungen des Konigs mit Großen und Bolf ununterbrochen fortdauernd fich nur mit der Beit verschieden modificirten, etwa wie in Scandinavien; und baß 3. B. bie Erscheinung ber Stabtebeputirten (procuradores), die 1162 unter Betronila in huesca jum erstenmale genannt werden, teine Neuerung ift. Dies ift gang anders in Catalo, nien, wo feit Rarl bem Großen die alt germanifchen Gebrauche einen Umfturg erlitten hatten. In Catalonien machten bie fortschritte ber ftabtifchen Gewerbe und bes Sanbels ichon unter Alfons H. 77), und wiederholt unter Peter II. und Satob I. bie Musschreibung eines Landfriedens nothwendig; fein Bedurfniß ber Urt zeigt fich in Uragonien, bie Satob den Statten unter Die Urme griff \*). Auffallender ift. Die Apathie Diefes Reiches, wenn nachher die Lehren der Waldenser in die Mark eindringen; Peter II. und bas Concil von Gerona fieht fich bier genothigt, Die Befenner der neuen Doctrinen, ihre Sehler und Schuger mit Acht und Bann, mit Reuertod und Confiscation zu verfole gen; nichts ber Art verlautet in Aragonien; bier fcheint bas Bollwerf ju fuchen, bas ben Ginbrang ber Balbenfifchen Rebe reien in Spanien abwehrte. Werfen wir einen Blid auf Die Bewegungen unter ber Ritterschaft beiber Reiche, fo ift gwar die innere Befehdung in beiden gleich gewöhnlich, die vollige Partheiung bes Abels führt zu mehrjahrigen vermuftenben Rries gen, allein die Catalonier tampfen dabei ftete um eigenen Beff, eigenes Intereffe und Macht; Die Aragonier laffen fich gebrauchen um Miethe und ihr Rame ift synonym mit bem ber Bra bangonen. In Catalonien fampft ber Abel schon mit ben Furften um feine Rechte offenfiv; die Aragonier feben wir erft, als die Konige begannen ihre Prarogative auszudehnen, vertheibb gungeweise, aber bann um fo fraftiger in die Schranken treten. Bir konnen daber in ben Regierungen Berengar's IV. und Mi fond II. nur erft von dem catalonischen Abel und feinem Auf streben ergablen, nichts von bem ber Aragonier. Drei Källe mogen bagu bienen, ben Zustand bes Landes unter bem Ueber muth ber Großen ju schildern, von benen nur einer und biefer nur gewiffermaßen auf Aragon felbit Bezug bat , und auch gleich charafteristisch von den übrigen unterschieden ift, obwohl alle gleicher Weise ein Auflehnen von Basallen gegen die Lebusberrn

<sup>77)</sup> Marca p. 1363.

<sup>\*)</sup> Dieß war nach Capmany in Catalonien schon durch Raymund IV. geschehen.

betreffen. Schon unter Raymund Berengar fangt bie Unrube, die den Abel bier wie in Frankreich bewegte, an fichtbaret' ju werben. Ewige Rlagen ber Bischofe über Usurpation geistlicher Buter ertonen, von der fich ber Ronig felbft nicht enthalt 78); ewige Rebben mit Navarra, mit Toulouse u. f. w. veranlaffen jeden Augenblick particulare Bundniffe zwischen herrn und Bafallen, beren ftete Ernenerung ftete Bruche vorausfegen lagt; wenn es Beispiele gibt, daß fruber ein Graf Raymund von Pallas den Mauren Borfchub leiftete 79), wenn fich diese Beftechlichfeit ber Großen (ober floffen bergleichen Schritte aus Sag und Leibenschaft gegen ben Lehnsberrn) unter Raymund B. IV. wiederholen konnte, wie es ein Brief Adrian's IV. ju zeigen scheint 80), wie febr mag in ben Rampfen mit ben benachbarten Staaten der Bankelmuth, ber Ehrgeig, ber Reid der Bafallen 3wift und Unordnung befordert haben bei ber berrichenden Robbeit ber Machthaber 61). Rirgends zeigt fich bieg beffer als in ben Borfallen in Tarragona unter Alfons II. 88). bei der herstellung der Metropole der Erzbischof an einen Rormannen, Robert Borbet, von beffen friegerifchem Berthe die normannischen Chronifen viel Schones, ich weiß nur nicht ob

<sup>78)</sup> Ferreras ad 1150.

<sup>79)</sup> Sein Beständniß ift bei Marca p. 1149.

<sup>80)</sup> Ibid. p. 1137.

sa) In welchem and die Unterthanen der Basalen wen lernt man gelegentlich aus einem Briese Alfouso's bei Marca p. 1352. Auch dient ein Testament des Grasen Guinard von Roussillon (bei Marca p. 1360), su zeigen, wie sie Haus hielten. Der Testator führt da eine ganze Reihe von Orten auf, denen er für Beraubung und andre malesacta Entschädigungssummen vermacht. Dazu nehme man die Exceptionen in Peter's Landfrieden (ibid. p. 1394), durch die der Tehnsmann ganz sownisch zur Pfünderung seiner Bauern ermächtigt wird. Bal Asso p. 27. 28. und einige Seiten nachher über die Lage der Bauern und Leibeignen, die furchtbar hart und grausam war.

<sup>82)</sup> Er folgt in Aragon und Catalonien; fein Bruder Peter in Cerdagne unter Alfonso's Hoheit. Namen und Lehen vertauscht letterer später, als sich Alfons der Provence bemächtigt, nach seines Oheims Raymund Berengar's Tod, der mährend Alsonsens Minderjährizkeit Generalgouverneur von Aragonien war, mit dem Gebiet und Namen dieses Oheims.

eben fo Bahres - erzählen, bas Gebiet ber Stabt übertragen. Diefer gab fpater feine Gintunfte an ben Ergbischof gurud, und als der Pralat, von Unruhestiftern bedroht, nicht Ordnung balten fonnte und feine gange Besitzung an ben Ronig Raymund B. IV. gurudaab, fo bestatigte Robert auch dieg. Allein auf Unstiften feiner Gattin und feines Sohnes behauptete er bald wieder, betruglicherweise zu diefer Cession gebracht worden gu fenn, und fein Gohn Bilbelm fing 1170 an, noch bei Lebzeiten feines Baters, auf dem Gebiet von Tarragona in ber abicheulichsten Urt zu muthen. Der catalonische Abel mar bier freilich, wo es einem Fremden galt, energisch, benn bie fraftigen Dag. regeln, die Alfons ergriff, um bem Unwefen ju fteuern, barf man ihm perfonlich bei feinem garten Alter wohl nicht gufchreiben. Als sich Wilhelm auf die erste Mahnung nicht fügte, vielmehr 1171 ber Erzbischof Sugo be Cervellos ermorbet warb, sen es auf Befehl Robert's ober burch feinen Bruder Berengar, ber fich felbst in einem Briefe an Alfons bes Mords bezüchtigt, fo trieb der Konig die ganze Kamilie aus dem Lande und, weil er eine Berbindung ber Fluchtigen mit bem maurischen Regenten in Majorca furchtet, unterhandelt er über ein Bundniß gegen bie Balearen mit bem Konig Wilhelm von Sicilien. — Der zweite Fall, den ich anführen wollte, ift der Proces des Als fons 82) mit feinem Geneschal Wilhelm Raymund von Moncaba. Er zeigt, wie loder ber Lehnsverband, wie unbestimmt bas Recht, wie oft es bloge Observang mar; zugleich erscheint babei ber Gericht of von Barcelona in einer end ingigen Saltung zwischen bem Ronig und seinem Lehnsmann. Das Saus Moncada besaß erblich bas Umt ber Seneschallie; ich berührte oben bie Berdienste, bie es fich in ber aragonischen Successionefrage und bei ber Eroberung von Tortofa erworben hatte. Sest ichien bas gute Berhaltniß erschuttert werden zu follen. Der bamaliae Seneschal machte, unter bem Bormande nicht gehaltener Bersprechungen, in Bezug auf sein Drittheil von Tortosa, ganz ungereimte Forderungen; ber Ronig feinerfeits aber beflagte fich, daß Bilhelm feinen Lehnpflichten übel nachkomme und gegen die

<sup>32)</sup> Die Actenstüde in der Esp. sagr. t. 42. in den Appendicen; auch bei Marca p. 1340 sqq.

von Alfons angeführten Falle tann jener nichts vorbringen, als daß er ben Bertrag nicht fo verstanden habe; ber Konig flagt aber ferner über Dighandlungen feiner Beamten und Gerichtes biener, bie aus Furcht gulett bie Ausubung ihrer Polizei unterlaffen batten, und uber noch Mergeres, mas auf Berbrangung ber toniglichen Gerichtsbarfeit abzugielen icheine; uber Ginfubrung neuer Gebrauche und Steuern u. a. Die Bermittlung der Erofen mußte ben 3mift, ber ben Documenten gufolge große Unruben stiftete, beilegen. Spater wird, nach Baluge, von bemfelben Moncada ber Erzbischof Berengar von Tarragona ermordet, ohne daß man etwas Raberes barüber erführe. - Gang verschiedene Buge charafterifiren bas lette Beispiel, bas ich anzuführen bachte. Es betrifft ben Peter Rung von Azagra, eis nen Navarresen zwar, ber sich aber auf aragonischem Gebiete niebergelaffen hatte. Er mar zugleich Berr von Eftella; ichon fein Bater hatte fich unter Raymund B. IV. burch Rriegsbienfte ausgezeichnet, und ber Sohn vereinte alle Gaben eines guten Kelbherrn und Soldatenfreundes. In enger Berbindung mit bem Ronig Abenlop von Balencia bemachtigte fich Peter ber burch ihre Lage außerft feften Stadt Albarragin, ftellte bafelbft, begunftigt von bem Pabste und bem Erzbischof von Tolebo, ben alten Bischoffit von Segobriga ber 88), nannte fich einen Bafallen ber beiligen Maria von Albarragin und erkannte meder ben Ronig von Castilien noch ben von Aragonien als feinen herrn an, fondern brauchte den Ronig von Navarra jum Bormand, hinter ben er feine vollige Unabhangigfeit verftedte. Er griff bann felbft nach dem Tode feines Schutere Abenlop weiter um fich, und dieg veranlagte 1172 einen Bund beider Furften von Castilien und Aragon gegen ibn, in Folge beffen er bie Stadt hariza verlor; die Uebergabe ber Stadt an Castilien regte aber wieder Streit unter ben Berbundeten an, und unter biefem hielt fich Azagra grade aufrecht in abnlicher Beife, wie, bei einem anderen Zwist uber Molina, Malrique be Lara that. So leiftete er 1177 bei ber Belagerung von Cuenca wieder feine trefflichen Dienste, vererbte aber eigenmächtig Albarragin in feiner

<sup>83)</sup> Esp. sagr. t. 8. p. 116.

Familie 84). Richts kann besser als bieß Beispiel zeigen, wie burch bie ausgedehnte richterliche und administrative Gewalt, bie die Conquistadoren in den Stadten hatten, durch die genaue Berknüpfung derselben mit der niederen Ritterschaft, die ihre Rittergater von ihnen erhielt, und die auf diese Art ganz in den Handen der Ricos war, der hohe Adel allein das Reich regieren konnte, sobald in ihm das Bewußtseyn seines Ansehns erwacht war. So lange daher die Maurenkriege währten, so lange das Bedürsniß die Könige zur Rachgiebigkeit zwang, waren in den altesten Gesehen und Bevolkerungspacten schon die Grenzen der Berpslichtung zum heerbann ein Hauptgegenstand

<sup>84)</sup> Die Darstellung Burita's II, 41 ift lefenswerth. D. Pedro Ruyz de Azagra en este tiempo andava mas de lo que solia alborozado con gente de guerra, y con los mas de sus deudos y vassallos se hizo fuerte en Albarrazin, porque se temia del rey de Castilla. Era tan valeroso, y ayudavale en tanta manera el sitio y fortaleza de aquel lugar, que podia con sus amigos y vassallos defenderse, sì alguno de los Reyes de Aragon e Castilla dexava de valerle, sin que hiziesse reconocimiento como vassallo a ninguno dellos. - Quando los reyes estavan entre si discordes, que era lo mas ordinario, D. Pedro tenia su partido bien seguro: porque cada uno le codiciava para si, por ser tan oportuno y commodo aquel lugar para offender con su ayuda a su contrario. Tenia en Castilla y Arag. y Navarra muchos parientes y amigos: y si acaecia que los Reyes estavan en gran amistad y conformidad, el se acogia a su tierra y a aquella ciudad, como a muy cierta y segura guarida. Era tan statuto y prudente, que mas se guardava en el tiempo de la paz que en la guerra: y con esto nunca el Rey de Aragon ni el de Castilla, siendo tan poderosos Reyes, aviendose confederado contra el para destruirle, y echarle de la tierra, y apoderarse della, como esta dicho, pudieron ser parte para acaballo: lo que no se si es mayor hazaña que de cavallero Español haya quedado en la memoria de los nuestros. Mucchas vezes deliberaron entrambos Reyes por esta causa de perseguirle hasta echarle de sus señorios: mas como se tratava juntamente del derecho de aquella ciudad, y el que tenia el Rey de Ar, era muy notorio por ser de su conquista, - queria mas el Rey de Cast. que estuviesse Albarrazin en poder de D. Pedro, que se entregasse en manos del Rey de Ar. etc.

ber Sorge bes Bolfs und Abels, und wenn es auch nicht die sobrarbischen Gesetze beweisen, so ift es doch aus der Lage der Dinge flar, daß die Gewalt über Friedensschluß und Rriegserklarung factisch in der Hand ber Großen war.

Wollte ich Alfonfene Leben ergablen, fo murbe ich viel von feinen Erpeditionen, von allen feinen Berhaltniffen gu Languedoc reben muffen, allein fur die innere Gefchichte bes Reichs find biefe von geringer Bedeutung. Seine Regierung fchlieft eine Ungahl von fleinen Sandeln mit Mauren, Caftiliern, Ravarrefen und Provenzalen in fich, eine lange Reihe von Rampfen mit bodwilligen Lehnsleuten, Grengftreitigfeiten, von Friedensunterhandlungen und Friedensbruchen, von Erbichaften und In-Bas die Maurenfriege betrifft, fo ift nur die terventionen. Befetzung von Teruel mertwurdig, weil von ba aus fpater die Eroberung von Balencia geleitet wird, welches Reich nach ausbrudlichen Bertragen mit Castilien zu ber Conquista von Aragonien gehoren follte. Planlos und wirr find die ftete erneuten und ftete beigelegten Zwistigkeiten mit Navarra und Castilien; fie haben fur Aragon nirgends gute Folgen und find nicht ohne Schuld an ber großen Riederlage bei Alarcos. Bewunderns, werth ift die raftlofe Thatigfeit, die der unermudete Furst bei biefen fleinen Reibungen in der Provence zeigt, dem Lande, an beffen Sitte und Runft er mit warmer Borliebe bing, fo daß ihm die spanischen Schriftsteller nicht. mit Unrecht Die Bernach. lagigung des catalonischen Intereffes vorwerfen. Mobl einge= bent der Ermahnung, die ihm fein Bater im Testamente hinterließ, hielt er bas Bundnig mit England aufrecht, bas ibm bie beste Garantie fur feine Lande in Frankreich fenn tonnte; mit einem unvergleichlichen Talente feste er fich mit allen Großen ber Provence in Berbindung gegen feinen Erbfeind, ben Grafen von Toulouse, erhalt sich feine alten, schafft sich neue Freunde und weiß feine Feinde ju verfohnen; überall gegenwartig fpurt er jeden Bergleich auf, teine Berbindung der fleinen herrn entgeht ibm, fein Berfuch gegen ibn gelingt. Ausgeruftet mit allen Gaben eines glanzenden Furften, tapfer, freigebig, ein Schüger ber Sanger, felbft Troubabour 85), mit vielen ber

<sup>85)</sup> Raymund t. V. p. 19. Lo reis d'Aragon, aquel que trobet, si

ritterlichen Hofbichter wie mit Peter Raymund von Toulouse, mit Hugo Brunet, mit dem arg verleumbeten oder arg verleumberischen Peter Bidal u. a. in genauer Berbindung, nicht unempfänglich für die galante Sitte des französischen Abels 86) war er ganz gemacht, diesen für sich einzunehmen, und so kam es, daß er trot der steten Feinbseligkeiten seine Kronlande und Les hen Provence, Bearn, Gascogne, Bigorre, Cominges, Carcassonne und Montpellier in Ruhe hinterlassen konnte. Reiner weiteren Erläuterung bedarf es daher, daß seine Gegner einen lebhaften Groll über seine ärgerliche Geschicklichkeit empsinden mußten, und daß der ungestüme Bertrand de Born in seinen Sirventes alle Berleumdung und allen Grimm auf ihn aussschüttet 87). Sonst aber ist er als Pfleger der Kunst ein geprie-

ac nom Amfos, e fo to premiers reis que fo en Aragon, fils d'En Raimon Berrengier etc. Ein Gebicht von ihm fanden die Berf. der hist. de Lang. in Mf. 7225 der k. Bibl. in Paris.

<sup>86)</sup> Die Lebensbeschreibungen der Troubadours sprechen viel von ihm und wiffen Allerlei von seinen Liebschaften, seinen Rebenbuhlereien mit Arnaud de Marueil, Bertrand de Born u. a. zu erzählen. Der Art ift auch die abentheuerliche Heirathsgeschichte mit der griechischen Brinzessen.

<sup>87)</sup> Bahlreiche Poeten mischten fich in den Rampf Alfonsens mit Toulouse in ihren Girventes. Das berüchtigte Gedicht des fernhaften Bertrant ist bei Raynouard t. IV. p. 162. Die Ursache des Grolls zwischen beiben gibt die naive Erzählung in Born's Leben ibid, t. V. p. 86.87. so an: Lo reis Henrics d'Engleterra si tenia assis En Bertran do Born dedins Autafort. - E'l reis d'Arag. venc en l'ost del rei Henric denant Autafort. E cant Bertrans o saub, si fo molt alegres qu'el reis d'Ar. era en l'ost, per so qu'el era sos amics especials. E'l reis d'Ar. si mandet sos messatges dins lo castel, qu'En Bertrans li mandet pan e vin e carn; et el si l'en mandet assatz; e per lo messatge per cui el mandet los presenz, el li mandet pregar qu'el fezes si qu'el fezes mudar los edificis e far traire en autra part, qu'el murs on il ferion era tot rotz-Et el, per gran aver del rei Henric, li dis tot so qu' En Bertrans l'avia mandat a dir. E'l reis Henrics sì fes metre dels edificis en aquella part on saub qu'el murs era rotz, e fon lo murs per terra, e'l castels pres; e' N Bertrans ab tota sa gen fon menatz al pabaillon del rei Henric. - En Bertrans, cant

fener Rurft, und er theilt diefen Rubm mit feinem Cobne Des ter II. (1196 - 1213), ber in Spanien folgte, mabrent fein Bruder Alfons die Provence erhielt. Much an Peter preifen bie Gefchichtschreiber Ritterlichkeit und Mannhaftigkeit; feine Liberalitat und Rechtlichkeit erkennen felbst bie an, bie an feis nen unmäßigen geschlechtlichen Ausschweifungen Anftand nahmen. Diefen Lobpreifungen muß man indeg migtrauen; die provenzas liften Schreiber reben immer im Superlativ, wenn fie loben ober tabeln, und die Spanier haben es in ber Art, ben Charafter ihrer Furften nie, wenn es nicht von refigibfer Geite ber In bem Puntte feiner großen Capferfeit ift, ju verbunkeln. stimmen auch die feindlichen Provenzalen und die eifrigen Rechtglaubigen ein, Die feinen letten Rriegezug verunglimpfen mollen; fonft aber mar feine Freigebigfeit Berfchwendung, und fein Benehmen gegen Mutter und Beib zeigt ihn argwohnisch, leis denschaftlich und hart. Auch er spielt in bem Leben ber Troubabours eine große Rolle; Raynouard theilt Proben von ihm mit 88); er ftebt in Connexion mit Sugo von Saint Cyr, Agemar le Noir, u. a. und ift ein begluckter Nebenbuhler Miras val's 89).

Schien Alfonso, ber 1199 in Perpignan starb 90), seinen Abel mit vielfacher Beschäftigung niederhalten zu wollen, so ergriff dagegen Peter IL andere Mittel. Nicht so zertheilt in seinen Besthungen und Beschäftigungen, konnte er seine Aufmerksamkeit strenger auf einen Punct richten und auf gradem Bege auf ein Ziel losgehen, das sich Alfons zu setzen nicht hatte

saup qu'el reis d'Ar, l'avia faita si laida felonia, fon molt iraz ab lo rei' N Anfos.

<sup>88)</sup> V. p. 290.

<sup>89)</sup> V. p. 386.

<sup>00)</sup> Gesta Com. Barcin. p. 551. Ein eignes Schmanken zeigt sich in Bezug auf das Präsentationsrecht. Wir sahen oben, daß nach der Berordnung der Petronisa die Töchter von der Thronfolge sollten ausgeschlossen seyn. Ihrem Sohne dünkte dieß Geseth hart und er nahm es zurück. Peter II. aber soll, nach Bouche (hist, de Provence) in Marseilse ein Testament gemacht haben, in dem er seinem Sohne seinen Bruder Alfons von Provence substituirt, selbst für den kall, daß er Töchter hätte, denen er blos eine Mitgist auswirft.

wagen durfen. Gleich bei seinem Regierungsantritt zog er auf ben Cortes von Daroca die Lehen an sich, um sie an die Conquistadoren, unter deren Familien sie gesetzlich circuliren aber keineswegs forterben sollten, aufs neue zu vertheilen. Theils herkommlich an ruhigen Erbbestz ihrer Guter gewöhnt, theils bei allmähliger Entsernung der Maurenkriege auf dauernden und friedlichen Genuß ihres Eigenthums bedacht, gingen die Großen in die Falle, die ihnen der König stellte, und gaben lieber, um nur ihre Lehugüter erbeigenthumlich zu bestehen und für die Zukunst jeder willkührlichen Bertheilung vorzubauen, ihre dieherigen richterlichen und Berwaltungsrechte Preis, deren Restitution für das königliche Ansehn von weit größerer Bedewtung war, da sie die unbedingte Berkettung der Großen mit der kleineren Ritterschaft trennte 91). Bon 700 Cavallerien des Reichs wurden damals 570 unter neuen Bedingungen vergeben 92),

<sup>91)</sup> Blancas p. 650. Tunc etiam honores primariis viris ademit seu illis protinus restituenda curavit. Gravissime enim conquesti sunt, quod ex antiquo jure ac veteri instituto affirmarent, ea jura inter ipsos quasi in orbem versari necessario debere. Hinc serpere Magistratus Justitiae Aragonum dignitas coepit. Rici enim homines hujusce rei novitate perculsi, a sua antiqua et suprema potestate plurima detrahi libenter sustulerunt, dummodo honores ii, quibus ad tempus tantum frui licebat, firmi ac stabiles sibi et posteris hereditaria ac perpetua successione manerent. Labente autem Ricorum hominum dignitate, Iustitiae Arag, jus ac jurisdictio concrevit. cf. p. 746.

<sup>92)</sup> Mit Unrecht scheint mir Asso p. 25 sq. den Zurita eines Freshums zu zeihen in dieser Sache; nicht alle Güter wird Peter an sich genommen und erbeigenthümlich wieder vergeben haben, sondern einen Theil. Daher bleibt es immer wahr, was Asso zur Unterscheidung der aragonischen honores von den früntischen Feuden, und den italischen pactis und providentiis sagt: en la concesion de los honores no intervenia investidura o reconocimiento, ni estada arreglada la sucesion por via de vinculo o mayorazgo y sobre todo se kavian reservado los Reyes la facultad de quitarlos a los Ricos-omes. En virtud de esta reserva D. Alonso I. concedio la 3a. parte del honor, que tenia Iñigo Galindez desde Roda arriba a D. Centullo Conde de Bigorra, quando se hizo su vassello, o homo de bocca et manu (daher das beso la mano a

und die Jurisdiction des Justitia major, der nun schon als Justitia von Aragon genannt wird, tritt zugleich mit der Hersstellung des königlichen Ansehens und mit der Pacisication des Landes mehr hervor, obgleich er damals noch nichts anderes ist, als bloßer königlicher Oberrichter. Ich lasse mich hier nicht auf das Publicistische ein, zeige nur unten 93) durch eine interessante Stelle aus einer der ältesten ächten Quellen der aragonischen Reichsgeschichte, dem Bischof Vitalis, das die Gewalt des Justitia nicht in so hohe Zeiten hinausreicht, wie die Fabel sagt, daß sie sich vielmehr in einer ähnlichen Weise entwickelt hat, wie die der spartanischen Ephoren; eine Aehnlichkeit, die zwar seit Juan Ximenez Eerdano jeder aragonische Geschichtsschreiber hervorgehoben, obwohl nur unvollsommen verstanden hat 94). Daß der Justitia schon damals wie eine Schuswehr

Vmd.), segun se lee en la Escrit. de vasallage otorgada en Morlas — 1122. Daß aber auch nach Peter II. noch die Könige über die Lehngüter verfügten, liegt theils in der Geschichte anderweitig erklärt, theils muß man sich die Erklärung aus der feststehenden Thatsache hineintragen, daß hier die geseslichen Bestimmungen der Könige nie durchgriffen. Siehe unten die Note 17.

<sup>93)</sup> Blancas dient es gar nicht in seinen Kram, daß ein so vollgültiger Zeuge eine so niederschlagende Angabe der Functionen des Justitia zur Zeit Jakob's macht. Regis est ergo Iudices et Iustitias ordinare, et quando sibi placuerit revocare, et eos perpetuo ponere, vel ad tempus. Inter quos Iudices Iustitia semper est Unus principalis in Ar. constitutus: qui ex quo semel a domino Rege suerit constitutus, non consuerit nisi ex justa causa et culpa condemnabili removeri. Cujus est officium, ut quamdiu Rex intra sines Ar. suerit constitutus, in Regis Curia commoretur, subministrandis sibi ab ipsa Curia alimentis. Ibique in praesentia Regis, vel de cjus imperio sine eo, caussas examinet et auscultet. Die Sentenz fästt aber der Justitia nach Berathung des Königs mit seinen Bischösen und hohen Baronen.

<sup>94)</sup> Zurita fol. 103, Schon die Zusammenstellung der römischen Tribunen mit dem Justisa und den Ephoren zeigt, daß nur ein ganz allgemeiner Begriff ihn leitet: tiene con ellos harta semejanza, y
por su causa se refrena y modera el pueblo. Das Analoge liegt
in dem Gegengewicht, das der Justisia von Aragon später dem Königthum und der Aristokratie hielt, wie dort die Ephoren der Gerusia und

gegen Anmagungen bes Ronigs wie bes Abels zwischen beiben stand, ift mohl, bem Unfehn bes Barceloner Gerichtshofs und ber grofferen Gerichte überhaupt nach ju urtheilen, nicht unglaublich; noch aber biente er bem Ronige fast ausschlieflich \*), ber ibn zu ernennen hatte und schon bamals Sorge trug, bas Amt mit einem Cavallero ju besetzen, um gegen die Ricos eine Stute zu baben 95); fpater mard die Gewohnheit zu einem Gefet. Bon Peter icheinen bie erften Schritte geschehen zu fenn, um bie Großen von ihren emigen Rehden zu entwohnen 96). Baren ichon biefe Oppositionsmittel gegen bie Ricos vortreff, lich gemablt, fo mirtte noch entschiedener die Emporhebung ber Cavalleros ober ber nieberen Barone, bie er unter lebhaftem Miberfpruch ber Ricos burchfeste und bie beren Gemalt bebeutend entfraften mußte. Der Ronig trachtete namlich, Die Bermandten feines haufes und feine Gunftlinge allmablig ju einem neuen Stanbe und Range ju bilben, und wies ihnen Ginkunfte

ben Königen; in dem Rechte, die Magistrate zur Rechenschaft zu ziehen (δόξειε δ'αν ή των εφόρων αρχή πάσας ευδύνειν τας αρχάς — Aristotel. Pol. II, 6.); in der mit der Zeit zunehmenden Ausbehnung ihrer Gerichtsbarkeit, die im Anfang dort von den Geronten, freilich wohl in anderer Art als hier von den Baronen majorum gentium, beschränkt war Ich komme unten auf diesen Magistrat aussührlicher zurück.

<sup>\*)</sup> Es konnte von ihm damals noch an den König appellirt werden.

<sup>95)</sup> Blancas gibt schon hier einen Grund an, der erst später angegeben wird und auch dann wohl nur ein Vorwand ist. Zurita hat hier wieder den rechten Punct getrossen. II, 64. Se prevoyo que el justicia de Ar. suesse cavallero — y sue tanto mas necessario remedio, quanto eran en aquellos tiempos mas poderosos los ricos hombres, que no quedaron tan contentos con lo que se les dava, que no lo pretendiessen todo.

<sup>96)</sup> Fueros y observancias — del Reyno de Ar. Zaragoza 1576. Fol. 181. Statuit Rex Petrus, quod magnates Aragonum et infanciones inter se guerram facientes, nisi post monitionem suam factam per nuntios aut per cartas, ne id faciant, et altera pars ab altera jus accipiat coram ipso, guerram destiterint facere, ex tunc rex potest et debet juvare partem illam, quae suis parata est mandatis et monitis obedire.

an, mit benen fle gleich bem boben Abel Ritter in Gold nebmen tonnten. Dieg find bie fogenannten cavalleros de Mes-So wenig die Schopfung biefes Standes aus Glanz und Prachtliebe flog, fo wenig die Schritte, bie er in Rom that. Mit Biberwillen mußte ein Mann wie er die laftige Abhangigfeit von ben Großen empfinden; noch hatten fie, gewiß nicht zu feis ner Freude, wiederholt in dem Zwist intervenirt, ben er mit feiner Mutter über einige wichtige feste Plate an ber Grenze von Castilien hatte, bie sich fur fie gegen Peter aufgelehnt hats . ten, bei beffen wiederholtem Ausbruch die Edlen fich bagwischen legten und fich bei ber Ronigin Mutter fur bes Ronigs funftige Chrerbietung verburgten 98). Bisher hatte ber Antritt ber Regierung und bie Unnahme bes Konigstitels von ber Bolljahrige feit und bem Ritteffchlage im 20ften Jahre ober von ber Beit der Bermahlung, die auch an anderen Orten in Spanien jedermann die Bolliabrigfeit ertheilt, die ibm feine Jahre noch nicht geben, abgehangen, und nur erft von da an maren die Ronige im vollen Befit ihrer Burde. Um biefe' von bergleichen Be-

<sup>97)</sup> Blancas p. 742. Quorum (Ricorum hom.) tametsi certae erant, ac debebant esse, superiores illae a nobis supra descriptae familiae (die 12 der fogenannten Conquistadoren), quibus tantummodo nec aliis prorsus Honores omnes assignari jus erat: sed tamen in eum locum Reges ipsi paulatim alias novas familias immiserunt ex Palatinis et Mesnadariis adscitas: quae veteribus inculcatae, non modo illas antiquo suo nomine amplissimo ac proprio, sed honoraria ea societate fraudebant: quippe quia et Rici homines vocabantur, et plerumque ipsis illis amplissimis honorum a Regibus afficiebantur muneribus. Verum hi ad priorum dissimilitudinem, quod ex Mesnadariis adscirentur, Ricos hombros de Mesnada dicti sunt. Propterea priores contendebant, neque a Regibus inseri potuisse posteriores, nec eo nomine afficiendos, quo affecissent. Negabant enim quidquam ulli extra eorum Ordinem ac numerum decerni licere. Man vergleiche bie Procedur bei der Ertheilung diefes Rangs an den Zimenez Taragona p. 795.

<sup>98)</sup> Mariana p. 245. Indd. p. 60. 3ch weiß nicht woher Miedes Vita Jacobi I. (Schott t. III. p. 342) weiß, dieser Zwist sen ex perversa domesticorum pravitate entstanden.

schränkungen frei zu machen, zugleich um ihr einen Anstrich von größerer Heiligkeit zu geben, bachte der König sich in Rom von dem Pabste, seine Nachsolger von den Erzbischösen von Taxragona seierlich krönen zu lassen. Unter dem Borwande eines Bundnisses mit Pisa und Senua gegen die Balearen reiste der Rönig 1204 nach Rom, ward dort gesalbt und gekrönt und erzklärte sich dem Pabste tributär mit 250 Mazmodinen 99). Dagegen lehnten sich die Großen auf, sobald er heimkehrte \*), und sprachen ihm das Recht ab, über sein Reich zu versügen; die Sache blied vorerst hängen, und keiner der Rachsolger kummerte, sich um seinen Borgang. Sen so schein ver auch gleich darauf seinen Willen nur halb durchgesetz zu haben, als er, durch Berschlenberung seiner Einkunste und Beräußerung seines Kronguts in Geldverlegenheit gekommen 100), eine nung Auslage ansschrieb (monedaje) 101) und darüber aus Huesca seine Ordonnanzen erz

<sup>99)</sup> Indd. p. 62. Rex coronatus rediit juxta Dom, Papam ad Basilicam S. Petri: super cujus altare sceptrum et diadema deposuit, et de manu ejusdem D. Papae militarem ensem accepit: Regnumque suum S. Petro Apostolorum principi obtulit: illudque sibi constituit censuale (ut annuatim de camera Regis CCL Macemutinae Apostolicae sedi reddantur) etc. Man sieht, das wenn die Großen und die Autoren von einer Lehnbarkeit des Reichs reden, dieß möglicherweise nur Borte sind von Seite der Geschichtschreiber und von Geiten der Rieds Chicanen und Bidersetungsgeist.

<sup>&</sup>quot;) Sie machten hier augenblicklich unwirksam, was die Großen in England, das durch Johann in ein ähnliches Berhältniß zu Rom gebracht wurde, erft nach der vollen Constituivung des Parlaments unter Eduard III, vermochten.

<sup>100)</sup> Dergleichen brachte ber Hofglanz mit fich. Schon Alfons war in den handen der Juden. Peter ergriff jede Gelegenheit zu Anleihen mit beiden handen. Und Jakob war oft in Geldnoth, wie wir noch feben werden.

<sup>101)</sup> Zurita II., 52. Este servicio se impuso en Aragon y Cataluña, y se repartio por razon de todos los bienes muebles y rayses que cada uno tenia, sin eximir a minguno, aunque suesse infanzon o de la orden del Espital, — o de otra qualquiera religion: y tansolamente se eximian los que eran armados cavalleros: porque en aquellos tiempos se preciavan mas los reyes y grandes señores de la regla y orden de cavalleria. Pagavanse

lieft. Die Geoßen verweigerten diese Subsidien und traten mit ben Stadten jufammen 102). hier liegen fcon Spuren bes gemeinfamen Intereffes, bas fpater bie Burger und Ritterfchaft in die Union vereinte: waren früher einzelne Städte dem boberen Stande im Rang gleich geftellt worben, fo murben bier bie Infanzonen besteuert wie die niedre Rlaffe. Dbmobl nun beider brobende Saltung ben Ronig zwang bie Stener zu ermäßigen, fo blieb fie boch im Wefentlichen bestehen, alfo immer wieber migbrauchlich anguwenben, wie benn auch fpater bas Beftenes rungefpftem in Aragomien berglich folecht blieb, obgleich es nie fo elend mar als in Castilien. - In bemfelben Interesse, bem Abel icharfere Bugel angulegen, fpielt Peter's Benehmen gegen Rirche und Dabft: er fucht fich bie Geiftlichfeit ju gewinnen, um eine Bulfe gegen die Magnaten ju erhalten; Jatob fugte wirtfamer bie Stabte bei und ichien fich lieber von ber Rirche frei halten zu wollen. Benigstens achtete er eben fo menig , als er ben Tribut an Rom gablte, bie Buficherung ber Bablfreiheit, bie Peter feinen Bischofen anfe neue gewährt baben foll. Peter hatte fich gegen Rom willig gezeigt in Berfolgung ber Reterei, er hatte gegen ihren Gindrang in Catalonien harte Magregeln ergriffen, bie nicht unnothig ichienen, benn die Berefie batte fich in Foir, Begieres und Carcaffonne ausgebreitet, und warb befonders in Bezieres von Bertrand de Saiffac unterftugt, was nachber 1209 ber Stadt jum Berberben gereichte. Der Ronig von Aragonien nahm in Languedoc felbst Theil an Untersuchung und Berfolgung'; in Catalonien erließ er Cbicte, die aber nicht binreichten, bie Fortschritte ber Lehre ju hemmen. Das gute Berhaltnig mit dem Pabste gerschlug sich indeg spater, weil biefer nicht in die auf allen Wegen, felbft mit den haflichften

por los bienes muebles a razon de doze dineros por libra, excetandose ciertas cosas, y era muy grave genero de tributo.

<sup>102)</sup> Ibid. Por esto y por causa del censo nuevamente se avia reconocido a la sede apostol., y por el patronazgo que el Rey
avia renunciado, se concordaron y confederaron por la conservacion de la libertad y defensa della los Ricosh. y cavalleros:
y la ciudad de Zaragoza con las otras ciudades y villas del
reyno. Cf. Mariana p. 5 n. 6.

Mitteln, von bem Ronig gesuchte Scheibung von feiner treff. lichen Gattin, ber Erbgrafin Marie von Montpellier, milligen wollte, mit der er in anhaltender Spannung lebte, man weiß nicht ob megen feiner biffoluten Lebensart überhaupt, ober weil ihm der Ruf feiner Tapferkeit einen Untrag aus Jerusalem verschaffte, burch eine Beirath mit ber Erbin bes beiligen Landes, Marie, die verlorene Sache dort berzustellen, ober megen vorgefallenen Unruben in Montpellier. Als nachber in Begieres und Carcastonne von den Kreuztruppen gegen die Waldenfer auf eine graulide Urt gehauf't wurde, nahm man Peter's Bermittlung amischen bem Legaten und bem Biggrafen Raymund Roger nicht an. Der Pabft fprach bie Guter biefes in Carcaffonne gefaugenen jungen Rurften bem Simon von Montfort gu, Deter meigerte fich aber anfange feine Suldigung anzunehmen und reigte Die Einwohner, ihn nicht anzuerkennen. Durch bas Benehmen Simon's und bes Concils von Lavaur war er, der Katholische, vollende gezwungen, mit bem Grafen von Toulouse Parthei gu nehmen, und er nahm ein ruhmvolles Ende in einem Treffen bei Muret 103), wo er sich ber heroischen Kraft wurdig bewies, bie er zuvor in dem bewunderten Sieg bei Ubeda, in den Gbenen von Tolosa (1211) gezeigt hatte

Ich gehe auf Konig Jatob I. (1213 — 1216) ben Eroberer über, ben merkwurdigsten Regenten aus ben fruheren Jahrhunberten ber aragonischen Geschichte; bei alten und neuen Schriftstellern ein bewunderter Mann 104). Wollte ich nur einen Blid

<sup>103)</sup> Pierre de Vaux-sernai in der hist. de Lang, III. p. 564. Rois d'Arrag, changea ses armes et fist les siennes vestir a un sign povre chevalier. Mess, Alains de Roncy et Mess, Flourens de Villes virent celui qui avoit vestir les armes le roi d'Ar. si li coururent sus tout ensemble: cilz se deffendi au mieuex qu'ilz peut; mais mess. Alains se perceut bien, que li rois estoit meilleurs chevaliers; de trop, il s'escria, et dist cilz molx envers le roi d'Ar.: ce n'est ilz mie. Quant li rois d'Ar. oy ces paroles, ilz fery des esperons, et ne se volt plus celer, ains huscha a haulte voix: Voirement ce n'est il mie, mais vees le cy. Er ftürst sich dann in das Getümmel und findet seinen Tod.

<sup>104)</sup> Schon Raymund Muntaner, der in feiner Chronif die Geschichte Safob's turg durchgeht, und der um 1325 fchrieb, bemerkt, daß man

auf seine außere Wirkamkeit werfen, so wurde jedem schnell einleuchten, daß er, vom Geiste Ludwigs IX. beseelt, fromm aber außerst verständig, selbstvergessen tapser im Rrieg, im Rasbinet weise und energisch, freigebig und ein Schützer der ritterlichen Poesie, alle möglichen Gaben eines großen Regenten jener Zeit vereinte. Wahrscheinlich war er im Anfang, so lang er sich bei Simon von Montsort aushielt, von dem nachmaligen beiligen Rammund von Penasort geleitet, der damals und bis in fein 47. Jahr Gelehrter und Staatsmann war und auch noch nachdem er Dominicaner, Ascet und Rreuzprediger geworden war, blieb; seine spätere Erziehung soll der gleichfalls kanonisite

ju feiner Beit ichon vieles über diefen Furften geschrieben hatte, und er erwähnt hier und ba ein Buch, bas fich mit ihm beschäftigt. Benn man dem J. Billaropa in feiner Colleccion de cartas hist. crit. Valencia 1800 glauben burfte, fo mare die lat. Chronit des Peter Marfilius, die er auf Befehl Jakob's IL fchrieb und 1313 vollendete, die Grundlage der bekannten Autobiographie Jakob's, allein da Rapmund M. (wenigstens nach der Uebersetzung bei Buchon I. p. 23) schon von diefer als von einer felbstverfaßten Lebensbeschreibung des Ronigs weiß, mas freilich Billaropa leugnet, der überdieß den Marfilius, für seine Arbeit und besonders für seine Ansicht offenbar bas wichtigfte Buch, nicht einmal in Sanden hatte, fo lagt fich dieß, jumal da Zurita den Marfil vielmehr für eine Uebersepung des catal. Dris ginals erffart, bezweifeln, fo fehr auch aus inneren und außeren Grunden ju erweisen ift, daß ber friegerisch thatige und fonft einfache Jatob fo wenig ber Berf. Diefes Buchs, wie des auch unter feinem Namen laufenden Tractats über Moralphilosophie lo libre de la saviesa fenn fann. Go wenig daher bem willführlichen, abergläubifchen und leichtfertigen Kritiker zu trauen ift, fo wird man doch in folgen. bem seiner Ansicht seyn muffen; p. 21: Tres cosas especialisimas registro en los referidos commentarios 1) muchisimos errores hist., imposibilidades, falsedades, y anacronismos. 2) muchisimas especies que Rebieron callarse. (?? Wie fahe es dann um bie Geftandniffe bes Soinville und um fo manches andre aus ber Beit aus!) 3) la falta de otras muchisimas que correspondia haberse escrito. Se representa imposible que a ser el rey D. I. el verdadero autor de esta cronica, hubiese faltado a la verdad intrinseca de sus propios hechos; equivocado la serie de los tiempos; publicado lo que correspondia que ocultase; y omitido

Peter Rolasco geleitet haben 105). beffen Befanntschaft nachber von Ludwig IX. eifrig gesucht ward; beide mogen ibm die freugritterliche Richtung gegeben baben, benn bag fie in bedeutenben Dingen, bei feinen Rriegegugen, bei Errichtung und Ginfuhrung von Monde und Ritterorden, bei ber erneuten Inquisition in Languedoc und Spanien entschiedenen Ginfluß auf Jatob hatten, ift unftreitig. Um diefen Charafter feiner Buge recht zu erfennen, vergegenwartige man fich nur bas Einzelne aus feiner erften bedeutenderen Unternehmung gegen Majorca. Beim Gaftmabl wird ber Befchluß gefaßt; ein barcelonischer Seemann, Veter Martel, wedt bas Undenken an die Rapereien und bie schnobe Berweigerung bes Ersapes von Seiten bes Ronigs ber Balearen; ber König verschmäht, die langsamen und schwierigen Aragonier zu seinem Beistand zu rufen und begnügt sich mit der Bulfleiftung feiner betheiligteren, rafderen Catalanen; fein Beer wird jum Rreugzug geschmuckt; Predigermonche treiben ihr Befen 106); begeifterte Tapferteit zeigt fich in ben Belagerungen von Majorea, von Buriana, in bem Schwur, ben bie Großen

lo que era razon que dixese etc. Das Werk galt übrigens bis auf die neuste Zeit fast allgemein für acht. Nur der besonnene Zurita und Juan Dameto, der Berf. einer Geschichte von Mallorca, deuteten leise ihre Zweisel an. Wie die Chronik und Peter Marsil, so war mir auch Gernard Desclot nur durch die Benusung Zurita's bekannt, auf den ich mich aber voll Vertrauen stüge. Bernardin Gomes Miedes (Schott t. III.) hat ihn oft nur übersett, breit gemacht, und was er zusette, schrieb er wie Blancas sur Ausländer berechnend, vratorisch, wundersüchtig, eraggerirend wie in einem Panegyricus. Ganz ungelesen kann ein schales Buch von Tornamira de Soto, sumario de la Vida y hechos del rev D. J. I. de Ar. Valencia 1806 bleiben. Was man aus Zurita nicht gelernt hat, wird man auch bei Diago hist. de Valencia, so breit er ist, und bei Escoland vergeblich suchen.

<sup>105)</sup> Baillet vies des Saints. 31 Jan, p. 414. Daß Penasprt Jakob's Lehrer war, bezweiselt Billaropa p. 3. Den Einsluß Rolasco's aper erkennt, auch er an; man vergl. besonders einen Brief Jacob's bei ihm. Cf. Heliot hist. des ordres monastiques III., 34. Hist. de Lang. t. III. Rote XX.

<sup>106)</sup> Zurita fol. 129 d.

bei ber bartnattigen Bertheibigung leiften 107), in bem unzweis beutigen Ruthe und felbft Tollbreiftigfeit bes Ronigs; die Sage ergablt von der Bunderhulfe bes beiligen Georg; ich weiß nicht, ift's Sage ober Geschichte, die Jafobe Gelubbe, ben Ronig von Majorca am Bart zu faffen, bewahrte \*). 3ft bier bas innerfte Befen bes Buge Religionseifer und ritterlicher Unternehmungegeift, fo bestimmte boch biefer bochstens bes Ronigs Ingendentwurfe ausschlieflich. Seine Religiositat bat ibn nie bie bringende Abstellung außerer Staatsgebrechen versaumen, nie das Bedurfnig und bie Boblfahrt feines Candes vertennen laffen. Bie ein achter Kriegsmann ber Zeit wechfelt er in fcweigenber Devotion und in feder, entschiedner Biberfeglichfeit, je nachdem ibm Pabst und Kirche sich gegenaberstellen. Er hatte von seinen Beichtvatern religiofe Schen, aber auch von feinem Bater und dem provenzalifchen Abel weltliches, ja zugellofes Leben gelernt 108). Wie fich letteres mit fonft trefflichen Gitten vereint, fann man aus jeder Schrift erfahren, die von einem aufrichtigen Laien ber Beit berrubrt; aus jeder folden Schrift tann man lernen, wie menig unfere beutschen Bewunderer ber Mitterzeit und Ritterpocfie bie Menscheft tennen, wenn fie fich von ber herzensumme ihrer Ganger fo garte Begriffe machen, obwohl fie allerdings in Deutschland mehr 3mit fuchen durfen als in Frankreich. — Rach ber Eroberung von Majorca zeigt fich Gelegenbeit zum Erwerb von Navarra; ber bortige Konig Santho

<sup>107)</sup> Ibid. f 131 b. Los perlados y ricos hombres fueron de parecer, que mandasse el rey juntar el exercito, y que jurassen todos, que el día que se diesse el combate, ninguno moviesse para tras del lugar, donde estuviesse, y que no se retirasse, sino fuesse herido de muerte: y que el que de otra manera lo hiziesse, fuesse avido por traydor, come el que mata a su señor; y fue cosa notable, que queriendo hazer el Rey el mismo juramento, no lo consintieron los ricos hombres.

Die ganze Geschichte ber Eroberung aus den abentheuerlichen Quellen abentheuerlich erzählt findet sich bei Dameto, hist. gen. dal regno balearico. Mall. 1633. fol. Spärlich eingestreut ist hier und da ein brauchbares Actenstud, um derentwillen man diese Werke nie unbenutzt lassen darf:

<sup>106)</sup> Miedes p. 392.

fommt, von Caftilien gedrangt; am Podagra leibend, mit Jafob über eine wechselseitige Aboption überein, fo febr man auch unter dem aragonischen Abel die Sonderbarteit fublte, daß ein 23iabriger Jungling einen Greis von mehr als 60 gum Sohne annahm. Die Freundschaft mard auch bald lau; man vereinte fich nicht über die Urt der Kriegführung mit Castilien, besonders barum, meil, wie Miebes fagt, ber Ronig von Navarra in Bejug auf bie nothigen Gelbvorschuffe auch bas Chiragra batte. Als bald barauf Sancho starb und die Ravarrer trop der Uebereinkunft feinen Reffen Theobald, Grafen von Provence, beries fen, ließ fich ber Ronig in feiner Ruftung gegen Balencia nicht irre machen, ju beffen Eroberung ichon frubere gunftige Ums ftanbe hoffnung machten, innere Unruben namlich, in beren Folge Bent Abuzent zu Satob geflüchtet mar, ber fchon langere Beit mit bem beigeordneten Peter Fernandez von Azagra und bem damals bedeutenosten aragonischen Bafallen Blasco von Alagon, bem Zurita ein ichones Zeugniß fpricht 109), einen Grengfrieg leitete; jest bewilligte Gregor IX. bem Ronige einen Rreuzzug gegen Balencia. hier erfennt man, bag Satob von bestimmten Motiven geleitet marb, die fich nicht lediglich auf bie Eroberung von Balencia bezogen. 3ch werbe es unten beute licher zeigen tonnen, wenn ich bie inneren Berhaltniffe berubre, daß er wie fein Grofvater in ununterbrochener Befchaftigung feine Granden am ehesten zur Rube zu bringen hoffte und baß er von diefem Gedanken aus ju fuhnen und weit aussehenden Unternehmungen so bereit mar. Da er fraftvoll genug mar, nicht angstlich bie Folgen ju berechnen, fo sieht man im Grunde teinen festen Plan, teine wirkliche Ueberlegung in bem Ginzelnen feiner Expeditionen; je verwegner, besto beffer. Es pafte gu feinen Reigungen und Absichten vortrefflich, daß er Gelegenbeit batte, feinen Abel gegen einen gemeinsamen Religionsfeind gu wenden; gegen Navarra hatte er bas nicht magen burfen, ohne eine vollige Partheiung feiner Großen furchten zu muffen; wohl

<sup>109)</sup> Era D. Blasco de los hombres, que suelen intentar quanto la confianza les basta a prometer, y que pretenden conseguir premio cierto, donde la esperanza es incierta.

aber fagt er nachher über ber Belagerung von Balencia bem Pabfte Gregor IX. ohne Bedenten feine Sulfe gegen ben Raifer ju. Die Ricos ichienen biefe Abfichten Jatob's wohl ju merfen; baber bie Beigerung ber Rriegedienfte ins Musland und bie laue Unterftugung bei fo glangvollen Rriegegugen, ju benen vor einem Jahrhunderte ber aus Franfreich, Italien und England zustromende Abel bie Ginheimischen gum Betteifer aufrief. Als lenfalls reizte noch bie Beute, und bie Catalonier fchloffen fich. aus Unbanglichfeit ju ihrem angestammten gurften und aus anbern Intereffen etwas fester an ben Ronig. Mit einer fleinen Schaar betrat er bas feindliche Gebiet 1238, mit bem Entschluß and Schwur Balencia ju erobern, und bann erft fammelten fich große Schaaren von Fremden ju ibm, fo daß er bie Belagerung zu Cand und Gee mit Rachbrud beginnen fonnte. im September bes Jahrs 1238 fapitulirte bie Stadt ju großem: Merger ber Ritterschaft, bie fich auf Sturm und Plunberung gefreut batte, und gegen beren Bermegenfte ber Ronig bei bem Abjug ber Mauren die Wahrung ber Rapitulation mit dem Schwert in ber hand ju erzwingen hatte. Bon jest an mußte : feine Politit gegen Caftilien gerichtet fenn, bas, uber feine Forts ; fdritte beforgt, Streit uber bie Conquista ber beiben Reiche erbob, beren fruheste Bestimmungen schon unter Peter II. einige Modification erlitten batten. Ueber die Belagerung von Xativa, bem festesten Plate in Balencia, gerieth Jatob mit feinem Schwiegersohne bem Infanten Alfons von Caftilien in beftigen Streit, Sch muß unten aufmertfam machen auf die feind. lichen Schritte, Die Castilien bei bem 3mift bes Ronigs mit seinem Sohne that, wo icon bamals ber castilifche Pring gegen Balencia und Murcia ftand und beibe Reiche als ju feiner Conquifta geborig ansprach. Damale schaffte er fich ibn burch Unknupfung einer Berwandtschaft vom hals, jest erneuerte fich ber Streit, in dem fich ber Ronig bochft heftig und bart zeigt, und ben endlich bie einflufreiche Ronigin Biolante vermittelt. Die Stabt ergibt fich ihm 1248. Rach wenigen Jahren, als Alfons den Thron bestieg, brach aber bie 3wietracht wieder aus. Satob ichien es fluglich barauf anzulegen, Caftilien in Furcht ju halten; er verband fich damale, dem Unschein nach febr große muthig, mit Navarra, wo grade Theobald I. gestorben war und

weisen Bittme für seinen Gobn bas Reich vermaltete; er fcblog einen Defenfivvertrag mit Diego Lopez be haro, herrn von Bigcang, und erneuerte benfelben nach Diego's Tod mit feinem Sobne; ber Infant Beinrich und einige andre ungufriedne Caftiller fanden bei ibm Aufnahme und Unterstützung. Dabei banerten Conferengen und perfonliche Bufammentunfte, Berhandtungen über Friede und Gintracht ftete fort; beimlich aber minirte fortwährender Groll. In diefen Berhaltniffen nimmt fich Jakob aang ausgezeichnet leicht und überlegen. Er bat, um ein Beifpiel ju geben, die Berbindung bes Ronigs von Castilien mit bem valeneinnischen Rebellen Magbrach zu furchten, er fpielt eine Zeitlang in Bezug auf biefen gegen Alfons ben Gefalligen; . plotlich rumirt er ben Araber mit einem meisterhaften Streiche und zwingt ibn aus dem Reiche zu weichen, und biefen Erfolg funbigt er bem Ronig von Caftilien mit einem feinen Spotte an 110). Bur Siderung von Balencia war die Ginnahme von Murcia unungangtich nothig; Caftifien alfo im Schach zu balten, bas bier ben Aragoniern von je Sinderniffe in den Weg legte, mar Satob's 3wed. Rach großen Zwischenspielen, die ihm fein Abel veranlagte, Connte er fich endlich 1266 (ober wie Cascales in feinen hiftorifchen Discurfen über Murcia aus Actenftuden zeigt 1265) mit geschickter Bereinigung von Gewalt und Unterhandlung Murcia's bemachtigen. 3ch übergebe feinen Berfuch, auf bie wiederholten Mahnungen aus Affen, aus Constantinopel und Rom: einen Kreuzzug auszuführen; eine etwas wunderliche, aber barum nicht unglaubliche Geschichte, ba bie Zeit and Untunde mit fo großen Bagftuden fpielte; ich fdweige anch von ber Un-

<sup>110)</sup> Zurita III., 53: Sucedio que usando el rey de Cast, en este hecho de maña y astucia; aviendose como tercero, mi pudo evitar el odio de los pobladores de aquella comarca, ni consiguio lo que pretendia: y el Rey por via de corresania le embio entonces a dezir; que le avisava, que aquellos dias avia andado a caza, y que en 8 dias avia bolado 16 castillos: porque le avian referido, que en unas vistas que tuvieron el rey de Cast. y Alazdrach, preguntandole el Rey, si sabia cazar, el moro respondio, que siendo servido dello, cazaria castillos del Rey de Aragon: y deste donayre avian reydo los que se hallaron presentes.

terftugung, die er ben Caftiliern gegen Granada gewährte, so wie von seiner vielfältigen Beschäftigung in Frankreich, mas Mues indeffen trefflich beitragen konnte, die ungemeine Thatigetet bes Mannes in ein helles Licht zu seben.

Micht fo überlegen vielleicht, aber mit gleicher Rraft und Gewandtheit und mit noch mehr Umficht und Bielfeitigkeit zeigen den Konig Jatob die Berhaltniffe im Staat und feine Rampfe mit dem Adel; fie notbigen und bobe Achtung ab vor der Große feiner inneren. Natur. 3ch fann mich nicht enthalten, biefem Rampfe, ben er in den Grundfagen feines Baters führte, eine genauere Aufmertfamteit ju widmen, fo verzweigt bie Bemegungen und fo unintereffant im Gingelnen fie jum Theil find, benn fur die Berfaffungsgeschichte bes landes ift bie Regierung Sakobis eine epochemachende Reit. Sakob kam als Rind und als Gefangener bes Simon von Montfort gur Regierung, Das Rrongut ber Konige mar burch Peter verschleubert 111), bas Land war in Factionen getheilt, Groll gabrte zwischen Cataloniern und Aragoniern, zwei Dheime fuchten biefe Bermirrung und Jatob's Gefangenichaft ju nugen und ftrebten nach bem Reiche. Die Großen waren indeg darin einig, ihren jungen Romig von Simon gurudzufordern, und übergaben ihn bem Ordensmeifter ber Templer gur Erziehung. Diefer, nicht minber wie jeber anbre einer Parthei angeborig, hielt ibn in einer Wet Gefangenichaft, aus ber ibn die Redlichkeit bes angesebenen Timeno Cornel, ber einige ber machtigften Ricos ju einer Berbinbung giene Schute bes Ronigs ermunterte, befreite. Noch tam indef bas Reich in mehreren Jahren nicht aus ber Berwirrung. 3m gebnten Jahre begann ber junge Rurft fcon fich mit Staates und Rriegemefen gu beschäftigen und 1218 tonnte er auf ben Cortes von Leriba ben einen feiner Dheime. Graf Santho von Rouffillon., jur Fügfameeit bringen, obgleich er bald barauf an bemfruben Berfuche, etliche Biberfpanftige, und ungludficherweife. fo machtige Gegner wie die Liganas und Agagras, mit ben, Baffen zu unterwerfen, icheiterte. Unter ben bauernben wilben Unruben ber aragonischen und catalonischen Ritterschaft, bie fic unter bie Abones und bie in Bearn und Gascoane außerorbent-

<sup>111)</sup> Miedes p. 401.

lich machtigen Moncabas reihte, bilbete fich ber Charafter bes Rurften, und mas des Baters Lebre den ju jungen Anaben nicht lebren fonnte, pragte bem Jungling leidige Erfahrung um fo tiefer und fester ein. 216 ber Ronig ben oben ermabnten Berordnungen feines Batere gufolge, ben Moncadas Rechtsenticheis bung anbot und auf erfolgte Beigerung Parthei gegen fie nabm, erfolgte 1224 eine Berbindung ber ftreitenden Saufer, wie naturlich, jum Berberb bes Ronigs. Unter bem ichonen Bormand einer Reform bes Ctaaterathe und ber Bermaltung nahmen fie ben Ronig wie gefangen, fingen an willführlich bie Baronien gu vertheilen 118), und in feinen Rath brangten fich die Unverschamteften ju. Dieg ging ihm ju weit. Er entfernte fich 1225 aus Tortofa, begab fich nach Sorta und fagte einen Maurenzug gegen Balencia an. Rur wenige Ritter leisteten ihm aber Folge und er mußte auf einen Baffenftillftand vertragen. Recht ihm jum Trop nahm Peter Abones ben Krieg mit ben Arabern, ben er aufzugeben genothigt mar, auf, und ftand von feinem Borhaben trot dem mundlichen Befehle bes Ronigs und trot allem rechts lichen Brauche nicht ab. Dann erfolgt eine Szene, die den 17jab rigen Jungling voll Muth, Entschloffenheit und Großmuth zeigt; Ahones marb von ben Roniglichen erfchlagen und fein. Tod nimmt bem Aufruhr bie Seele. Gleiche Geistesttarte und Gegenwart beweist er balb barauf bei einer Bolteinfurrection in huesca. Er spielte nun erft ben Krieg nach Aragonien und Soprarbe, und als bort auch die Stadte in Union gegen ibn und fur feinen Dheim Ferdinand jufammentraten, fuchte er erft den Großen die Waffen aus den Sanden zu winden, in-. dem er zwifchen ben Saufern Moncada und Cardona, zwifchen feinem Dheime und Runo Sanchez Berfohnung einleitet; bann erfolgte vermittelft ichieberichterlicher Enticheibung von Unpartheilichen bie Ausgleichung aller Streitigkeiten. Bis bierbin lagt fich fur die Erbitterung gwifchen Catalanen und Aragones. fen fein anderer Grund angeben, als Gifersucht und Streben

<sup>112)</sup> Indd. ad a. 1224. Proceres militaria regni beneficia atque honores, invito ac repugnante rege, nullo decreto interposito, inter se partiuntur et dividunt.

nach bem Borrang bes jeseitigen Reiches; um die Zeit ber balearischen Expedition aber gab Salob unvorsichtigermeile felbit Anlag zu größerer Spaltung 118), als er, nachdem er fich von feiner erften Gattin Leonore wegen zu naber Bermanttichaft hatte fcheiden laffen, feinen Erftgebornen, Alfone, blos jum Erben von Aragonien bestimmte und Catalonien gu feiner Disposition fur seine Gobne aus funftiger Che an fich bebielt. Allein 1232 erflarte er ihn ausbrudlich wieder gum allgemeinen Rachfolger und substituirte ibm ben Grafen Ranmund Berengar von Provence. Da in den nachsten Jahren die Maurenfriege bingu tamen, fo blieb es rubig, bis 1243 ber Ronig von neuem auf feine Theilungsentwurfe gurudtam, bie ibm wohl weit mehr feine Abneigung gegen die roberen und freieren Aragonier und bie Borffebe fur feine Catalonier eingab, als ber Sag gegen feinen Sohn Alfons. Bei Gelegenheit der Berhandlungen bierüber auf ben aragonischen Cortes von Daroca beleibigt er erst die Catalonier badurch, daß er die Syndifen von Lerida, übrigens nach alter Gewohnheit, mit berief, inbem bie Catalonier biefe Stadt vermoge ber in ben fruberen Landfrieden ber Ronige Alfons und Peter bestimmten Grenzen als ju ihrer Grafschaft geborig anfaben; Jafob gab nach, und baburch flieg er wieber Die Aragonier vor ben Ropf, benen er überbieß Ribagorga ents zogen batte. Der beeintrachtigte Alfons mußte febr fclau ben bestehenden Zwiespalt zwischen ben Stammen zu nugen und machte feine Angelegenheit geschickt zu einer aragonischen, zog die Unzufriedenen aus Aragon und Balencia an fich, Stadte und Große, und verband fich, wie ichon oben bemerkt ift, mit bem Jufanten Alfons von Castilien, ber in Balencia einructe. Als fich Jakob bier burch Bermablung feiner Tochter mit diefem Pringen Rube verschafft batte, bachte er nun auf einem andes ren Wege zu versuchen, mas ihm die emigen Fehden bisher nicht gelingen ließen. Er gab ben Aragoniern 1247 auf den berühmten Cortes von huesca Reichsgesetze nach dem Beispiel bes Ronigs

<sup>113)</sup> lo que causo alguna mas division entre Aragoneses y Catalanes, tratando el rey en dividir aquellos estados de la corona de Aragon.

Theobald von Navarra. Ich bebe vorerft von diefer Gefengebung, auf die ich jurud fomme, nur die Seite aus, die mir bier von Intereffe ift: feine Sammlung entbalt mur febr wenig über bie ftaatsburgerlichen Rechte ber Aragonier und über ibr Berbaltnig jum Ronig und ber Regierung, gang gegen ben Gebranch in ben fueros pueblos, nach beren Vorgang und Muster bas Gange angelegt mar. Die verschiebenen Begriffe, bie Satob vom Ronigthum und feiner Wurde mitbrachte, find in feis nen Gefeten nicht ju verfennen; feine eigene Erfahrung, bie feines Baters, por glem ber Ginflug ber romifchen Rechtsaelebrten au feinem Sof und in feinem Confeil 114) flofte ibm Bibermillen gegen die Machthaberei ber Avistofratie ein. nutung ber Burgerichaft gegen ben Abel, offene Jufte und energische Berwaltung waren baber bie Maximen seiner Regies rung. Dem gemäß ftrebte er mit feiner Recopilacion jum Theil abnliche 3mede gu erreichen, wie fie in Catalonien burch bie Friedenstonftitutionen erreicht maren, jum Theil fuchte er feine tonigliche Jurisdiction ju erweitern; bas übrige find Berordnungen über Privatrecht und Gerichtsordnung. Die Berfaffungerechte, bie Rechte ber Bafallen befondere, ließ er unberubrt und, wie es scheint, absichtlich im Dunkel; damit gab er aber auch fur bie Butunft feinen Großen ein Mittel in die Sand, bas fie eben so gut gegen ibn, als er es fur fich anwenden tounte. Bu nachgiebig gegen feine zweite Gattin Biolanta' von Ungarn, beren Sohne er alle bedenten wollte, traf er bierauf Unstalten ju einer noch argeren Zersplitterung seines Reichs und theilte, um mit Escolano ju reben, bei jedem neuen Theis lungeplane feinem Erftgebornen bas Berg. Er veranlagte einen noch größern Aufruhr im Reiche 115), benn er erbitterte baburch

<sup>114)</sup> Dieß ist eine Wirkung der Verbindung mit Frankreich. Die letrados an seinem Hofe sind nicht die kleinste Ursache an dem Hasse der Aragonier gegen den König. So natürlich nämlich der Abscheu vor den Sophisten und Juristen war, so verliebt war dere König in sie. Er hatte überall dergleichen Leute um sich; er suchte sie der Universität in Montpellier auszworingen; er weihte seinen Sohn Peter in das Geheimnis ein, und noch als Infanten sehen wir diesen in eben solcher Gesellschaft.

<sup>115)</sup> Zurita III, 43. Desto resulto, que no solo no se sossegaron

auch seinen zweiten Gobn Peter, ber fich zu Alfone schlug. Die catalonischen und aragonischen Stande in Alconi; 1250 verfügten , eine gewählte Commission von Ricos und Stadteprocurg. toren folle über bie Erbvertheilung entscheiben; nichts besto meniger ruftete Jatob mit einem ftarren Eigenfinne fort, fuchte unter ber hand mit hulfe seines Beibes durch allerhand Mittel und Berfprechungen bie aragonischen Granden, die fich ber Trennung besonders wiberfetten, ju bearbeiten, und als ber Aus. fcuß bem Alfone Aragonien und Valencia, bem Pebro aber Catalonien gufprach, fo bielt er Cortes in Barcelong bei feinen fügfameren Cataloniern und begunftigte in einer abermaligen, wieder veranderten und ben Ausspruchen ber Commission gumis berlaufenden Theilung besonders feinen britten Sohn Satob. Bald barauf mar er genethigt, wieder eine Menderung vorzunehmen, weil er, in Angft vor ben Machinationen bes Caftis liers, ber feinen altesten Sohn und bie emporten Mauren in Balencia aufreigte, feinem Erftgebornen bie Generalprocuratur von Balencia und Aragon übertragen mußte, Die bamale noch nicht mit ber Primogenitur verbunden mar; und hieraus ward 1257 eine formliche Erbvereinigung beiber Reiche. Denn bier fonnte ber fluge Gobn am wirffamften auftreten, weil fich offenbar an ber Eroberung, Benugung und Ginrichtung von Baleneia ber Zweisel über bas Supremat ber zwei Reiche brach. Es mar Satob's Bortheil, menn er feinen alteren Erbftagt und fein erobertes Reich gegen Aragonien in eben ber Art brauchen fonnte, wie er Stadte und Geiftliche gegen ben Ritteradel brauchte 116);

las altercaciones que por esta causa se avian ya movido, pero se encendieron mas: y el infante don Alonso y el infante D. Pedro de Portogal y los ricos hombres de su opinion se valieron del rey de Castilla y andavan con grandes compeñias de gente de guerra, commoviendo y alterando las ciudades y villas del reyno.

<sup>216)</sup> Damit man nicht glaube, es werde hier untergelegt und hineingetragen, mas fich nicht factisch belegen ließe, citire ich gern bei wichtigeren Puncten Stellen in extenso. hier und da freilich, aber doch nur in der frühesten Periode, wird man gefunden haben, daß ich mit einer Bermuthung, die aber dann auch stets als eine solche gegeben

allein es gelang ihm jenes nicht fo gut wie biefes. wirksamen Union ber foniglichen Stabte in Aragon 117) gegen bie unter ben Kriegen ber Granden und ber fteten Kriegeubung ihrer Ritterschaft verbreitete Raubsucht und Unarchie ift offenbar ber Ronig bie leitende Sand; und fo tann man noch an anderen Puncten nadweisen, wie erfolgreich er die Gemeinden ju ge-Allein bie Sartnadigfeit, womit er fich ben brauchen mußte. Unmagungen ber Aragonier entgegen zu fegen fuchte, scheiterte an ber Unbanglichkeit biefer Ration an ihre Gerechtsame, an ber Ginigfeit und Restigfeit ihrer boben Ritterschaft, an bom geschickten Wiberftand erft feines Cohnes Alfons, bann auch bes zweiten, Beter. Denn gerade als zur Befchwichtigung aller Unruben burch Alfonsens Tod hoffnung gemacht mard, als Safob die drei Reiche auf Peter baufen konnte und nur Majorca und die frangofischen Staaten an den britten, Jatob überließ,

ift, den in den Quellen mangelnden Kaden und Zusammenhang berjustellen Suchte; bei foldem zerriffenen Material ift dieser Beg, wie bei bem verstummelten Tert eines alten Autors, ber einzig mögliche. Gefahr für die Bahrheit ift babei feine, wenn nur Redlichfeit, grundliches Studium und Gesundheit bes Beiftes nicht abgeht. Doch jur Sache. Burita hat uns des Königs Politik wie aus feinem Munde aufbewahrt in dem Rath, den er in Tarragona dem König Alfons von Castilien gab, nachdem er bei Gelegenheit der großen Feste in Burgos, bei ber Sochzeit bes Infanten Ferdinand, bie innere Gabrung in Castilien mahrgenommen hatte: y alli le comenzo a dar algunos avisos cerca de lo que le parecia que devia proveer para el pacifico estado y buen govierno de todos sus Reynos: y entre otros fue, que procurasse de tener a sus subditos y vassallos en su amor y gracia, y supiesse ganar las voluntades de sus naturales, para tenerlos, siempre que necessario fuesse, obedientes en su servicio: y quando no pudicsse de los tres estados de sus reynos tenerlos a todos unidos a esta voluntad, tuviesse siempre ganado el amor y aficion de elos perlados y personas ecclesiasticas, y las ciudades y pueblos: porque con ellos destruyria la parcialidad de los ricos hombres y cavalleros, quando se le alzassen, y le desobedeciessen. Otro consejo fue, que no mandasse hazer justicia de ninguna persona escondidamente etc.

<sup>117)</sup> Zurita fol. 176 \* Blancas p. 654.

fo nahm Beter einen ungegrundeten Urgwohn von bem gegrunbeten feines gestorbenen Stiefbruders über, und ba er, ein fo ausgezeichneter, glanzender, ritterlicher Furft, fich nun auch auf die Seite ber Aragonier hinneigte, ba er fpater ben Ruhm bes unbefannten Landes in alle Belt verbreitete, fo begreift fich, wie Aragonien mehr und mehr ber Mittelpunct bes Reichs merben mußte. Die wenig auch die Aragonier ruben murben, fich biefes Supremat zu erfampfen und fich unabhangig von catalofchen Gebrauchen zu halten, mußte Safob noch lebhaft erfahren. Er begehrte 1264 in Barcelona Unterftugung jum Rrieg fur Castilien gegen Granaba. Die Catalonier gewährten ben Bovaje 118). Hierauf trug er in Saragoffa auf benfelben Servicio an und brauchte bas lappifche Mittel, burch bas Geficht eines Monche bie Großen bestimmen zu wollen. Allein er fand biefe außerft gemeffen. Gie ließen ber Bifion bes Brubers alle Gerechtigfeit widerfahren, wollten aber boch vor Bewilligung ber Subsidien erft einmal naber zuhoren; fie blieben gegen alle Ueberrebungefunfte, bie ber Ronig bei Ginzelnen versuchte, taub; er trachtete mit ihnen einmal gegen bie Stabte und Geiftlichen ju agiren 119), wie bieber mit biefen gegen fie; vergebens. Der Abel erklarte, in Aragon wiffe man nicht, was ber Bovaje fen; er beschwerte fich bann uber Berletung ber Gefete, uber willführliche Entreigung ber Leben, Begunftigung ber Mesnabarier, über bie Catalonier und Juriften in feinem Staaterath, über Belehnung von Fremden und Unbefugten, Usurpation ber Berichtsbarfeit ber Bafallen, über Ordonnangen und Migachtung perfonlicher Rechte; besondere ruhrten fie bie valentinische Gefetgebung auf, die Trennung Ribagorga's von Aragon und von feinem aragonischen Rechte; fie behaupteten außerhalb bes Reichs in feinem Rriege Dienft leiften ju muffen, der nicht der ihre fen;

<sup>118)</sup> Indd. ad a. 1217. Id nomen invenit, quod pro boum jugis et capitum armentorum et pecudum exactione penderetur: quod initio regni in Catalonia exigi consuevit.

<sup>119)</sup> Zurita fol. 179 d. y tratava de gasar la voluntad de los ricos hombres, con prometerles, que los haria francos y libres de aquel servicio, con solo que ellos lo otorgassen, y fuesse socorrido de las ordenes y Clerezia y de las Universidades del reyno.

fie flagten über bie Lehnguter, die er an bie Gobne feiner (beimlichen Gattin) Terefa Gil be Bibaure gegeben; fie beriefen fich auf die alten aragonischen Gefete, die im Rlofter von Peña 120) gegeben und von Raymund B. IV. ihnen gewaltsam entriffen worden fenen; u. a. m. Des Konigs Antwort gab an Bestimmtheit und Rachbrud nichts nach. Er lieg fich jur Benugthung, wo er Unrecht habe, bereit finben, munberte fic aber über ihre Berschworungen und Berbindungen, Die gegen fein tonigliches Unfebn ftritten. Bon ber catalonischen Steuer wolle er abstehen; Erblichfeit ber Lehnguter sen in Spanien nie ublich gewesen. Bur Begunftigung und Belehnung ber Meena beros zwinge ibn ihre eigne Rachläßigkeit im Dienste. habe er mit Aragoniern, Catalanen und Fremden erobert; sie håtten ihr Theil daran erhalten, im übrigen sen es und bleibe es ein eignes und getrenntes Reich; feine Befetgebung fen ber Natur und Sitte ber Ginwohner angemeffen, wie fich gebuhre. Das Richteramt fen gesetzlich fein 121), er habe burch seine Rich ter mit Zuziehung der Barone Recht gesprochen nach dem Gesete; nach dem Gesetze habe er durch Defrete nur da, wo bie

<sup>120)</sup> Wenn man irgendwo eine Spur der Entstehung der ausgeführten Sage von dem alten Gefes von Sobrarbe suchen will, so muß man sich an diesen Punct halten. Man sieht deutlich, wie man die bestehende Ungewisheit über das alte Recht zu benugen strebt.

<sup>121)</sup> Daß hier dem Könige viel Bahn zu Mißbrauch gelassen war, scheint aus einer Stelle des Bitalis (bei Blancas p. 728) hervorzugehen: Pecuniariae enim poenae — et similia, vel minora, ad ipsum Ricum hominem, vel ejus Curiam dignoscuntur sinc dubio pertinere. Ita quod rex vel Majordomus ejus in eis partem nullam capere debet, nisi in casibus: scilicet cum rex praesens personaliter sit in loco, ubi est poena hujusmodi exigenda. Tunc enim (quia eo praesente omnia minora officia conquiescunt, et omnia debent per suam excellentiam pertractari) poenae per compulsionem regis exactae usibus regis cedunt etc. Biele Unbestimmtheit herrscht auch, selbst später noch, in den Lehnverhältnissen und Privilegien der Ricos. Sechzig Jahre nach Bitalis schreibt Ximeno Perez Salanova darüber und beginnt mit dem trostosen Sat: Multi contradicunt in istis quae sequuntur; et sic multa hic contenta non servantur.

Gefetgebung fdwiege, nach bem gefunden Menfchenverftanbe veroronet 122); bie Juriften in feinem Confeil gingen fie nichts an; fur Reiche, bie noch feine Gefete batten, wie fie fich unter seinen Staaten befanben, bedurfe er rechtstundige Leute; über bie Aragonier in feinem Rathe beschwerten fich die Catalonier nicht, fo mochten fie bie gleiche Rachficht gegen bie Catalonier uben. Und fo bestand er noch auf einigen Prarogativen; in anderen Dingen, wie in Belehnung von Fremden und gericht. licher Saussuchung wolle er bie Digbrauche abstellen. Sinsichtlich ber Gefete von Pena mußten fie nicht mas fie baten und er nicht mas er antworten folle. Diefe Erdrterungen hatten ben Großen genugen muffen, wenn nicht bas Bange Schein gewefen mare, hinter bem fich bie Privatbeschwerden Ginzelner verstedten. Die Sache ward indeg, ale der Ronig feine catalonischen Stadte und Bafallen bewaffnete, beigelegt; die Aragonier nahmen bie Entscheidung einiger Geiftlichen an und bas Gange fchlug jum Bortheil bes Ronigs aus 123). Mit biefen Beschichten hangen bie Cortes von Erea 1265 aufe engste gus sammen; bie bort gegebenen Gefete find wie Ergangungen gu ber Sammlung von huesca zu betrachten, wo nur mehreres, namentlich über bas Schiederichteramt bes Justitia, nachgeholt wird 184). Diefe letten Szenen scheinen bie Aragonier etwas verschnt ju haben, und fortan erscheint bes Ronigs Benehmen nur feindlich gegen Catalonien 125). Bei erneuerter Bitte um Subsidien gegen Granada find es 1273 die Catalonier, bie Schwierigkeiten machen; die Aragonier unterftugen ihn bereitwillig; an ber Spite ber Ungufriebenen ftand ber Bicomte von Carbona, und ale Jafob biefen gedemuthigt hatte, ftellte die Berbindung einen naturlichen Sohn des Ronigs von einer

<sup>122)</sup> Prolog zu den fueros: Ubi autem dicti fori non suffecerint, ad naturalem sensum vel equitatem recurratur.

<sup>123)</sup> Zurita fol, 182 d.

<sup>124)</sup> In ber Rurge ift ber Inhalt angegeben Indd, ad 1265.

<sup>125)</sup> In des Königs Antwort an Ferriz de Lizana, der ihm zu derselben Beit den Waffenstillstand auffündigt, als ihn eine Botschaft aus Affen zur Eroberung des heiligen Landes auffordert, liegt Gefühl von Größe und Ueberlegenheit. S. Zurita fol. 192.

Dame Antillon, Ferdinand Canchez, an ihre Spige. Sowohl Jafob ale Peter murden hieruber außerft entruftet, erfterer vielleicht weil ihn die Emporung feiner Catalanen befondere fchmerate. letterer weil ihn biefe Unruhen um die Macht brachten, die ibm bamale Ravarra hatte verschaffen tonnen. Alle Berfuche gum Bergleiche scheiterten noch baju, und nun bot ber Ronig wieber bie Stadte auf. Peter follte in Aragonien, er wollte in Catalonien operiren. Leider beflect ben fonft gerechten Gifer beider bie Ermordung bes Ferdinand S. burch feinen Bruder Peter und bie Freude, die Jatob darüber empfand, da diefer Tod freilich bie Emporer entfraftete. Man bat biefen Bug in Jafob's Charafter bezweifelt, aber gang thoricht. Gine abnliche Barte gebt aus vielen feiner Sandlungen bervor; die Ungufriedenbeit feiner Sohne scheint gegen etwas ber Art gerichtet ju fenn; fein Benehmen gegen ben Bischof von Gerona, bem er, weil er bas Gebeimniß feiner Che mit Lidaure aus der Beichte verrathen hatte, die Bunge abschneiden ließ 126), stimmt bamit vollig. Diefer Unflug von Graufamteit verduntelt feine übrigen Eigenschaften nicht, die überall groß find. Ein liberaler Begunftiger ber Runfte, pflegte er an feinem Sofe Dichter und Gelehrte; ber Balentiner Jordi, bem Petrarca manche ichone Stelle feiner Bebichte bankt, fo wie Febrer, der ben Sturm besang, der Safob's Rreugflotte gerftorte, lebten an feinem Sofe 127). Glang und Pracht fehlten bort nicht, wo Muntaner bie langen und prachtigen Feste ruhmen fann, die des castilischen Konige Unkunft in Balencia feierten, und gleichwohl muß man uber die Ginfachbeit ber Zeit erstaunen, wenn man die Luxusgesetze liest, die er 1234 in Tarragona gab 128% Baren die Großen erbittert darüber, bag er Monchen und Beiligen, Gelehrten und Pedanten fein Dhr lieb , weil fie ihren alten ungetrubten Ginfluß nicht getheilt wiffen wollten, fo tann die Geschichte ben Mann nur bewundern,

<sup>126)</sup> Billarona p. 162. Miedes p. 511. cf. Esp. sagr. t. 44. p. 27 sqq. und in dem Appendir die Actenstücke.

<sup>127)</sup> Escolano hist. de Valencia I. col. 89.

<sup>128)</sup> Auch Escolano ruhmt die Mäßigkeit des Königs in der scharfsinnigen Parallele, die er zwischen dem König und der — Fledermaus des val. Wappens anstellt. p. 842.

ber fich seine Leute so gut zu mablen und fich boch so unabhangig ju balten verstand. Raymund von Benafort mar ein practischer Mann. Er mar bes Ronigs Beichtvater, begleitete ibn im Anfang auf seinen Reisen, und nachdem er 1222 die theologische laufbahn betreten hatte, nahm er an Staatsgeschaften bennoch fo viel Antheil, daß er zu Giner Zeit theologische und mercantilifche Abhandlungen fchrieb 129), und bag er fich 1260 gu einer Gesandtschaft 130) nach Rom brauchen ließ, wo er wegen einer beirath bes Pringen Peter mit ber Tochter bes Ronigs Manfred unterhandeln follte mit bem Pabste, der den gangen Sandel bochlichst migbilligte. Die Heirath ward indessen trop der ausbrudlichen Abmahnung bes romischen Sofs vollzogen in einem weitaussehenden Plane der Fursten. Bon Jatob's Devotion gegen bie Geiftlichkeit, von ben 2000 Rirchen, bie er ftiftete 181), von den Orden, die er einführte, von feiner Inquisition und seinen Repergesegen aus Tarragona (1233) wissen zwar die Spanier vieles zu ruhmen, er ließ fich aber boch von feinem Chris ftenthume nicht migleiten und mochte die Geistlichen außer ihrer Sphare nicht bulben, innerhalb welcher er fie aber scheute und ehrte. Fromm beichtet er feine unerlaubte Che, lagt bem plauberhaften Beichtvater die Bunge abschneiben und gerfließt bann, jur bochften Bufriedenheit feiner gandeleute, in Reue. Er bestimmt eine noch zu erwartende Tochter dem Rlofter, die geborene aber findet er boch fur rathfamer an den Pringen von Frankreich ju verloben. Er brobte feinen unruhigen Infanten mit Appellation an ben Pabst, beffen Weisungen er boch selbst nicht leicht Gebor gab. Auf bem Concil von Lyon wußte er fic meisterhaft bei ben verschiedenen Unliegen deffelben ju wenden; er wollte bie Belegenheit benuten, fich wie fein Bater fronen ju laffen, ber Pabst verlangte erst Ratification bes Tributs, ben

<sup>129)</sup> Nach Capmany's Bemerkungen t. I. comercio p. 28 ist sein modus juste negotiandi in gratiam mercatorum freilich auch oft moralischen Inhalts; doch das bringt die Zeit mit sich. cf. Baillet 23 Jan. p. 287.

<sup>130)</sup> Indd. p. 98. ad a. 1260.

<sup>181)</sup> Fundo — o por decirlo en propios terminos, dedico dos mil iglesias. Villaroya.

Peter II. jugefagt hatte. Der Ronig antwortete ihm aber febr murbig und zeigte ibm, bag er Rronung und Pabft nicht brauche 132). Go folgte er in feinen Magregeln gegen die Mauren feinen Ginsichten als Staats, und Rriegsmann, nicht ben Rathschlagen bes Pabstes, ber in biefer Menschenklaffe nur bie Erb. feinde der Chriftenheit fab. Muntaner rubmt ausbrudlich von ibm, bag er feine Eroberungen ohne pabstliche Sulfe gemacht. Der Pabft giebe aus ben 3 Reichen mehr Ginfunfte, meint er, als aus 5 andern; er ermeise fich gleichwohl undantbar: aber ibn trofte, baf Gott es fich ichon merten und die braven Ros nige birect unterftugen werbe. Die er feine Geiftlichen in Unabbangigfeit zu benuten mußte, fo auch feine Juriften. In bem Streit, ben die aragonischen Großen bei Bertheilung ber valentinifchen Guter erhoben, welcher eine. Commission vorstand, in ber fich einer feiner Rechtstundigen, Tarazona befand, weiß Satob gegen fie durchzuseten, daß diesem Ausschuf die Geschafte übertragen bleiben, und biefen felben Taragona fcmaht er ein anbermal ins Angesicht über feine ichlechten Sitten, als er fic ansbittet, mit einem Mohren einen Zweifampf bestehen gu burfen; er weiß also wohl, wozu ihm seine Leute gut sind. Mann, wie es icheint, von unbeftrittenem Ginfluffe und Unfeben an Jatob's hof mar ber Bifchof von huedca, Bibal be Canellas, ein Rechtsgelehrter, bem fur uns leider nur Blancas ein Monument gefest hat, und beffen Berdienfte wir nicht naber gu wurdigen vermogen. Er ift bekanntlich ber, bem die Sammlung ber Fueros von huesca vorzüglich ihre Entstehung bankt; man

<sup>132)</sup> Zurita fol. 209 c. El rey embio a dezir al Papa, que aviendo el tanto servido a la Iglesia Rom., mas razon fuera, que el Papa le hiziera otras gracias y mercedes, que pedirle cosa, que era en tan notorio perjuycio de la libertad de sus Reynos: de los quales en lo temporal no devia de hazer reconocimiento a ningun principe de la tierra: pues el y los Reyes sus antecessores los ganaron de los paganos, derramando su sangre: y los pusieron debaxo de la obediencia de la Iglesia, y que no avia ydo a la corte Rom, para hazerse tributario, sino para mas eximirse y que mas queria bolver sin recibir la corona, que con ella, con tanto perjuyzio y diminucion de su preeminencia real.

weiß, bag er bei ber Gesetgebung von Balencia thatig war 188), und ermaat man beide Arbeiten in ihrem Berhalt gur Geschichte ihrer Entstehung, fo wird man dem Bischofe bas lob ertheilen muffen, daß er im Intereffe feines Ronigs treu und umfichtig verfahren fen. Diego Morlanes ichreibt ihm gewiffe in cataloicher Sprache verfagte Gesetze fur Catalonien gu, bie er auf Befehl Jakob's entworfen babe. Dir find blos einige Auszuge aus feinem fogenannten liber in excelsis befannt, einem Commentar über die aragonischen Gefete, der in den Rueros felbft ernahnt wirb. Das wenige, was Blancas aus biefem Buche mitgetheilt hat, lagt bedauern, bag es fo gut wie verloren ift, ba es felbft ben Spaniern ziemlich unbefannt ju fenn icheint. Benn man an bie grauenhafte Barbarei in Stoff und Form ber lat. Schriften biefer Zeiten und Gegenden gewohnt ift, fo wird man bier von einer gewiffen Bestimmtheit und felbst Elegang aberrafcht.

Ich breche bier in biesen aphoristischen Saten wie in meiner knappen Erzählung ab, die uns die herrschenden Gewalten in den Reichen kennen lehren sollte, und lasse lieber aus der folgenden Zusammenstellung bessen, was noch über die drei Staaten in ihrem Verhältnisse zu einander zu berichten übrig bleibt, dasjenige errathen, was zur Charakteristik der Zeiten Jakob's an Obigem mangelt.

Catalonien war bis jest hauptstaat geblieben. Seine Berbindung mit Frankreich gab ihm dieses Ansehen besonders, denn sie gab ihm seine überlegene Bildung. Der hof von Barcelona war das Aspl für die poetischen Talente Frankreichs und Ostspaniens im 12. und 13. Jahrhundert, und mit dem liberalen Schutz ber Kunst, mit dem Glanz des hofs in Barcelona wettseiserten selbst die kleineren Fürsten von Cardona, Pallas, Ampurias u. a. Mit Recht bemerkt Capmany 184), daß die ganze

<sup>133)</sup> Nicol. Anton. Bibl. hisp vetus. tom. II. p. 61. Es geht bieß her vor aus dem procemium der Bal. sueros, zufolge Matheu y Sanz tratado de la celebracion de Cortes generales de Val. p. 216.

<sup>134)</sup> t. II. Apend. p. 👪 La hist. de Lenguadoc y de Provenza esta

Cultur in ber spanischen Mart subfrangofisch ift; frub und feb. baft entwidelten fich alle Theile bes noch heute burch feine Thas tigfeit und Lebendigfeit unter ben Spaniern ausgezeichneten Bolks. Der catalonische Abel, burch Alter und Reichthum angeseben, batte ichon an ben erften Kreuzzugen Untheil genommen, als noch in Aragon Alles im Berben war, und je bober wir hinaufgeben, besto großere Borstellungen muß man fich von ber Macht der Bafallen machen, die die Rlugheit ber barcelo. nischen Grafen nach und nach unter ihre Obmacht brachte. Wir faben baber oben, daß noch lange nachber bie herren vomlte gel, die Moncadas und Cardonas u. a. durch ihre Pratensionen große Unruhen in der Mart erregten. Diefes Unfehen bes catalonischen Abels machte, daß man von Jakob's Rriegsmacht im Auslande nur als von einer catalonischen mußte, und ber Ruf der Nation breitete sich noch weiter aus, als das betriebe fame und handelfüchtige Bolf fich in bas eroberte Dajorca, Balencia und Murcia eindrangte und ben Sandel ber Gegen. ben an sich rig 135). Schifffahrt und handel waren in der That um biefe Beit auf ber gangen Rufte von Catalonien ichon in großer Aufnahme Schon die Geeruftungen Jafob's fann man, wenn man fie neben die Roftbarkeit bes Schiffbaus ber bamalis gen Beit balt, nicht unbedeutend finden. Es ift mertwurdig genug, bag, besonders feitbem unter Peter III. die Schifffahrt einen ungeheuren Aufschwung nahm und der Ruf der Geefrieges macht von Aragon burch Abmirale wie Conrad Langa und Ros ger be Luria gegrundet mar 136), die Catalanen im Bestreben

tan estrechamente enlazada con la de Catal. desde la primera institucion del systema feudal, que estas 3 provincias en sus usos, costumbres publicas, orden civil y origenes genealogicos, conservaron en toda la baja edad la forma de su comun principio constitucional y de la dominacion Carlovingia.

<sup>135)</sup> Die Bevölferung von Majorca nennt Muntaner I. p. 25 catalonisch. Bgl. Capmany t. II. Ap. p. 35. Chenso zählt Muntaner die ganze Einwohnerschaft von Murcia, Oriola, Elr, Guardamar, Alicante und Carthagena für Catalonier.

<sup>136)</sup> So daß später der Einssuß von Barcelona nach Capmany t. I. p. 8. oft decidia de la paz y de la guerra entre las naciones mercantiles. Bgl. was die 1. Rote dort anzeigt.

nach Bergrofferung ber Seemacht einig waren. Leute wie Muntaner und Bernard Desclot wiffen daber ihren Konigen feinen befferen Rath ju geben, als Schiffe und Arsenale ju vermehren. Roch größeres Intereffe mußten ju Jafob's Zeit, wo bie Kriegeexpeditionen gur Gee eben nicht glangend ausfielen, die Raufleute an ber Bluthe bes Seewesens haben; auch leiften in ber That Rurft und Bolt gegenseitig bas Mogliche fur biefen 3med. Benn man bei Capmany die verschiedenen Berordnungen Safob's lieft in handelbangelegenheiten ber Stadt Barcelona, wenn man feine oft wiederholten Conftitutionen über Landfrieden durchfieht, bie ftets gur Sicherheit ber Reisenden, Raufleute, Bauern, gur Sicherung ber ftaateburgerlichen Stellung ber Juden und Garagenen entworfen find, wenn man feine Buchergefete 187), feine Sorge fur Polizentare ber Getreibepreife, fur Beeilung bes Prozefgange und taufend andre Dinge fieht, fo wird man ibn groß auch im Rleinen finden und begreifen, warum die Catalanen fo bienftfertig feine Unternehmungen gegen Sanbelsorte wie Majorca und Balencia unterftugen. Diese Gefälligkeit ber Ras tion zeichnet noch Konig Martin in einer Thronrede 188) (proposicion) aus, die auch barum merkwurdig ift, weil fie zeigt, in welchem Ton ber Courtoiffe bier Ronig gegen Bolf und Bolf gegen Konig zu reben gewohnt mar. Gang andere Geltung mußte ber Gewerbsmann in Catalonien haben, als in Arago. nien, wo nur biejenigen Burger maren, bie ihr Gefchaft fabrit. maffig durch Arbeiter betreiben laffen konnten \*). Seit Satob Barcelona bas Recht gab einen Genat ju haben von 200 Bliebern, murben biefe aus fammtlichen Rlaffen ber Gemeinbe gewählt und die Sandwerfer tonnten nun in der Berathung bes Apuntamiento mit ben Raufleuten und Particuliere concurriren, in welche lettere Rlaffe (ciudadanos honrados) fich verschiedne Glieber bes Ritterstandes gemischt batten, ba bie Prarogative

<sup>137) 1228</sup> Constitt, adversus Iudaeos. Barcelona §. 1. non recipiant pro usuris nisi XX, solidos per centena in anno. 1234 fommt er in dem Constitt. von Tarragona darauf zurück; und 1240 in Gerona. Die letzte Berordnung ist in den fueros aufgenommen.

<sup>138)</sup> Capmany t. II. Ap. p. 56.

<sup>\*)</sup> Vitalis bei Blancas p. 729.

ber Municipalitat von Barcelona viele Eble angezogen, fich in biefer Stadt niederzulaffen, mit kosfagung von allen ihren rits terlichen Rechten und Titeln 139); wodurch bann bier ber Ronig einen Bumache ber Rraft feiner toniglichen Gemeinden gegen ben Abel erhielt, mabrent bie fruberen Ronige von Aragon burch Ertheilung des Infanzonats an die Städte die Gewalt ber Ritterschaft vermehrt hatten. Das Glanzenoste, mas mabre scheinlich unter Sakob's Regierung fur Emporhebung bes Sanbele geschah, mar ber Entwurf eines Sanbeles und Seecober, des berühmten llibre del consolat del mar. Diese Sammlung mar icon 1266 in der Cevante geltend, ihre Abfaffung fallt ulso spatstens in die Mitte des 13. Jahrbunderts 140). Im Alle gemeinen war burch die Civilgesetzgebung in Aragonien und Balencia und im besonderen durch einzelne Bandelsverordnungen 148) ber Beranstaltung einer folden Sammlung vorgearbeis Die hier jusammen getragenen Gebrauche maren tet worden. nicht ausschlieflich catalonisch, sondern meift bei allen feefab renden Nationen angenommen; fobald fie daber in bem genannten Coder jusammengestellt und geordnet maren, breitete fich biefer weit aus und fast alle handeltreibenden Bolter überfetten ibn und mathren ibn in allen Safen Europas als Regel und Bafis des Consularrechts geltend 148). Durch so forgsame Pflege und fo große Thatigfeit konnte es auch nur gelingen, dag fic Catalonien neben Stalien heben fonnte, wo ber untergangene

<sup>139)</sup> Ib. p. 115.

<sup>140)</sup> Ib. t. I. comercio p. 175.

<sup>141)</sup> Bie die ordinationes ripariae bei Capm. t. II. p. 23.

<sup>142)</sup> lleber das Ganze ist in dem Antiguo comercio de Barcelona bei Capmany t. I. p. 147 sqq. ein belehrendes Memoire. Ein Inder von den Capiteln des Buchs sindet sich Capm. t. II. Ap. p. 79. Ueber die Cinsührung der Geses in fremden Landen sagt der Genuese Casaregis (tom. III. de commertiis p. 105): Basta il dire che appena su egli in quella lor lingua per ordine delli antichi Rè d'Aragone compilado la prima volta, che come sundamento e norma della contratazzione maritima, abracciato venne tra pochi anni da tutte le nazioni d'Europa piu essercitate nel trassico, nel suo proprio idioma ciascheduna transportandolo, e di mano in mano

handel bes Alterthums zuerst aufblühte, wo bie Benetianer, Amalfitaner, Ancouefen, Pifaner und Genuesen ichon auf bem Meere handelten, als sich die Catalonier einmischten, nachdem die Rreugzüge lange ben Bertehr im Mittelmeer emporgebracht batten. Unter Satob geschaben bie erften Schritte gur Racholung bes Berfaumten. Er hatte Berbindung mit Alexandria eingeleitet, nachdem ichon alle Safen der Barbaret befahren wurden, er hatte Bertrage und Alliangen mit Marocco und Reg 143), und feitdem bas Bedurfnig von Confuln allgemeiner ward, gab er Barcelona bas Recht, alle überfeeischen gu ernennen und unterwarf ihrer Jurisdiction alle Bafallen ber Krone Aragon, die in ihren verschiebenen Safen bandelten. Im 13. Jahrhundert hielt Barcelona schon Consuln in Alexandria, Tunis und Bugia, Gevilla, Sarbinien und Sicilien, fpater behnten fie fich aus bis auf die griechischen Infeln, in die Levante, nach Copern, Conftantinopel und Ungarn. Doch all bieg muß uns nicht verführen, und zu große Begriffe von Cataloniens Boblstand ju machen. Noch ift bas Bedurfnig überall ju flein, bie Sitte zu einfach, bie Mittel zu mangelhaft. Die Fortschritte in Schiffbau und Schifffunft find nur unbedeutend. Bon Geld. mangel zeugen die boben Binfen. Der Ronig felbst ift baufig in lagen, wo er von Feinden und Bafallen borgen muß, und feis nem Schape fteht ein reicher Jube als Finanzminifter vor 144). Benn baber Muntaner feine Catalonier als eines ber reichsten Bolfer ber Erbe fchilbert, fo gewahren wir hinter feiner Darstellung, wie das fleine Mag, bas er mit ber gangen Bedurfniflosigfeit jener Menschen an ben Glang ber Bofe und ben Reichthum ber Privaten legt, die allgemeine Durftigfeit und

poi per piu d'otto secoli seguittato sine a di nostri. Cf. Marco Foscarini, della litteratura veneta lib. I.

<sup>143)</sup> Capm. t. IV. p. 7.

<sup>144)</sup> Zurita fol. 128 a. Para esto ayudo con gran suma de dinero un Iudio, el mas rico y poderoso destos reynos, que llamavan Jahudano, a quien el Rey dava gran parte en todos los negocios del estado. Este era hayle y thesorero general: y con su hazienda y gran credito el Rey mando proveer de gentes las fronteras, y fornecer las guarniciones de los lugares y castillos del reyno de Val., que estava en muy grande necesidad.

Einfachbeit ber Zeiten verrath 146). In bem Landfrieden von Zarragona 1234 schreibt ber Ronig fich und feinen Bafallen Lurusgefete über Gerichte und Rleider vor. Reiner foll zwei Rleischgerichte auf einmal effen, es fen benn, bag es felbstgejagtes Wild fen; Reiner foll ausgeschnittene ober verbramte Rleiber tragen, feine Stiderei, fein Gold. und Gilber. ober fonstiges Pupwert 146). Go febr trop bem Catalonien an inne rem Gedeiben vor ben anderen Provinzen vorragte, fo ftand es in feiner Berfaffung ftill, ba bas Bolf bier feltener von feinen Ronigen beeintrachtigt mard, ale bie Aragomier, und fur fic, wie diefe, ju regungslos mar. Die großen Freiheiten ber Aragonier find dem Konige, der in Balencia wohlweislich fein catalonisches Recht einführt, ein Dorn im Auge. Dag ber britte Stand in Catalonien fo fpåt zur Theilnahme an der legielatis ven Gewalt tam, liegt wohl au ben ausgedehnten Besitungen ber Barone. Seit 1068 maren zwar vielfache Congresse gehale ten worden, in benen über verschiedene Puncte der Legislatur, über Subsidien und Zweige ber inneren Polizei verhandelt mard, boch bestanden diese Berfammlungen nur aus Geistlichkeit und Abel, fie maren feine reprafentativen Cortes, in benen ber britte Stand vertreten worden mare. Die Syndifen der foniglichen Stabte wurden erst 1283 von Peter III. zugelaffen 147). Defto

<sup>145)</sup> Muntaner I. p. 81. Sachez que le peuple de la Catalogne est généralement plus riche qu'aucun autre, que j'aie vu, quoique bien des gens prétendent qu'il soit pauvre. Il est vrai, qu'on ne voit point, comme ailleurs, des hommes puissants possèder de très grandes richesses en numéraire, mais la plus grande partie du peuple est dans l'aisance plus que partout ailleurs; les habitants vivent dans leurs maisons avec leurs femmes et leurs enfants avec plus d'ordre et de commodités que chez les autres peuples Mit wem vergleicht er sie aver gleich hernach? Mit ben Tartaren, die stets kriegen, herumziehen und nichts thun! — Asso p. 278 erwähnt ein Inventarium des Hausraths eines Großen ersten Ranges, Jüigo Galindez, im 13. Jahrh., welches von einer außerordentlichen Dürftigkeit zeuge.

<sup>146)</sup> Marca ad a. 1234.

<sup>147)</sup> Matheu y Sanz p. 217. In diesen Buchern über die Cortesfeier ber verschiednen Reiche ift manches ju lernen, wo die Gesebucher felbft

vortrefflicher bildet sich die Municipalverfassung von Barcelona. Noch ist im 12. Jahrh. die Stadt klein, aus Benjamin von Tudela zu schließen 148), aber ihr handel schon ausgebreitet; später ward sie wegen ihres Reichthums zum Sprüchwort, wie Balencia wegen seiner seinen Sitte und Saragossa wegen seines altehrwürdigen Ansehns. Jakob gab dieser Berfassung eine neue Grundlage, indem er 1249 vier Friedensrichter (paciarii, später concelleres) an die Spite der Berwaltung stellte, die er selbst ernannte, mit der Vollmacht jedoch, daß sie ihre Rachfolger künstig selbst zu ernennen hatten. Diese Zahl schwankte später zwischen 4 und 8, wie die der aus der Gemeinde geswählten Senatoren zwischen 100 und 200 149). Die großen

uns fehlen. Den ersten Borgang machte Peter Belluga in seinem speculum principum (1438 — 41); ihm solgten dann in dieser Lieb-lingsmaterie der ceremoniösen und freisinnigen Aragonier in Catalonien Peguera (practica, forma y estylo de celebrar Cortes in Cat. Barcelona 1632), in Aragon Blancas (modo de proceder en Cortes de Ar.) und Matheu p Sanz in Balencia.

<sup>148)</sup> Er sagt: oppidum est parvum, attamen elegans et in maris littore positum, quo negotionis ergo mercatores omnibus ex locis consluunt: e Grecia, Pisis, Genua, Sicilia, Alexandria Aegypti, terra Israelis, confiniisque omnibus ejus.

<sup>149)</sup> S. Capmany's Abhandlung t. II. Ap. p. 108. Pulgar preift die Ber: faffung in seinem Chron. de los Reyes Cathol. C. 21 so: Esta ciudad en los tiempos pasados fue tan bien regida y gobernada por los Principales que tenian cargo de su regimiento, que florecia entre todas las otras de la Christiandad; y todos sus moradores gozaban de la seguridad en sus personas y bienes y de grande abundancia de las cosas necesarias a la vida; y por su buena industria y justa comunicacion y equidad con estrangeros y naturales; algunas personas de otras partes remotas, informadas de su buen regimiento, trahian a ella sus bienes a fin de vivir en paz y seguridad. Ueber die gange Berfassung verweise ich wohl am kurzesten auf eine treffliche Busammenstellung in einem leider nicht fortgesetten Werke "Ethnographische Denkmaler" ic. bon Schäfer. Der Berf, diefer Abhandlung, Bibliothekar in Darmftadt, hat die vorzüglichen Schape dieser Bibliothet zu einem ausführlichen Berte über den inneren Buftand von Castilien unter ben fatholischen Ronigen vergrbeitet, ein Werk, beffen hoffentlich bald gu

Rechte, die seitdem der Senat von Barcelona erhielt, machen daß Capmany, der sonft keiner der eingenommenen spanischen Patrioten ist, ihn mit dem romischen selbst zur Zeit seiner Kraft und unerschütterter Consequenz vergleicht, und es ist in der That hochst erhebend, wie wurdevoll sich diese Gemeinde behauptet, bis sie unter Alsons V. den ersten Stoß erhalt und spater stusenmäßig versinkt \*).

Anders lernen wir Aragon kennen, ein gand, wohin bas Licht der Runft und Literatur, der Luxus und Reichthum 150) burch Handel noch nicht gedrungen war, ein Bolk von Hirten, Jägern und Ackerbauern, wie aus der Gesetsammlung von Huesca offenbar hervorgeht. Bon dem ganzen Elemente bes

<sup>-</sup> erwartende Erscheinung jedem grundlichen Forscher der Geschichte von großem Werthe seyn wird.

<sup>\*)</sup> Sobald fie aus dem arifforratischen Charakter herausging, der biefen Boltern einzig zusagt.

<sup>150)</sup> Bie arm bas Land mar, zeigt vielleicht am beften die fogenannte Morabetinensteuer, die das Bolk dem Ronig für die Regulirung des Münzwesens bot (Blancas p. 655, Affo p. 430 sqq. fueros fol. 171), für eine Gunft, die fie als eine große betrachteten, und mit Recht, ba die Rönige von Spanien von je mit den Mungveranderungen großen Unfug trieben. Was der Aragonier aus feinem rauhen und unfruchtbaren Bebiete machen konnte, machte er indeg daraus. Es ift bekannt genug, daß an vielen Stellen des gebirgigen Theils bie perpendicularen Abhange, die reifenden Baffer, die allen Boden von ben Felfen megfpulen, ben Anbau unmöglich machen und dag nur ein: gelne Klachen, g. B. auf den Bohen des Thals Tena davon eine Aus. nahme machen. Gleichwohl hört man in dem 12. und 13. Jahrh. in Jaca, in Cantavieja, in Albarracin, in Teruel von Weinbau, Orte, wo jest die Temperatur ranh, die Cultur des Bodens vollig gefunfen ift. Gold ein Rudgang zeigt fich auch in ben Gewerben. Seit Jakob blühten in Jaca und Huesca Tuchmanufacturen von Bedeutung eben fo in Teruel, wo jest Elend und Armuth herrscht. In den frubften Zeiten drängten fich bier aber auch alle glüchtlinge jufammen; eine Ungahl von Ortschaften finden fich bei Brig in den Gebirgen erwähnt; kaum hat fich ihr Gedächtniß im Lande erhalten. Wo einft zahllose Parochialkirchen in Reichthum blühten, geben jest nur ärm: liche Einstebeleien ein trauriges Zeugniß von der untergegangenen herrlichkeit. Bill man fich eine Borftellung von der Beranderung mathen, so sehe man nur bei Asso p. 337 die Zahl der rotten boroughs.

Mauitanifch Gothifden, bas Catalonien mit Gubfranfreich theilte, ift bier nichts zu treffen, als was burch bie allgemeine Rriegs. Atte im gemeinsamen Rampf gegen gemeinsame Religionsfeinde fich verschmolzen hatte. Der Abel ist hier ber allein handelnde Theil ber Ration; bie wenigen toniglichen Stabte von Bebeutung waren von ber erften Eroberung an mit Abelsbriefen bee gabt; Burger und Bauer ber Baronien waren bart gebrudt. hier ift nicht bavon die Rede, bag bie Stabte, ber Berationen beg Abels mude, ibn zu Concessionen und Ertheilung von Communalfreiheiten gezwungen hatten, wie fonftwo 151); im Gegens theil ergreifen fie faum bie gebotne Sand bes Ronigs, und fcblagen fich lieber jum Abel, und bochftens vereinte fie Satob in bie hermanbab gegen bas Raubgefindel, ble freilich nichts anders ift als eine Berbindung gegen bie Mitterschaft von Aragonien, die damals im Auslande in nicht besserem Rufe stand, als die Coteraux und andre Erscheinungen ber Urt. Bu eigentlichem Landfrieden in Aragonien geschieht erst unter Jakob der erste. Schritt; er fest bas Gefet ber desafios fest 158), allein feine Aueros tonnen bie Privattampfe nicht abstellen, und ber Blutrache muß gefetlich nachgegeben werben 158). 3ch brauche bier nicht tief einzugeben in die Stellung und bas Unsehn ber Barone; ba ich feine publicistische Abhandlung schreiben will, fonbern überall ben bistorischen Bang im Auge babe, fo gibt ber oben erzählte Berlauf der inneren Bewegungen gegen Jakob's absolutistische Reuerungen genügenden Aufschluß. Ueberall begege . neten wir jener Bornehmheit, jener Gleichheit mit ben Ronigen, bem bie Granden nur einraumen, mas fie von Alters ber ge-

<sup>151)</sup> Als es endlich dazu kam, war es viel zu spät. (S. Affo p. 34.) Den Lehnsherrn blieb die tyrannische Gewalt, bis die Bourbonen sie beren beraubten.

<sup>152)</sup> Martin de Ulloa, disertación sobre los duelos Mem, de la Acad. de la hist. I. p. 59.

<sup>153)</sup> Nach den foris, quibus in judiciis nec extra ad praesens non utimur (Nachtrag zu den fueros p. 9.), brauchen die Berwandten eines Ermordeten sich zu keiner gerichtlichen Entscheidung zu verstehen vor Ablauf eines Jahrs und eines Tags. Cf. Salanova bei Blancas p. 733.

mobnt maren. Das Allgemeinste ibrer großen Privilegien burfte baber Satob in seiner Sammlung ber Gefete auch nicht meglaffen. Gieht man nur auf ben Rriegebienft, fur ben boch fong überall eine ftrenge Observang galt, fo ift die Unabhangigfeit außerordentlich 154). Achtung vor der Person verlangt ber Aragonese überall; biesen Zug in seinem Charakter berücksichtigt sein Gefet überall, mag man nun seben auf die Beiligkeit und Unverletlichkeit, bie der Infangone auf fein Saus überträgt, bas wie Altar und Kirche jeben Berbrecher schutt, er fen benn überführter Räuber oder Staatsverräther, oder auf das Ansehn, in dem fein Bort und fein Schwur fteht 156), ober auf ben Untheil, ben er an großen und fleinen Staatsgefchaften 3 nehmen befugt ift 156), auf die Schonung mit ber er ale Delinquent behandelt wird 157), auf die Eremtion von aller Tobes strafe, auf die Aufmerksamkeit, mit der man die Ritterweise rein zu halten sucht 158), auf die hartnachige Auflehnung gegen alle Art von Saussuchung, Folter und Gottesgericht 159), wenn es nicht allenfalls Zweikampf ift, ober auf die Immunitat, bie nun fogleich schwindet, sobalb der Infangone fich jum Sandeltreiben wegwirft 160). Unter 4 Standen der Cortes bildet ber hohe und niebre Abel zwei, er ift baber in feiner Stellung gegen Uneble überall Berr 161), gegen die Geiftliche

<sup>154)</sup> Fueros fol. 128<sup>-d</sup>. Die scrupulöse Wahrung der Rechte in dieser Beziehung ist ein Zug, der in den navarrischen und vaskischen cartas pueblas eine Hauptmaterie bildet.

<sup>155)</sup> Ibid. im Unhang fol. 4 und 8.

<sup>156) 1592</sup> tam in Tarazona der Borfchlag vor, den Edlen mit dem gehnten Jahre in den Cortes Gig und Stimme zu geben!

<sup>157)</sup> Rach der Charta von Jaca kann ein Infanzone nur im Palast des Königs gefangen gehalten werden, nie in einem Kerker. Llorente noticias etc. t. III. p. 456.

<sup>158)</sup> Fueros fol. 128.

ferri judicio abolendo — ad honorem ejus, heißt es, qui dixit: non tentabis dominum Deum tuum.

<sup>160)</sup> ib. fol. 105. 5.

<sup>161)</sup> Ueber die Ungleichheit der Bertretung auf den Cortes belehre man fich bei Affo p. 37. Bo war da ein Gleichgewicht zwischen den privilegirten Ständen und dem Bolke je möglich!

feit 162) fteht er nie im Rachtheil, gegen bas Konigthum faft unausgefest im Bortheil. Diese Kraft gibt ibm ein vortrefflicher Gemeingeift; nie trat bier ein, mas in Caftilien fo oft, das übermaßige Borragen einzelner Saufer; nie bas Anlehnen an ben Sof, ber Difbrauch toniglicher Gewogenheit jur Erwerbung eines Uebergewichte; nie das Unwefen mit Lieblingen und Gunftlingen. Immer band bie gange Daffe bas Intereffe fur ben Streit und bie alten Rechte gufammen. Mertwurdig ift bie Reihe ber aragonischen Ronige burch Rraft und Burde; nicht minder bie ber Justitias durch ihre freie und unbestochene Saltung. dem Bolke von Aragon die ungemeine intensive Kraft, auf die feine Gefchichte vor Allem aufmertfam machen muß, die fcon Muntaner mit Gelbstgefühl vorhebt, auf die er stets wieder mit ber Berficherung gurudtommt, bag man fich im Ausland inegemein tausche über die Kraft bes Reiches. Das Bolt mard aber auch, fo entschieden Jatob auf eine Steigerung bes toniglichen Ansehens hinarbeitete, von ihm mit einer subtilen Vorsicht und Schonung behandelt. Nirgends zeigt fich bieß mehr, als damals, wo fie mit ber Rieberfegung jener Commiffion gur Bertheilung des valentinischen Gebiets unzufrieden maren; ber Ronig muß fie mit bem leifeften Gang burch Erfahrung überführen Die er die Magregel ergriff, die Mauren aus Balencia ju vertreiben, icheint er gefürchtet zu haben, bie in Aragon Unfagigen mochten in Beforgniß gerathen: er gab baber benfelben 1263 neue Pris vilegien in Erea 168). Bei ben Beschwerben ber Aragonier über bie valent. Gefengebung weiß er nicht anders zu helfen, ale er muß - wenn er fur bie hauptstadt und die Seefufte feine be: rechnete und einzig taugliche catalonische Berfassung retten will ihnen persprechen, die ihnen zuzutheilenden Orte bem aragoni-

<sup>162)</sup> ib. fol. 51. Mit dem Inhalt dieses fuero vergl. man 3. B. die fueros von Llanes bei Clorente t. IV. p. 182 und die von Molina.

<sup>163)</sup> Indd. ad a. 1265. Satis constat Regem, forte ut animos Sarracenorum, qui in Aragonia permanserant, muneribus leniret et commodorum compensatione ad pietatem traduceret, multa fuisse largitum; privilegiumque illis posterisque corum Excae a. 1263 irrogavisse: quo a primiciarum tributis, quae ex praediorum fructibus pendere consueverant, vindicavit.

fchen Gefete ju untergeben 164). Der Ronig hatte, um ein fo laftiges Uebergewicht bes Abels hier ju ichmachen, bie Sulfe ber Stabte nothiger, als fonstwo, allein wir faben, bag gur Beit noch wenig Erfolg feine Muben fronte; Die Stadte bielten fich meift an die Großen angeschmiegt. Seine entschiedenfte Dag. regel mar bie Berufung ber Stabtereprafentanten gur Theils nahme an ber Gefetgebung von huesca. Ich bin nemlich ber Ueberzeugung, bag, obwohl ichon feit Petronila Procuratoren ber tonigl. Stabte auf ben Cortes zugelaffen maren, biefe boch im Grunde feine andere Bedeutung hatten, als die biero aris stofratischen Bersammlungen in Catalonien auch; man berief bie Deputirten nach Willfuhr ober ließ fie weg; ber einzige Gewinn mar, baf in jedem einzelnen der brei Reiche viel mehr Stabte bas Recht ber Bertretung genoffen, als fpater in bem gefamme ten Castilien; sonft aber mar bieber bochftene von Steuerbemile liqung und Rriegsberathungen die Rede, ju deren Theilnahme bie Infanzonatstädte mobl icon an und fur fich bas Recht baben niuften. 3ch gebe baher bem Mathen y Sang vollfommen Recht, wenn er behauptet, feit ben fobrarbifchen Gefegen bis auf Satob fenen bie Cortes teine legislativen Corps gewesen, in benen bie Stadter Stimmen gehabt hatten, und vor ben Gefegen von Suesca fen feine Berordnung de voluntate cariae erlaffen worden. In allen brei Reichen alfo geschah die Bugiebung bes britten Standes zur Legislation fast zu gleicher Zeit und mar von Jafob in gleicher Absicht berbeigeführt. - Bas nun enblich biefe Gefete von huesca felbft betrifft, fo ruben fie meift auf ber Grundlage von Stadtegeseten und zwar ihrem ganzen Inbalte, ben fammtlichen Prarogativen ber Ration nach, auf Gefegen navarrifcher Stabte. Ich muß nach allen Forfchungen in diesem Gebiete ber oftspanischen Legislation ein bedeutenbes Element ber Bevolkerung biefer Berggegenden fur vastifc bal-Die Ansichten und Begriffe von burgerlicher Freiheit, bie biefen Rueros ju Grunde liegen, geboren ihrem ursprunglichen

<sup>164)</sup> Blancas p. 653. Aragonensibus, dummodo conticescerent, concessum fuisse traditur, ut quae ipsis oppida in Valentino regno fuerant attributa, Aragonum foris perpetuo parerent: Quod in hodiernum usque diem servatum cernimus.

Befen nach einem Bolf und einer Zeit an, bie nicht eigentlich bem Geifte ber neueren Cultur in Europa angeboren. eine volltommen mahre Bemerkung bes vortrefflichen Caymany, daß Aragon so wenig wie Ravarra oder wie die vastischen Provingen je gu feiner nachmaligen Entwicklung gefommen fenn murbe, wenn es nicht in bie beilfame Berbindung mit Catalonien getreten mare, burch bie ein neues Element in bie Ration fam mit neuen Bedurfniffen und Ideen, die fie über ben Rreis, ben ihr die Ratur in ihrem ursprunglichen Buftand gezogen zu haben Diefe Schranken brachen fich auch etwas ideint , binausriffen. in Ravarra durch die Connexion mit Frankreich, aber in Vizcaya find fie geblieben und dort dauert die Abgeschiedenheit bes Bolkdens in Sprache und Sitte noch. Es ift ein Stamm, ber feis nen Urfprung weit uber die Grengen unferer Zeit und unferer Beitrechnung gurudtragt, wie bie Bretagner und Balifer. wie diese aus uralter Zeit Gefete von bochfter Eigenthumlichkeit bewahrt haben 165), fo auch die Basten, nur bag fie bier blos aus den entstellten Formen zu errathen find, bie und bie erneuten, veranderten, driftianifirten fueros pueblos ertennen laffen. Biele ber vastifch navarrifden Gefete aber, die und besonders Elorente in feiner vastifchen Geschichte mitgetheilt bat, weisen, so alt fie find, auf ein alteres Stammgeset jurud und barum find bie Spanier, die an ein altes fobrarbifches Gefet glauben, fo gar unverständig nicht, und ich bin fogar ber Meinung, baß dem verrufenen Jüigo Arista vielleicht so viel historische Geltung jutommt, ale dem Arthur in England. Gine folche Burudweis fung auf altere Gefete findet sich besonders deutlich in dem außerordentlich freisinnigen Kuero von Najera u. a. In Navarra aber ist die Wiege der hervorgesuchten und erneuten ursprünglich vastifden Gefete, die unter ber gothischen Berrichaft abrogirt morden senn mochten, spater mit gothischen Brauchen vermischt wieder erstanden. Dieß ist abermals der Sage nicht ungunstig. Benn man nemlich in jener Sammlung bei Llorente mit Aufmertfamfeit bie Gefete folder State, bie in ben aragonischnavarrifch - vastischen Provinzen gelegen find, oder fo an fie grengen, daß vastifche Bevolkerung in ihnen vorausgefett werben

<sup>165)</sup> S. meine Abhandlung in den Heidelb. Jahrbb. 1831. Jan.

barf 166), ober in benen navarrische Berrichaft geschichtlich ans erfannt merben muß, oder auch folder, die fpater castilisch, von castilischen Ronigen mit Gefegen beschenft, boch dabei ihre Bolts. gebrauche behaupteten, mit benen vergleicht, die außerhalb bes Bereiche biefes Bolfes liegen, fo wird man in bem grundverfchiebenen Beifte ber Rueros erkennen, bag bier primitive Stammfitte bie Nachbarvolfer theilt. Rur in ben navarrifden, vastifden und gragonischen Charten liegt überall jener Stolz zu Grunde, ber gegen feinen Gleichen Sulfe will und von feiner Dbrigfeit Beleibigung bulbet. Sachen, und Personenrecht in Bezug auf Unterthan ju Unterthan ift daber bier von feiner Bedeutung; jeber fcutt fich nach Bermogen felbst bei Besit und leben; leicht gebn Die Berordnungen weg über Strafe fur Mord, weil Rache und Gelbsthulfe vorausgesett wird. Das Gefet von Jaca bestimmt mertwurdiger Beife eine doppelte Strafe fur bie (wie es scheint, unangefundigte) Erhebung von Baffen im Born, ale fur wirklich begangenen Morb. Gben baber flieft bas ungeheure Digverbaltnig zwischen dem Bebrgeld, bas ein Fremder fur einen erschlagenen Ginbeimischen gablt, und umgefehrt. In Cafeba erlegt ein Eingeborner, ber einen Fremben erfchlagt, 30 Schile linge, ber Frembe bagegen, ber einen Cafebaner ermorbet, 1000. Welch ein Berhaltnig, wenn man bas Gefet ber Germanen barüber vergleicht, bei benen die Fremben dazu meist Unterworfene find. Berburgung bes Schupes gegen bie Obrigkeit ift baber bie Seele biefer Gefete; Guterconfiscation und Gefangennahme bei gebotener Burgichaft ift unerhort, wie, ichon in fo fruben Zeiten, Tortur und Ordalien. Daber fließen jene Abelsprivilegien, weil

<sup>166)</sup> Wenn man in humboldt's vortrefflichem Werke über die Urbewohner hispaniens p. 85 die Linie verfolgt, die er von den Granzen der Autrigonen quer durch Spanien an den Batis und mit diesem ins Meer führt und mit der er östlich und südlich den Theil des Landes abscheidet, in dem keine celtischen und celtiberischen Bolkerschaften nachzuweisen sind, so indet man, daß dieß dann diese Gebiete sind, deren allgemeiner Charakter von dem Castilischen verschieden ist. Je weiter man nach Süden geht, um so mehr treten die Spuren des Maurischen vor; im Nordosten aber erklärt sich die Berschiedenheit nur aus dem Obigen.

ber Abel von je an der Gesetgebung Theil hat; daber jene Seis ligkeit der Person eines Edlen, Die er auf seinen Aufenthalt, die sein Aufenthalt auf jeden Flüchtling überträgt; daber bas nie gu unterbrudende Unfehn ber Ritterschaft, bie fich nur gewohnen will, neben bem Ronige ju fteben. Roch einmal alfo: Dabrung vor tumultuarischer und hierarchischer Justig, Bertrag über die Bolkerechte, die fich im Anfang meift nur auf Rriegewefen und heerbann bezogen, find hauptgegenstande diefer Bevolterungecharten (cartas pueblas), besonders derer die aus Navarra, vor allem berer bie von bem umfichtigen Sancho bem Beifen berruhren; fie find ebenfo in die aragonischen Gesetze übergegangen, wie ungemeffen die Freiheiten folcher Stadte wie Najera, Jaca, Cafeda u. a. auch find. Diefe Charten find im Unfang Municipalgesete, murben aber mit ber Zeit, ale die Ronige anfingen die Großen zu furchten, aus Abelerechten Gemeinderechte, und nur jum Theil alfo ift mabr, mas llorente bieruber fagt 167). Bu leugnen ift aber keineswege bag ichon viele Fueros bes 12. Jahrbanderts Communalgesete find 168) und es noch häufiger murben, feitbem fich Satob ber Stabte annahm und ihre inneren Angelegenheiten ordnete, benn fie werden von ihm unter allen jenen Berhaltniffen geregelt, die überall sonft die Gemeindeverfaffungen hervorgerufen haben 169). Wie die berühmteren Gefete einzelner Stabte wie Logrono, Laguardia, Jaca, Daroca, Estella u. a. übergingen auf andre, fo geht Bieles aus diefen Munici. palaefeten in Jatob's Sammlung über; baber wird hier nur bas Ansehn alter Gewohnheiten bestimmt, geordnet, abgestellt oder

<sup>167)</sup> tom. III. in ber Note ju ben fueros de Jaca p. 454 sqq. Estos fueros eran para los concejos, esto es, para el comun de vecinos del estado general de labradores, hombres buenos, como consta de la clausula, en que se manda, que los vecinos no donen ni vendan sus honores a las iglesias ni a los Infanzones. Con efectos todas las Cartas-pueblas de todas las monarquias españolas eran leyes municipales del concejo; pero no de los hijos d'algo, pues estos se governaban por lo que se llamaba fuero de los fijos d'algo, etc.

<sup>168)</sup> Bgl. 3. B. die Gefene von Llanes t. IV. 190.

<sup>169)</sup> S. die Introduction bei de Bast, l'instit des communes dans la Belgique pendant les 12. et 13. siècles. Gand 1829. p. 18 sqq.

bestätigt <sup>170</sup>). Vieles, was nicht aus Weichbildrechten entnommen ist <sup>171</sup>), ist aquitanisch und gothisch; jeden Augenblick beruft sich die Sammlung auf alte Observanzen oder auf die Entscheidung alter Tribunale; sie trägt Fälle und Beispiele zusammen und die Form ist oft mehr beschreibend als vorschreibend; sie zeigt in diesen Erzählungen, wie auch in ihren moralischen, zum Theil sehr treuherzigen Borschriften, die große Naivetät und einsache Gerechtigkeit des Zeitalters, die zuweilen solche salomonische Sprüche vorbringt und bestaunt, wie sie sonst wohl nur Bolkslage und Poesse herumträgt.

Der Conflict, in den das aragonische Princip mit dem ca talonischen fam, fant noch einen engeren Schauplat in Balencia. Ich ermahnte oben die Geschichte ber Eroberung nur im Borubergeben, will auch bier, um meinen 3med nicht aus ben Augen gu verlieren, bie Zeiten ber Maurenherrschaft und bes Cid uber geben. Denn hier hat, gang andere ale in Catalonien ber Rall war, bie Bergangenheit nur febr leife und nicht flar nachzuweis fende Spuren von Ginfluß auf die Folgezeit hinterlaffen; im Gegentheil trat bas land, burch die Art ber Bevolkerung und burch die Bermeisung ber Mauren, in die Reihe der alteren Reiche, an Cultur, Sitte, Gefet und Sprache vergleichbar. Alfons I. war Balencia ein Augenmerk der aragonischen Könige; er batte icon verschiedne Ginfalle gemacht, Morella erobert und bie Mauren jum Tribut gezwungen 178). Spater umzogen Rap mund B. und Alfons II. bas Reich mit ihren Burgen und Dr bensrittern 178). Als Jafob 1238 die Stadt gewonnen hatte (erft 1252 gelang burch die Eroberung von Biar die ganze Unterwerfung bee Reiche) ichritt er gur Theilung bee Gebiete und er nannte zwei Eble zur Erledigung ber einschlägigen Geschäfte. 34 nannte ben einen, Tarazona, schon oben als einen von bes Ro-

<sup>170)</sup> Blancas p. 656.

<sup>171)</sup> Auf das Einzelne kann ich hier natürlich nicht eingehen. Man kann sich über die Quellen der einzelnen Gesetze belehren bei Billalba Cod. fororum.

<sup>172)</sup> Escolano hist, de Valencia p. 427 sqq. Diago hist, de Valencia fol. 254.

<sup>173)</sup> Diago fol. 263.

nige gelehrten Rriegeleuten; Satob bezwecht offenbar icon burch Bertheilung bes Canbes, feinen Planen in Sinficht ber Berfaffung vorzuarbeiten. Ihrem angebornen Saffe gegen alle Gelehrfamkeit gemäß waren bie Aragonier mit biefer Bahl fehr ungufrieben und mangen ben Ronig jur Menderung berfelben. Die jest ernannten Bifchofe von Barcelona und huesca und die Ritter Azagra und Urrea fanden aber bas Geschäft so verwickelt, ober man mußte es ihnen fo zu vermirren, daß fie gern wieder zurud traten. Der Ronig empfahl feinem Bevollmachtigten auf Mittel gu finnen 174), wie er fich feiner Berbindlichfeit entledigen tonne, und wie er jugleich ben Bortheil erhalten moge, aus dem auf 60000 Mann angewachsenen Beere lieber eine großre Ungahl mit leben 175) ju verforgen und biefe fo flein zu machen, bag er fich vor einer Macht ber Ginzelnen bier nicht wie in ben alten Reis den zu fcheuen habe. Es macht feiner Ginficht Ehre, bag er auch forgte, die Aragonier in der Tiefe des Landes zu bedenken, die Catalonier bagegen, wie auch nachher in Murcia, in die hauptstadt und in bie Seeplate ju ziehen. Das Catalonifche ward baber Landessprache 176); der catalonische Handel sollte sich bier eine neue Statte grunden; fcon in den valent. Gefegen, die Jakob gab, forgte er dafür durch Handelsverordnungen der Art, wie sie in ben Ordonnanzen für Barcelona vorkommen' 177). Diese

<sup>174)</sup> Miedes p. 491.

<sup>175)</sup> Außer den Lehngütern der Nicos vertheilte er 380 Erblehen an arag. und catal. Ritter. Es ist ein Irrthum, wenn man annimmt, die eroberten Lande hätten an die großen Herrn allein vertheilt werden mussen. Raymund B. gibt 1137 in dem 2ten Fuero von Saragossa jedem Soldaten de a pie eine jubada de tierra germa. S. Asso p. 21. cf. Cascales disc. hist. de Murcia p. 40. und Blancas p. 743.

<sup>176)</sup> Escolano I. col. 92. De aqui es, que como nuestro Rey D. J. I. se huviesse criado con la lengua Limosina — conquistada Valencia — quiso que tuviesse parte su lengua en la conquista.

<sup>177) 3. 3.</sup> bei Mora, Volum e recopilacion de tots los furs y actes de Cort etc. 1625. p. 327. Los lenys e les galercs, de qualque lloch seran, que vindran a Val. — son de nit o de dia sots nostra defensio, e de la Ciutat del cap del Regne tro a la fi del Regne; dementre empero que les persones que en aquells

Befete von Balencia haben eine catalonifche Grundlage; nur 3 Stanbe wie bort; alle inneren Ginrichtungen ber Bermals tung, wie bort; nur bas Gerichtswesen scheint bem gragone schen naber zu steben, weil Satob fich babei am wenigsten veragb. Der Ronig ließ ferner (eine Magregel bie augenscheinlich gegen Aragon feinblich mar) biefe Gefete in ber Bulgarsprache abfassen, und zwar in catalonischer, ein Kall, ber bis dabin nur felten, 3. B. in einigen castilischen Stadtefueros, erlebt mar. gonischen Lebntrager protestirten bagegen laut 178), fie faben wohl, daß auch dieß gegen ihre Macht abzielte 179), felbst ab gesehen von ihrem Rechte. Richt unscheinbar waren aber auch bie Grunde die sie vorbrachten: der catalonische Dialect sen ih. nen dunkel und verworren 180), sie verlangten lateinisch oder aragonisch, welches boch (und so war es in ber That) bem la teinischen naber geblieben fen. Es kommt bagu, bag fcon vor der Berbindung mit Catalonien Balencia in den Berträgen mit

Illenys yran facen dret als Ciutadans del Regne, side aquells faran alcun clam en poder de la Cort.

<sup>178)</sup> Zurita fol. 180 a.

<sup>179)</sup> Indd, ad 1238. majorque inde domi exorta moles: gliscente in dies seditione inter plebejos et egentes: atque proceres et Aragonios optimates.

<sup>180)</sup> Miedes p. 488: Sed gravis interim ab Arag. querela habita fuisse fertur, propterea quod plebiscita Catalano sermone, barbaro et obscuro minusque noto Hispanis, quam aut latino, aut saltem Aragonensi, qui clarior est illo, conscribi rex jusserit, ex eo quod plebiscita communi jure atque Romanis legibus tantopere niterentur, ut ad planiorem ipsarum intelligentiam necesse esset ea Romano, quo leges scriptae sunt, aut Aragonensi tradi sermone, qui cum reliquo Hispano non solum communis est, verum inter ceteros totius Europae Romano longe propior et affinior, fereque idem. In Bejug auf letteres bemertt Miedes selbst p. 489: tandem — universos intra Regnum relictos Sarracenorum populos non paucos compulerunt, ut Arabica desuefacti lingua, Aragonensi pro vernacula uterentur, ut jam nulla in parte barbara dici possit Aragonensis lingua, quae tum latinae conjunctior est caeteris, tum inter tam barbaras integra fere tot seculis ac incorrupta permansit. Diese Aehnlichkeit mit bem Latein ift eine Eigenschaft, die jeder hispanische Dialect an fich preift; befanntlich ruhmt fie Camoens am Portugiefifchen.

Castillen in die Conquista von Aragonien gefett ward; fo konnten fie Anspruch barauf machen, bag ihr Recht und ihre Sprache eingeführt murbe. In ber That mar auch ber Streit mehr um die Sache als um die Sprache. Dagegen wußte fie nun Jakob mit nicht minder einleuchtenden Grunden ju beschwichtigen : bas mahre Intereffe bes landes verlange ichlechterdings, bag in bem neuen Staate (ber feines herrlichen himmele, feiner Fruchtbarkeit 181) und Naturiconheit wegen unendlich gepriesen ift) bie treffliche lage jur Sandelsgemeinschaft mit Languedoc und Catalonien benutt merbe. Dieg rathe jur Unwendung bes bortigen Ibioms. Mit Entfernung ber romischen Sprache, wandte er ichlau vor. indem er bie Aragonier bei ihrer ichwachen Seite faste, wolle er aller Interpretation ein Ende machen und Gelehrte und Juriften wegschaffen 182). Dann tonnte er die weit überwiegende Babl ber Cataloni und Aquitanier in feinem Beere vorschuten. beren Charafter und Bolfesitte Schlechterbings ein angemegnes Gefet forbre. Demungeachtet mußte Safob den aragonischen Coloniften ihr eigenthumliches Recht laffen, und in biefer amitterartigen Ginrichtung, nicht wie Diebes will, in ber Milbe ber val. Gefete \*) ift der Grund ber langen Rampfe gu fuchen, Die bis ins 15. Jahrhundert reichen, mo erft die eignen Gefete burch alle Orte gebrungen waren, und diefe innere Gahrung bemmte ben Staat im Anfang etwas an ber Boblfahrt, die Lage und Gelegenheit ju erwarten berechtigten. Biel allerdings trug bie Art ber Bevolkerung bei. Die Babl ber Unsiedler mar im Anfang unbedeutend und Jafob findet fich 1270 veranlagt, die Stadt Barcelona aufzufordern, jur Colonisation weiter beigutragen 183). Da bie Mauren aus bem Lande weichen mußten,

<sup>181)</sup> Spruchwörtlich: Llueva o no llueva, trigo en Orihuela.

<sup>182)</sup> ibid. p. 490. Hac una de causa plediscita communi atque usitato sermone edi voluit Rex, ut varias subtiles atque spinosas sub alieno sermone saepe ortas juris interpretationes, cum earum interpretibus de medio tolleret. Die Bemerkung trägt freilich ein wenig das Gepräge, als ob der Gedanke eher nur in dem Kopf des Miedes, als in dem des Jakob entstanden sen, was mir im Augenblick des Niederschreibens erst auffällt.

<sup>\*)</sup> Benn er nicht damit ihren democratischen Charafter bezeichnen will.

<sup>183)</sup> Carta del rey D. I. bei Capm. t. II. p. 35. Fem vos saber,

ba die Zahl ber Christen, die sich unter dem Ramen Rabatinen in Balencia erhalten hatten, gewiß hochst unbedeutend war, so mußte hier bei dem ploglichen, funstlichen Andau durch viele reiche Herren all der Kern fehlen, der den langsam und sicher gereisten Cataloniern und Aragoniern etgnete 184). Die einnehmende Liberalität der Balencianer, die ihre vaterländischen Schreiber rühmen, ist im Grunde nichts als Anfgeblasenheit und Leere 185), die

que — en tot lo Regne de Val. age poblat de Christians oltra 30 milia homens; e perzo, quar nos havem vist, qu'el Regne no ha son compliment d'omens ni de gent, volemlo y fer; car segons semblanza nostra, ben deuria aver 100 millia Christians en el Regne de Val., e pus no y son plus de la summa dessus dita, volem y fer compliment de tants com Nos y poyrem alongar a honor de Deus e a servir de Christianesme e nostre etc,

184) Eine nicht ohne Scharffinn gezogene Parallele zwischen den brei Bok fern hat Miedes p. 494. Tria enim tempora inter se partiuntur: Aragoniae namque Regno ejusque indigenis, quod de majorum suorum factis semper glorientur, praeque illis praesentia despiciant, atque ideo latas priscas leges et plebiscita perquam constanter defendant, tempus obtigit praeteritum. Cataloniae autem, aut propter sterilitatem loci pluribus inculti locis, aut quia natura frugales sunt Catalani, adeoque de futuris soliciti ut praesentibus vix frui videantur, futuri data est sors temporis. At vero Valentini, quibus ex ubertate et redundantia fere praesentia sunt omnia, atque suae potius quam majorum virtuti connituntur, nec sibi quicquam in posterum defuturum putant, ac neque praeteriti memores sunt, neque futurum timent, praesentibus uti fruique solent, praesens tempus peculiare sibi ducunt. - Hinc est, ut quemadmodum tempora; sic et bona, quae ex utili, honesto et delectabili constant, haec ipsa Regna inter se partiantur; ut enim, iisdem ipsis de causis tempori accomodatis, honestum Aragoniis, utile vero Catalanis obtigit, sic quoque Valentinis cessit delectabile.

185) Sagt ja das Spruchwort noch heute von Balencia:

La carne es yerva, la yerva agua; Los hombres mugeres, las mugeres nada.

Doch muß man hier nie vergeffen, daß die eigene republikanische Ausbildung dieses Reichs viel zu der Abneigung der Aragonier beitrug, die diese Richtung hatten. nirgende fichtbarer ift, ale in diefen Schriften felbit, da mo i. B. einmal ein Miedes warm wird, ba mo ein Escolano feiner Nation bas Horoscop ftellt: Mufter von unfinnigem Rationalbunfel! Bas biefen nicht gelang, Fabelhaftes von ihrer Stadt zu erdichs ten, ba ihre Befreiung in fo belle Zeiten fallt, bas icheinen fie in unmäßiger Selbstliebe erfeten zu wollen. Bei ber fleinen Babl ber driftlichen Bevolferung ift ber Aufstand ber Mauren, ber gleich auf bie vollige Unterwerfung bes Reichs erfolgte, erfarlich. Des Ronigs erfter Gedanke mar auf Bertreibung gerichtet. Er hatte bamals noch nicht bie Rudfichten zu nehmen, bie man spater in Spanien billig hatte nehmen follen: noch fehlte es an Betriebsamkeit unter den Rechtglaubigen nicht. Auf der anderen Seite aber ließ er fich auch nicht von bem Dabfte Clemens bewegen, ben gangen Stamm zu verjagen. Seine Magregel mar junachft nur eine militarifche; fodann aber war fie auch feinem Intereffe gemäß, ben Abel ju fcmachen 186). Diefer Aufftand ber Mauren erneuerte fich am Ende von Jafob's Leben und trug nicht wenig bei zur Saufung ber Sorgen und Laften, die ihn am 27. Jul. 1276 übermaltigten. Benn man biefe feine Absichten bei Berbannung der Araber im Auge hat, so wird es taum eines Streits über bie Frage bedurfen, ob bei ber Gefetgebung in Balencia ichon bie Stadte berathend und stimmgebend Theil nahmen, wie es Matheu y Sang 187) behauptet, ober ob bie Gesetze blos mit Intervention des apostolischen Runtius gegeben worden fenen und bie Generalcortes erft nach Satob begonnen hatten, wie in Catalonien. In Valencia war die Emporhebung bes britten Standes viel bringender, ale in ber Mark. Daher stimmt auch Mora 188) ber Meinung aus Grunden bei,

<sup>186)</sup> Zurita fol. 167 c. A esta determinacion resistian los ricos h. y cavalleros que tenian vassallos en aquel reyno: porque era en gran diminucion de sus rentas del interesse que tenian, estando en poder de los moros. El rey tenia de su parte los perlados y ciudadanos que fueron de su parecer etc.

<sup>187)</sup> tratado de la eelebracion etc. p. 229.

<sup>188)</sup> Mora, Volum e recopilacio de tots los furs etc. p. 157. Valde pertimescerem asserere, foros — Jacobi non esse pactionatas. Primo, qui ipsemet in procemiis fororum fol. 1. col. 3. dicit,

bie sonst von kast allen übrigen angenommen ist. Die Gesetze scheinen zu einer Zeit gegeben, wo von der Existenz eines eingentlichens dritten Standes noch kaum die Rede seyn konnte; daß er aber, so weit er sich gebildet hatte, d. h. so weit die königlichen Städte bevölkert waren, Theil bekam sowohl bei der ersten Logislation als bei der Resorm von 1270, die durch einen Streit zwischen dem Bayle und einem der Jurados 189) veranslaßt ward, läßt sich von Jakob erwarten, der überall so plansmäßig versuhr, und Verhältniß und Bedürsniß der drei Reiche so gut zu berechnen verstand, und der nicht ohne Grund von Miedes den Lobspruch erhielt, er habe des Aragoniers Festigkeit mit des Catalanen Frugalität und dem seinen Anstand des Baslencianers vereinigt.

illos edidisse de voluntate et consilio personarum de brachiis Ecclesiastico, Militare et Regale. — Secundo quia idem Jacobus cum suis privilegiis 60. fol. 18 et 81 fol. 24. expresse per se et suos juravit in perpetuum et confirmavit dictos foros, et jussit quod suos successores idem in ingressu Regni tenerent jurare, et dictos foros confirmare et perpetuo observare, et hoc in Curiis generalibus, quas voluit intra mensem fore celebrandas. Und Aehnliches mehr.

<sup>189)</sup> Diago fol, 327 sqq. über beide Memter Escolano p. 1081.

## II.

## bon Peter III. bis auf das Interregnum.

Geschichte des Sturges der bewaffneten Aristokratie unter der Ausbildung bes Justitiats.

Bon ber Zeit an, wo Peter III. ben Thron feines Baters bestieg (1276), nehme ich noch ausschließender als juvor bie Ausbilbung ber aragonischen Verfassung ins Auge, weil ich jest nicht mehr die umståndliche Ruchsicht auf viele Dinge zu nehmen brauche, welche die Bereinigung und den charafteristrenden Unterfchied ber brei Reiche mußten erflaren belfen; weil bie Beschichte bes Inneren von jest an leichter zu verfolgen ist und nicht mehr in bem Grade wie vorber aus der außeren Geichichte und einzelnen gerftreuten Rotigen errathen und gufammengefest zu werden braucht, und endlich weil in diefen belleren Zeiten bie außere Geschichte von Aragonien von Anbern befriedigender behandelt ift. Bugleich beginnt auch nun die Beit, wo fur jeben Schreiber ber aragonischen Geschichte überhaupt die inneren Berhaltnisse ein Hauptaugenmerk werden mußten, weil jest die Reibungen zwischen Abel und Konigthum ein uberwiegendes Intereffe vor jedem anderen erhalten. Wir werben in den zulett erzählten und zunächst folgenden Begebenbeiten bie politische Aluctuation bemerken, die wir in unserer Zeit und in jeder Periode der Bewegung innerer Krafte fo deutlich wiederfinden konnen. Bisber tampfte die Ariftofratie mit den Ronigen, bie fich bald an der Beiftlichkeit, bald an den Communen eine Stute gesucht batten; bas Uebergewicht mar unter ben fraftvollen Regenten Peter II. und Jafob I., die fich fo genau von allen ihren Schritten Rechenschaft gaben und fo ftreng ein ein-

giges Riel verfolgten, auf biefer Seite, allein je straffer ber Biberstand auf ber anderen Seite mar, um fo rafcher rif biefe, ale fie jest, fluger geworden, bie Bertheilung ber Rrafte bes neuen Ronigs gewahrte, bas verlorne Uebergewicht wieder an fich und fteigerte es unter biefem und unter Alfons jum bochften Grade. Rachber verfant der große Abel in fich felbft und bas Ronigthum ließ zugleich die faum begonnene Berbindung mit ben Stadten wieder loder werben; fobald alfo Jafob II. gutmuthig genug mar, bas Unfeben ber Ronige gum Bortheil bes Juftitiate noch mehr gu fcmachen, fo entscheibet biefer Umftand, jugleich mit den Berbaltniffen, die den Peter IV. bestimmten, bie fleigende Bebeutung bes Richterstanbes. bem werben wir bas fruber Behauptete bestätigt finden: bie Beränderungen unter all diesen wechselnden Szenen treten nicht febr auffallend bervor; ber aristofratische Charafter ber Ration bleibt wie ungebeugt Blutige Auftritte, muthenbe Burgerfriege und Revolutionen in bem Ginne, ben bas Beifpiel ber engliiden und frangofischen Staatsummalzungen unter uns gelaufig gemacht hat, finden fich nur ba, wo eingewurzelte ober lang gepflegte Begriffe eigner Urt bem Ronigthum eine gabe Rraft und Dauer gaben und wo von bier aus ber nationellen Entwick lung eine bartnadige hemmung entgegengefest wird; fie finden fich baber im griechischen Alterthume nicht und eben fo wenig in unferem Aragonien, wo der Kriegszustand, in welchem fich Abel und Ronige immer befanden, wo die angeborene überwiegenbe Autoritat ber Ariftofratie, die ben Ronig ber Bulfe ber Geift lichfeit und ber Burger, und fomit ber Stuben, Die ihn mit Beiligkeit und Macht, mit eingebildeter und wirklicher Rraft umgaben, beraubte, wo die Einigfeit biefes hoben Adete bas Ronigthum von jeber in folden Schranten bielt, daß es taum in bem fonst bamale berrichenben Begriff ale ein folches be trachtet werden fann. Auch bier alfo mar gegen bie Regungen unter ben Beherrichten ber Wiberftand bes herrichers gering; bie Revolutionen gingen alfo auch hier unmerflicher vorüber; wo die Aristofratie unterlag, mar bieg mehr die Folge einer unnaturlichen Uebertreibung ihrer Unfpruche, als eine Ueberle genheit bes Absolutismus, und bie Riederlage mar mehr eine Aufhebung bes Uebermafes ber Gewalt, ale ein wefentlicher Berlust. Rachdem wir gesehen haben, wie die Ricos der Arasgonier von Jakob I. unter viel anderen und für sie viel ehrensvolleren Umständen ihren Freiheitsbrief erhielten, als die Engsländer unter ihrem John Lacksland, so werden wir nun zunächst erfahren, wie sie unter Peter III., einem der ritterlichsten und glänzendsten herven des Mittelalters, der, wie Dante sagt, von jeder Tugend Seil umgurtet war, und unter seinem wurdigen Sohne Alkons, ihren Sieg vollendeten.

Daß Peter III. (1276 — 1285) in seinem Berhältniß zu ber Aristofratie seines Baters Spuren zu folgen Lust und Abssicht hatte, schien er gleich im Ansang seiner Regierung zu verrathen '). Während er in Balencia gegen die Mauren beschäftigt war, standen in seinem Ruden die Großen von Satalonien auf, unter der Leitung des mächtigen Grasen von Foir. Der König erbot sich, wegen der Ansprüche die dieser auf verschiebene Ortschaften der Grasschaft Urgel machte, zu Recht zu siehen, schickte aber zugleich Truppen ab, und hierauf erhub sich der größte Theil der Satalonier, wie sie manisestirten, weil der König keine Cortes in Barcelona halten wolle und ihnen ihre Freiheiten nicht bestätigt habe. Der König rief seine Anhänger und einige Communen in die Wassen, bot aber dem Grasen von Foir, da ihn zugleich sein Bruder Jakob mit der Berweigerung des Lehneides für Majorca in Berlegenheit brachte, sogar eine

<sup>1)</sup> Escolano, p. 547. Conspiraron contra el la mayor parte de los señores, y las villas y ciudades, con apellido de que no les guardava sus fueros, ni havia acudido a tenerles Cortes in Barcelona, como era ley despues de haver sucedido en los reynos. Don Bernardo Azcloto, autor de aquel tiempo, atestigua que realmente el rey D. Pedro no havia hecho lesion ninguna en sus fueros, sino solamente quitado ciertas libertades introduzidas por vicio y corruptela de los tiempos, que convenia desterrarlas y abrogarlas por el servicio de Dios y buen govierno de la republica. Auf biese Bemerkung des Desclot dars man aber kein großes Gewicht segen; ganz im Gegensaz zu unseren Schreibern sucht man im Mittelaster in den Schriften alles zum Besten zu kehren; gegen Lopalität und Könige schreibt man da eben so selten, als gegen Religion und Priester; gegen beide zu handeln bedenkt man sich weniger.

Berbindung zwischen feinem Gobne Satob und jenes Tochter an, bie fich inbeffen verschlug. Die Sache jog fich burch einige Jahre, fo lange der Ronig von den Mauren in Balencia im Schach gehalten mart, bin; fobald er aber ernstliche Mafre geln ergriff, tonnte er die in Balaguer concentrirten Emporer bezwingen. Best nahm er die burch biefe Gefchichten unterbro chenen Plane auf 2), die Anspruche feine: Gemablin anf Gici lien gegen Carl von Anjou geltend zu machen. Er batte icon als Erbpring mit Johann von Procida in Berbindung gestanben 3) und feinen Ginfluß in Sicilien benutt, jest (1281) fcbien bie Gefahr, bie bie Unternehmung gegen einen fo tapfern, in Dit und Beft fo angesebenen Furften, wie Carl von Unjon mar, mit fich brachte, burch die gunftige Gelegenheit aufgewogen, welche bie Gahrung in Sicilien, ble uble Stimmung bes Pabftes Ricolaus III., die brobende Expedition Carls gegen Griechenland, und bie Privatfeindschaft des Ronigs von Caftilien gegen Carl und feine Furcht vor Franfreich barbot. rend Johann von Procida in den Jahren 1277 - 80 in Grie denland, Rom, Sicilien und Aragonien mit großer Angele gentlichkeit bie Bereinigung gegen Carl ju Stande brachte, jog Peter fcheints mit Fleiß bie lahmen Rampfe mit ben Mauren in Balencia hin, um feine Ruftungen verborgen zu halten, und zugleich eroffnete fich ibm eine Gelegenheit, Abfichten gegen bie

<sup>2)</sup> Gebichte einzelner gegen Carl übel gestimmter Provenzalen sprechen noch bei Manfreds Lebzeit die Hoffnung aus, der Infant v. Aragonien werde an dem Kampfe gegen Carl Theil nehmen.

<sup>3)</sup> Zurita IV, 13. Entre otras personas - fue un cavallero que mucho tiempo avia servido al rey Manfredo, varon de grande ingenio y de suma prudencia y consejo, llamado Joan de Pro-

xita: y conociendo el rey de Aragon su valor, le recogio con esperansa de acrecentalle en su reyno, y hizole mucha merced: y despues de la muerte del rey su padre, le dio en el reyno de Valencia para el y sus sucessores, las villas y castillos de Luxen, Benizano, y Palma con sus alquerias; y por su medio e industria offrecieron de servir al rey, y seguirle en qualquien empresa grandes señores y barones de Italia, del vando Gibelino, y del reyno de Sicilia, que estavan opressos y vexados del govierno duro è intolerable de los franceses.

afritanische Ruste vorzuschieben. Er hatte fich nemlich ichon bei feinem Regierungsantritt in bie Ungelegenheiten von Tunis gemischt, wo er ben alteren Sohn bes Mustafar, Mira Bufach, gegen ben jungeren Mira Boaps, ber ihn vertrieben hatte, unterftutt und fich babei große bem Sanbel febr forderliche Rechte in Tunis bedungen hatte; jest, als fich die Politif des pabfts lichen Sofes mit der Thronbesteigung des Frangofen Martin IV. ånderte, erneute fich ein Zwiefpalt gwifchen ben Gobnen bes Mira Boaps, und bieg gibt bem Ronige ben nachsten Unlag, als ihn Einer berfelben um Sulfe ersucht, ungeheure Geeruftungen ju machen. Wenn man bem begeifterten Muntaner glauben barf, fo erfulte ber Ruf biefer Unstalten bie Belt, in Spans nung hielt bas Geheimniß, in bas ber Ronig feine Schritte gu bullen mußte, und bas, wenn es auch Muntaner übertreibt, boch fo weit getrieben worden ju fenn fcheint, daß es bas heer und die Bedrobten zweifelhaft ließ 4); bie Großen bewilligten Geldsummen, ohne von ihrem Rechte, nach bem Rriege gu fragen, Gebrauch zu machen; boch maren es nur bie Catalonier, bie bei jeber Seeruftung ein Intereffe haben mußten, welche ihn mit Gifer unterstütten 5). Recht ju gelegener Zeit erfolgte nun die ficilianische Besper (1282), und in Alcona erschienen bie Gefandten der Sicilianer in des Konigs Lager. zeigte fich bamale, bag Biele feiner Großen feine Absicht nicht geahnt hatten; fie migriethen die Unternehmung und rechneten ihm das Gefahrvolle eines Rampfes mit feiner roben gragonis schen Armada gegen die berühmte und große Macht und Kriegse art ber Frangosen vor. Sie hatten nicht Unrecht, allein fie verstanden weder die Verhältnisse des Keindes wie Peter zu bes urtheilen, noch batten fie wohl eine fo vortreffliche Benutung

<sup>4)</sup> Feliu de la Peña, anales de Cataluña II. p. 78 Capmany I. ant. marina de Barcelona p. 129.

<sup>5)</sup> Muntaner I. p. 140. Scheint hauptsächlich nur von Catalonien zu sprechen. Zurita IV, 40. Y en esto uso el rey de la gratificacion que devia a la nacion Catalana, porque nunca principe sue mejor servido de sus subditos, que lo sue il rey de los Catalanes en la empresa de Sicilia por mar y por tierra, a quien principalmente se deve la gloria de la conquista de aquel reyno.

ber vaterlandischen Rriegsmacht fur möglich gehalten, welche Peter nachher entwidelte. Seine Unternehmung verburgte bes Ronigs ritterlicher Charafter, ben Niemand berrlicher ichilbern fonnte, ale Muntaner, bem bei allen glorreichen Thaten bes Mannes die Alexander und Dlivier und alle Belden feiner Romane burch ben Ropf freugen; verburgte feine Ginficht in bie Umftande und fein Bertrauen auf fich felbit. Er tam mit arg gonischen Freiheiten und Rechten zu einem schmablich unterbrud. ten und icheuflich beleidigten Bolfe; er fette bem frangofifchen Abel eine fleggewohnte ftolze und eifersuchtige Ritterschaft entgegen, wie fie nach Muntaners Borten Ronig Artus nie an feiner Tafel hatte; er ftritt mit feinen gugellofen und unbanbie gen, aber nuchternen und abgeharteten Almugavaren und abas liben, vor benen ber Schreden berging, gegen ein eingeschuch tertes Beer im emporten ganbe, mo Carl feinen eignen Leuten nicht trauen burfte; am entschiedensten aber mar feine Ueberle genheit jur Gee; die ungeftume Urt bes Unfalls und bes land, gefechts auf ben Berbeden, bie bie Catalanen im Rampf mit ben faragenischen Seeraubern fich angeeignet hatten, bestürzte bamale alle feefahrenden Nationen im Mittelmeer; dazu fam, bag ber Konig feinen Geehelben und Abmiralen alle Freiheit unabhangiger Corfaren ließ; eine gabllofe Menge großer Gee manner, wie Roger Lauria, Conrad Langa, Sarria, Marquet, Mayol, Bilaragut, Quaralt, Certaba, eiferten untereinander um Ruhm und Giege; fie konnten, da ihnen unbeschrankte Be walt in ihren Expeditionen gegeben mar, ungemeffene Beutes fucht erregen nicht nur, fondern auch befriedigen, fo bag unter ben gemeinen Matrofen bas Gelb floß, und ein Roger Lauria, freilich ber größte aller Abmirale ber Zeit und ein außerorbentlicher Mann, allein in Sicilien aus feinen Gutern die ungeheure Summe von 33,000 Ungen Golbes jahrlich jog 6). In biefer

<sup>6)</sup> Muntaner p. 346. Enfin, tous ceux qui le suivirent, (dem Lanria) s'enrichirent tellement, qu'ils n'admettaient aux tables de leurs jeux, que ceux qui se présentaient avec des plèces d'or. Si toutefois ils n'avaient que des espèces d'argent, on ne les recevait qu'autant qu'ils apportaient au moins mille marcs. Als die Franzosen in Catalonien einfallen, beneiden nach Des lot die

Lage gegen einen solchen Gegner machte Carl ben bummen Streich, es mit ben Messinern völlig zu verberben, die gar nicht so geneigt waren, den König von Aragonien anzuerkennen, und mit dem Entsatz dieser Stadt ging Sicilien verloren, sowie mit der Seeschlacht bei Nicotena, wo sich gleich die Unzuverlässigkeit der italienischen Bundesgenossen herausstellte, die herrschaft auf dem Meer. In Carls verzweiselter Lage war seine berühmte Aussorderung an Peter erwogen?); in Peter's die Annahme tapfer, allein, wie ich glaube, nach der Sitte der Zeit nicht minder erwogen und nothwendig, wohlweislich schlug er dagegen den Antrag auf Wassenstilltand aus, den Carl eben so klüglich gemacht hatte. Sobald aber Carl nachher eine Berzbindung mit dem Pabste und Frankreich gegen Aragonien zu Stande gebracht hatte, lag ihm an dem Duell nichts mehr, der Pabst befahl dem König von England bei Strase des In-

Admirale die Privatcorfaren von Barcelona, und Lauria antwortet auf einen Untrag des Ronigs von Frankreich um Baffenstillstand, er werde ihn nicht geben, felbst wenn ihn fein König bewillige. Als ihm dann gebroht wird, Frankreich werde 300 Schiffe in Gee gehen laffen, zeigt er in feiner Antwort den unwiderstehlichen, nie von Muth und Glud verlassenen Sieger in dem rechten Ion der Aufschneiderei eines guten Matrofen: Benn er jur See glücklich gewesen sep, fo danke er Gott darum und vertraue auf ihn ferner; und so schreckten ihn ihre 300 Galeeren nicht. Aber Er, im Ramen feines Königs, sage ihnen, daß er nur 100 bewaffnen werde, und dann möchten nur die 300, oder wenn fie wollten auch 10,000 fommen, fie follten nicht wagen ihn ju erwarten; feine Galeere und Rlotte foll fich erdreiften, ohne Geleit des Königs von Aragon auf dem Meer zu erscheinen, ja nicht allein Schiff, Galeere, Barte, fein Fischkopf folle magen aus dem Baffer aufzutauchen, ohne bas aragonische Bappen zu tragen. S. relacion hist. de la invasion del exercito y armada de Francia en Catal. en 1285. por B. Desclot. Madrid. 1793. 8. p. 151.

<sup>7)</sup> Muntaner p. 186. sest dieß sehr schön auseinander. Er sagt, Roning Rarl habe in diesem Schritt einen eben so großen Beweis seiner Rlugheit als seines Muthes gegeben; und dieß darum, weil er in diesem Augenblicke in Gefahr und einem Justand der Husselliosigkeit gewesen sey, indem er keine Macht mehr zur See und den Grasen von Alengon und seine beste Ritterschaft verloren, und jeden Augenblick den Ausstand des festen Landes zu fürchten hatte.

terbicts ben Ronigen bas Felb in Borbeaux ju weigern, und belegte jugleich Peter und fein Reich mit ber Ercommunication, bie er nur baburch felbst schmachte, bag er megen bes Streites zwischen Alfons und Sancho zugleich alle castilischen gande bamit belegte. hier mar es fur Peter ein großer Geminn, baf feine Geiftlichkeit die unabhangige Stellung gegen den Pabst behauptete, und daß es in ber Gewohnheit bes Bolts gleichmäßig wie ber Konige von Aragon lag, fich um bie Ercommunionen eben fo felten ju fummern, wie, wenn es mit ber Landessitte nicht stimmte, um bas romische Rirchenrecht; feine catalonische Ritterschaft aber fesselte ber Ronig mit seiner tuhnen Erscheinung in Borbeaux 8). Sicilien marb bauerhaft gewonnen burch bie Uebertragung gragonischer Privilegien und Ginrichtungen, burch gleiche Bertheilung ber Bermaltungestellen unter Ginge borne und Fremde 9), und durch steigende Freundschaft und Beiratheverbindungen gwischen Cataloniern und Siciliern, die Muntaner von ber Zeit ber Bernichtung ber Marfeiller Schiffe im hafen von Malta burch Lauria ber batirt 10).

So schien bei bem brohenden Einfall von Frankreich Alles in der schönften Ordnung, als sich ein gefährdendes hindernis in den Cortes von Tarazona zeigte, da der König von Bordeaux zurücklam. Die Aragonier hatten sich das Wachsthum des Reichs und des Kriegsruhm's ihres Königs gefallen lassen, so lange nichts als Gluck und guter Erfolg abzusehen war, allein als, um einer schwankenden Eroberung willen, für die sie gar das Interesse der Seeprovinzen nicht hatten, das Heer einer geachteten kriegrischen Nation einen Einfall in ihr Gebiet drohte,

<sup>8)</sup> Die Umstände, unter benen der Zweikampf nicht ju Stande kam, machen die Erzählung des Muntaner, der auch über dieß dem Karl von Anjou alle Gerechtigkeit widerfahren läßt, durchaus glaubwürdiger, als die verdächtige und schüchterne Erzählung französischer Ehro, nisten, z. B. des Wilhelm von Nangis s. a. 1283. So mimmt sich auch die französische Erpedition bei diesem viel vortheilhafter für die Franzosen aus. Wahr ist's, daß hier die Kritik oft sehr schwierigist; denn diese Chronisten der verschiedenen Farben widersprechen sich und verschämt wie die orientalischen Geschüchtschreiber.

<sup>9)</sup> Muntaner I. p. 204.

<sup>10)</sup> id. ibid. p. 232.

was feit ber Befreiung von ben Mauren nicht vorgetommen mar, ba suchten fie ihre alten Rechte bervor, beschwerten fich aber ben eigenwilligen und geheimnigvollen Beginn bes Rriegs und über die ungewöhnliche Steuer 11), die ber Ronig trot ber ausbrudlichen Bermahrung ber Cortes von Erea wollte erheben laffen. Gie furchteten ben friegerischen Muth bes Ronigs und beforgten , er mochte fich in bem einheimischen Rriege eine Dis litarmacht schaffen, die ihrer Freiheit gefährlich werben tonnte 18) auch faben fie mit Reid bie Bevorzugung der Catalonier und Balentiner 18). Die Zeit war außerorbentlich gunftig, grabe jest fich mit Starte und Nachbruck entgegenzuseten. Communen vereinten fich ju ber Borftellung, es mochte bem Konig gefallen, fich mit ihnen über ben Rrieg zu berathen. gab ihnen bie fchnobe Antwort, er habe bis jest fur fich gehandelt und nie ihren Rath gewollt oder gebraucht; wolle oder brauche er ibn einmal, so werbe er fie schon fragen. ein Ion ber Art mar immer bas schlimmste, mas ein aragonis icher Ronig annehmen tonnte. Sie erbaten fich nun, ba er ihren Rath nicht wolle, von ihm die Gefälligkeit, ihnen, wie feine Borfahren auch gethan batten, ihre Borrechte und alten Gefete ju bestätigen, und ba er meinte, baju fen jest bie Beit nicht, er wolle mit ben Frangofen schlagen, spater murbe er icon seine Schuldigkeiten gegen fie erfullen, jest saben fie deut. licher, mit wem fie es ju thun hatten. Sie erflarten, fie mur-

<sup>11)</sup> Die bovajes und quintas. Lettere mar ein Fünftel von allen Früchten, oder nach Anderen von Bieh, das einmal für das heer vor Baslencia nicht als eine perpetuelle Steuer, sondern als freiwilliger Beitrag war entrichtet worden. Ein ausdrücklicher Artikel im privilegio general hob sie nachher auf.

<sup>12)</sup> Zurita IV, 38. Porque tenian todos gran temor que no naciesse alguna tan repentina fuerza, que opprimiesse la libertad del reyno: y deliberaron en grande conformidad, de imitar a sus mayores, que no fueron mas solicitos y cuidadosos en fundar la libertad en el reyno, que en conservarla, y mantenerla de alli adelante: y estuvieron muy conformes en no dar lugar, que se procediesse extraordinariamente contra la disposicion de sus Fueros y privilegios.

<sup>13)</sup> Escolano p. 583.

ben fich, ohne eine Garantie ihrer Rechte zu haben, bem Rampf mit Franfreich nicht blosstellen, nicht weiter ben Drud und bie Infoleng ber foniglichen Behorden, ber Kinangbeamten befonders und ber ifraelitischen Steuererheber und fremden Richter bul Sie traten, unter Wahrung aller schuldigen Achtung vor bem Ronig und feinen Rechten, in einen Bund fur ihre Gerechts fame jufammen, wobei ber Juftitia Peter Artasona besonbere thatig mar, und biefe beruhmte Union becretirte fofort, baf wenn ber Ronig fie mit Gewalt bedrohe, fle ihn nicht weiter fur ihren herrn ertennen, ibn fur vogelfrei ertlaren, feinem Sohne Alfons bie Rrone anbieten, und falls biefer fie aus schlugel, die gange Familie vom Throne ausschließen murben. Der Ronig munichte hierauf bie Cortes nach Saragoffa zu prorogiren, wo er alle ihre Bunfche zu befriedigen versprad. Mit großer Ginigfeit 14) erneuten bann die Stande ihre Forbe rungen: Beftatigung ihrer eigenen Rechte, wie ber Gefete von Balencia und Ribagorga, und fur Teruel die des alten Ruero von Sepulveda; Sicherheit ber Perfon vor aller Inquisition und gegen gebotene Burgichaft vor allem Gefangnig; ungeftorte Gerichtsbarkeit bes Justitia von Aragon; Burudgabe aller von Jacob und Peter entzogenen Besithumer; Theilnahme ber Stande an aller Berathung über Rrieg und Frieden; Einfetung eingeborner Richter in jedem Reiche; Abichaffung ber Beschränkungen bes Salzverkaufs und ber unvolksthumlichen Abgaben; alliabrliche Berfammlung der Cortes in Saragoffa; neue, die alten Freiheiten verburgende Statute über die Lehn verhaltniffe der Barone zu dem Ronig u = d der Ritterschaft ge gen die Barone; Biederherstellung aller entzogenen Feudalstädte und Gemahrleiftung, daß tein Rico ohne ben Spruch des Juftb tia follte feiner Leben beraubt werden; Borforge, daß Riemand feinem naturlichen Richter entzogen werde; Aufhebung aller Urt

<sup>14)</sup> Zurita l. l. »Sie waren alle so einig, daß die Barone und Ritter gleicherweise wie die Gemeinden und niederen Stände über ihre Borrechte und ihre Freiheit wachten, in der Meinung, daß Aragoniens Existenz nicht sowohl in der Stärke des Reichs als in der Freiheit ruhe; und einmuthig war die Ueberzeugung Aller, daß wenn sie dahinschwände, auch das Reich zu Grunde gehen werde."

von Confideation, auch bei Selbstmord u. f. w. Durch biefe feste und entschiedene Saltung erzwangen fie bas beruhmte privilegio general, die toftbarfte ber Freiheiten und eine achte Bestätigung ber großen Rechte bes aragonischen Bolfes, in bem alle Puntte nach ihrem Buniche gewährt murben, und ausbrudlich jede absolute tonigl herrschaft als unerhort und bie Couveranitat bes Gefetes ale allein geltenb erflart murbe 15). Bugleich zeigte fich bier, bag die Gefete ber Aragonier in Balencia nicht waren respectirt worden nach ber Borfchrift, und ber Ro. nig muß nun biefe babin erweitern , bag funftig jeder Balentis ner, ber wolle, nach aragonischem Recht gerichtet werbe. Fortwahrend aber blieben Große und Stadte in ihrer Gidgenoffenschaft 16), verpfandeten fich gegenseitig ihre Schloffer und Stabte, ernannten ihre Confervatoren und wichen nicht eine Linie von bes Gefetes Buchftaben ab 17), fo bag fie auf ben Borfchlag des Ronigs, er wolle, wenn fie ihm bas Monedaje um eine gewiffe Zeit vorauszahlen wollten, ben eigentlichen Termin fur bie fpatere Erhebung um eben fo weit gurudichieben, bieg von fich wiefen, und einander ermahnten, die Baffen bereit zu balten, auch mit einem ahnlichen Mittel, wie es heut zu Tage in Greland und fonft wirtsam benutt mard, fich verschworen, tein einem Anderen entzogenes Lehngut von bem Ronig ju überneb-Peter suchte bierauf ihren Trot mit jedem Mittel ju beugen. Er streute Zwietracht unter fie und suchte fie in Partheien ju gertheilen; feine Beamten forgten nirgende fur bie Erhaltung bes Friedens und ber Ordnung; er ging nach Balencia, wo er Unterftugung gegen bie Unmagungen ber Aragonier er-

<sup>15)</sup> Fueros fol. 7. Item del mero imperio e mixto, que nunca fue ni saben que fues en Aragon ne en el regno de Valencia, ne encora en Ribagorza que noy sia daqui adelant: ni aquello ni otra cosa ninguna de nuevo, sino tan solament fuero, costumbre, uso, privilegios e cartas de donaciones e de cambios, segund que antiquament fue usado en Aragon e en los otros lugares sobreditos.

<sup>16)</sup> Jedd. p. 126.

<sup>17)</sup> Blancas p. 660, bemerkt gan; recht: nec minoribus profecto quam his annibus angustiis effervescentem Regis spiritum conquassari oportebat.

marten durfte, und er gewann fich bie Stadt noch besonders burch Befreiung von gewiffen Auflagen und burch neue Anord. nungen im Gerichtswesen 18). Er nahm bort Alles in Bezug auf die Ginführung ber aragonischen Gesete in Balencia Bewilligte jurud, und baju beschworen bie Balentiner ihr eignes Gefet und verfundeten offentlich, daß wer fich demfelben nicht fugen wolle, binnen gehn Tagen bas Reich verlaffen folle; jualeich fette er ben Justitia, ber ibm gehaffig mar, unter eitlen Bormanden 19) ab. Allein das Glud unterftugte bie Aragonier und bie Roth bes Kriege ficherte ibre Kreibeiten. Der Ronia bedurfte ihre Sulfe gegen Navarra; er gab gute Worte, und behauptete nun, nichts fen mit feinem Willen gegen bas Gene ralprivilegium geschehen. Gleich nachber aber als er Cortes in Barcelona hielt, mo die Stadtedeputirten in diesem Reiche jum erstenmal erschienen 20), und als sich bier ein schwacher Rach-

<sup>18)</sup> Escolano p. 585. Concedio a la ciudad privilegio, de que cada año pudiesse nombrar quatro Jurados para solo el quartel y govierno de los pescadores. Luego el primero de Deziembre celebro las cortes, en que mejoro y declaro los fueros que el rey su padre havia dado al nuevo reyno, y añadio muchos de grande importancia, para la acertada direccion de la republica. Otorgo assi mesmo a la ciudad en dicho dia varios privilegios; como son, que cada año se elijan dos consules, y juezes ordinarios para pleytos de mercaderes y marineros, que tengan su audiencia de por si, y que el uno sea mercader y el otro marinero. Que se nombre cada año y para cada oficio mecanico quatro consejeros expertos, que conozcan en sus oficios de los fraudes y dolos que se pueden hazer en ellos, y contra ellos. Que los vezinos de Valencia y de su territorio sean exemtos de todos aquellos pechos y tributos, que llaman leuda, o lleva, peaje, pontaje, ribaje, mensuraje; y otros muchos privilegios.

<sup>19)</sup> Blancas p. 660. Quamvis autem se ad id adductum dicebat, quod ipse Justitia sibi esset suspectus: simulatae istae omnes erant et confictae causae: cum re vera quia in Unione coeunda suam praecipuam operam lustitia navarat, contra eum res acerbam iram suam, intimo corde conceptam decrevisset, in muneris tandem abrogatione erumpendam.

<sup>20)</sup> Sier fehlen mir durchaus alle eigentlichen Quellen. Für dieß Factum führte ich oben schon eine neuere Autorität an, ich muß mich begnügen, hier die des Capmany beizufügen ap. de notas II. p. 15.

klang ber Forberungen ber aragonischen Cortes aussprach \*1), zeigte sich ber König ganz ausnehmend nachgiebig und gefällig, so daß sich die Catalonier willig um seine Fahnen sammelten gegen Frankretch; die Clerisei gab ihm auf eine feine und schone Beise zu verstehen, daß er über die spanische Kirche und ihre hülse auch gegen den Pabst verfügen durfe \*3); und einige Gegener der aragonischen Union griffen hierauf in der Hossung auf Unterstützung von Catalonien aus zu den Waffen. Die Union erklärte aber dem Könige, daß sie seinen Calaloniern den Eingang in ihr Gediet nicht gestatten wurde, da sie offenbar nicht wegen des Kriegs mit Navarra, sondern gegen sie selbst kämen. Sie erneuten ihre alten Klagen, verlangten die Wiedereinsetzung des Justitia und die Lossprechung der Valentiner von ihrem Schwur; sie beschlossen auch in ihrem eignen Namen Gesandte

<sup>21)</sup> Auch hier hatte man, icheint es, ernftliche Beschwerben. Feliu de la Peña II. p. 86. Deseava esta ocasion Cataluña por la quema del Archivo de Barcelona, que consumió muchos de los antiguos privilegios, executada (segun se sospecho) de orden del rey para dilatar su solciania en Cataluña. Das Rolgende aber flingt ganz abentheuerlich: Llego el dia de la muestra, acudieron todos nuestros paysanos; pero con las lanzas y flechas sin hierros, y las vaynas sin espades, dando a entender al rey, que sus armas eran sus privilegios, y que sin ellos no las tenian, ni nombre, ni valor, Catalan fundado en sus exempciones: admirò el rey esta rhetorica muda, mando congregarse los mas inteligentes, y sabios, para ver los privilegios que faltavan; y comprehendió en uno la confirmacion de quantos avia conseguido la sangre, y el oro de nuestros antiquos, recopilado en el privilegio: recognoverunt proceres. Doch ci. tirt ber Berfaffer hierzu achtbare Quellen, ben Carbonell und bas Barceloner Archiv.

<sup>22)</sup> Muntaner p. 324. L'archevêque de Tarragonne dit entre autres choses: Seigneur, je vous déclare en mon nom, et en celui de tous les prélats de notre archevêché, clercs et religieux, que nous ne pouvons vous donner d'avis relativement à la guerre, mais surtout relativement à la sentence que le pape a prononcée contre vous, veuillez donc ne pas nous demander de conseil; mettez-nous seulement le plus à l'étroit possible pour nos besoins.

nach Rom um Aufhebung bes Interbicts zu schicken, so wie fie icon vorber einmal mit Navarra unterhandelten um Ginftellung ber Reindseligfeiten an ihrer Grenze, und gegen einige Communen, bie fich nicht an fle anschloffen, ergriffen fie bie Baffen. Je naber bie Gefahr bes Rriege rudte, besto fugfamer mußte fich ber Ronig beweisen, er legte fich jest auf bas inftanbigfte Bitten 23) und that mas er im Augenblick fonnte fur die Erhaltung ber allgemeinen Freiheit, indem er nach Escolano 24) fcon bamals die Balentiner ihres Gibes entband, die feindlichen Gemeinben zur Union anhielt, biefer bas formliche Recht zur Gid genoffenschaft fur Erhaltung und Berftellung bes Friedens gufprach, und fich auch erbot, wegen ber fraglichen Beeintrachtis gung vor bem Justitia zu erscheinen. Allein in Suesca, wobin er bie Bersammlung verlegte, war gleich Streit, indem ber Ronig gewisse Dinge nicht vor dieß Tribunal gebracht wiffen wollte, und in anderen Puncten weigerte er fich überhaupt vor Gericht zu erscheinen, schickte auch nach Buera, wohin ber Reichstag wieder verlegt mard, weder einen Procurator, noch erschien er felbit. Der Justitia aber, ben er juvor eingefest, sprach in allen eingelegten Rlagen auf Auftrag ber Union feine Sentenzen, und absolvirte entweder oder verurtheilte ben Ronig in Contumaciam. hierauf legte bann ber Ronig in ben noch unerledigten Gegenftanden feine Berantwortung por, feste auch auf wiederholtes Unsuchen sowohl ber Aragonier als ber Balentiner, die nach huesca die Procuratoren ihres Ritterstam bes geschickt hatten 25), einen Aragonier als Justitia von Balencia ein und restituirte bort bas aragonische Recht. brachte die Union trot ber in ber letten Zeit obmaltenben 3mie tracht 26), die aus dem übermuthigen Uebergewicht ber Ricos bertam, diefen fraftigen und widerstrebenden Regenten.

Die letten Szenen hatten unmittelbar vor dem Ginmarich bes frangofischen Beeres in Catalonien statt. In Folge bes oben

<sup>23)</sup> Zurita IV, 45.

<sup>24)</sup> p. 589.

<sup>25)</sup> Escolano p. 595.

<sup>26)</sup> Zurita IV, 45. sub fin.

erwähnten Bundnisses zwischen Pabst, Rarl von Anjou und Philipp von Frankreich, war der zweite Sohn dieses letteren, Karl von Balois, von dem Pabste mit den drei Reichen invessitirt worden 27; Peter's eignem Bruder, mit dem er in fortwähzendem Zwiste lebte, versprach der französische König Balencia und er verbündete sich förmlich mit Frankreich 28), und im entscheidenden Augenblick ließ sich Sancho von Castilien von Frankreich und Rom bestimmen. Noch hatten sich nur wenige Leute um Peter versammelt, als sich die Franzosen Eine's bemächtig-

27) Der ältere Bruder Carl's war damit sehr übel zufrieden, nicht aus Eigennuß, sondern wie Muntaner will aus Zuneigung zu dem arag. König. Er sagt zu Karl (p. 293.) Qu'est-ce, mon frère, on prétend que vous vous êtes sait nommer roi d'Arragon? — Cela est vral, je suis roi d'Arragon. — Ah! mon frère, vous êtes roi du vent; jamais vous ne posséderez la moindre portion de ce royaume. Ich hatte mich früher von Rapnouard, der im fünsten Bande seines Werkes unter K. Peter II. von Arragon auf den tom. IV. zurückweist, versühren lassen, das dort p. 217 mitgetheilte Gedicht jenem zuzuschreiben; es gehört aber ossendar, seinem Inhalte nach, diesem Könige oder ist in seinem Ramen gedichtet, und bezieht sich auf diese vorliegenden Verhältnisse.

Peire salvagg', en greu pessar Me fan estar dino ma maizo Las flors, que say volon passar, Senes gardar Dreg ni razo; Don prec asselhs de Carcasses

E d'Ajanes,

Et als Guascos prec que lor pes, Si flor mi fan mermar de ma tenensa: Mas tal cui asai gazanhar perdo, Qu'el perdos l'er de gran perdecis.

E mos neps, que sol flors portar, Vol cambiar, Don no m sap bo, Son senhal; et auzem comtar Que s fai nomnar Rey d'Arago; Mas cui que plass' o cuy que pes,

Los mieus jaques

Si mezclaran ab lor tornes, (Münzen statt der Nationen). E plass a Dieu qu'el plus dreyturiers vensa! etc.

<sup>28)</sup> Dezclot l. l. p. 22. -

ten; er besette mit ihnen bie Soben und Paffe von Panizares, Bagnole, Pertus und anbere. Dann aber vereinten fich bie benachbarten Schaaren und Pring Alfons versammelte unter Glodenflang bie Catalonier, eine wirtfame Urt ben Beerbann zu berufen (sometent). 3ch vermeibe es ben Ginfall ber Frangofen bier ju ichilbern, weil er meinem Gegenstande fremb ift; ich fann aber nicht umbin, jeden Lefer auf die funvolle Behandlung biefer intereffanten Begebenheit burch Ramon Muntaner aufmertfam zu machen. Ber fich die Dube gibt, biefe Rachrichten ju lefen, wird außer dem behaglichen Gindruck, ben bie treuberzige und naive Erzählung macht, die wie ein Epos voll Bewegung, Szenenwechsel und poetischen Effect ift, auch noch ben Genug haben, ju feben, wie herrlich hier ber madere Kriegemann mit einer feinen Wirkung auf bas moralische Gefuhl ben Uebermuth eines großen Ronigs und eines großen tropigen Seeres, bas nur geheim nicht ohne eine Ahnung bes Unrechts und feiner Gefahr ift, in Gegensat bringt mit bem stillen Gelbstvertrauen und ber sicheren Thatigfeit bes aragonis schen Herrschers und ber patriotischen Entschlossenheit zu allem Wagnig und jedem Opfer unter feinen Unterthanen. man ben ritterlichen Siftorifer über ben Unjug bes frangofifchen Beeres und über feine fur jene Zeiten ungeheure Starte 29) bort, über bie spottende und marnende Stimme bes Deffire Philipp und das aufgeregte Gewiffen und die ahnende innere Stimme in bem frangofischen Ronige, über bas erfte Busammentreffen ber feindlichen Truppen, bas gang geeignet mar, bie Franzosen stutig zu machen, über die Berratherei der vier Monche, die dem Feindesbeer einen unvertheidigten Pfad über bas Gebirg zeigen, über bie Rirchenschanberei in G. Maria in Peralada, über bas Berbrennen biefer Stadt, über bas freiwils lige Bestehen bes Bicomte von Cardona auf ber Bertheibigung von Girong, von mo er Beiber und Rinder entfernte, über bie neben bem gandbeer berfegelnde Alotte, bie in zwei Schlachten von den Cataloniern vernichtet wird, mas bann ben Ruchug bes heeres veranlagt; wenn man bort, wie der Erzähler bie

<sup>29)</sup> Sie wird einstimmig auf mehr als 200,000 Mann angegeben.

Pest im heer und die verhängnisvolle Gefangennahme des Prinzen Karl von Salerno, den Tod des Karl von Anjou und den des Konigs von Frankreich benutt, so wird man jeden Augensblick an das große Wert des herodot erinnert werden, an seine mächtigen und ahnungsvollen Xerres, und den dämonischen Desmarat, an den gebrandmarkten Berrather der Sparter, an die Thermopylen und ihre Vertheidiger, an die Aufgebung von Athen, an die verbrannten Tempel, an Artemision und Salamis und an den Ausgang der Perser, und man wird erstaunen, wie hier im Großen und Kleinen dei so vieler Verschiedenheit so viele Aehnlichkeiten in Begebenheiten, in Vorträg und Ansordnung auffallen.

Roch vor Peters Tobe (1286) hatte fich fein altester Sohn Alfone III. (1285 - 1291.) nach Majorca begeben und fich in den Besit biefer und der Infel Jviga gefett, wozu der Beiftand, den ber Ronig ber Balearen ben Frangofen gewährt hatte, ben Anlag gab 30). Auf die Nachricht von seines Batere Tobe machte er, unvorsichtiger als biefer, ber sich vor feiner Rrdnung nur ale Erbpring benahm, einige Schenkungen und unterzeichnete fich als Konig von Aragonien, wie ihn die catalonis ichen Gefandten übrigens fogleich begrugt hatten. Die aragos nischen Union aber schickte ihm alebald ihre Abgeordneten mit bem blos mundlichen Auftrag und Ersuchen im Ramen bes Reichs, fich bes foniglichen Titels ju enthalten, fo lange er ibnen nicht ihre Freiheiten in Saragoffa beschworen habe; bas Reich werbe ihn bis babin nicht als Ronig ansehen; auch folle er mit feinen Schenfungen einhalten, bergleichen Unmagungen bienten nur zum Berfall bes Reichs. Sobald er hierauf in Sa-

<sup>30)</sup> Sein Anschließen an Frankreich hatte sein Land gleichwohl nicht vor feindlicher Behandlung der Franzosen geschützt. Dameto hist, general del reyno Bal. p. 394. Muntaner entstellt alle Berhältnisse zwischen Beter und Jacob auf eine ganz aussallende Beise zu Beider Bortheil, weil er ein Bewunderer des Einen und der Dienstmann des Andern ist. Nicht leicht wird man irgendwo sonst einen so scharfen Begriff von der historischen Treue in jenen Zeiten sich aneignen können, als durch Bergleichung seiner Behandlung dieser Verhältnisse mit dem Berhalt der Sache wie ihn Desclot und Zurita geben.

ragoffa ericien und gefront war, suchten bie Barone naber gu ruden. Unter Peter, ber die allgemeinen Rechte und Freibeiten mit feiner Billfuhr und Rraft zu bedrohen ichien, hatten fich bie Stande bes Reichs zusammengehalten in gleiche Gintracht, obgleich fich auch bamals ichon bei einigen Forberungen bie Stimmen entschieden getheilt batten und ber niedern Ritterschaft bas offenbare Bestreben ber Ricos, sich ben Ronigen immer gleicher zu ftellen, miffiel; allein jest, als feine andere Ges . fahr eines außeren Rriegs mehr brobte, ale etwa von Caftilien, Navarra ober bem Ronig von Majorca; jest, ale fatt bes fernigen Rriegers, bes maffenluftigen, großen Eroberers ein fanfterer, ebler, liebenswurdiger Mann bie Rrone trug, bem bie Rraft bes Baters abging 31), jest scheuten fie minder die innere Bertheilung und verlangten, gang in bem Beifte jener eirgelnen Anmagungen, benen fich ichon fruber Biele wiberfest hatten, und auch biegmal im Widerfpruch mit vielen Mesnaberos und Rittern, bag ber Ronig fein Confeil mit Beirath ber Cortes andern folle. Gie wollen fich alfo in fein Minifterium brangen und brauchen bazu ein plumperes aber wirksameres Mittel, ale unsere Opposition und Anklage ber Rathe bee Ronigs; und fie ftutten fich babei mehr auf jene buntle Gitte ber alten Aragonier, die fo oft eine Ausrede geben, ein fcheinbares Recht begrunden muß: boch wollen fie auch ben Artifel des alls gemeinen Privilegiums, welcher bie Berathung ber allgemeinen Reiche, Rriege, und Friedensangelegenheiten vorfchreibt, auf bieg Berlangen angewandt miffen. Der Konig entfernte fich unwillig über biefe Zumuthung aus Saragoffa, eine andere Form bes Auflosens ber Parlamente, mas man hochlich ubel ausnahm. Man vereinte fich auf beiden Partheien bes Reichstags, einen Ausschuß zu ernennen, ber ben betreffenden Artitel bes Privilegiums authentisch interpretiren folle, allein auch in Diefe Kommission brang ber unvereinbare Widerspruch ber zwei Sei-

<sup>31)</sup> Obgleich Dante von ihm fagt:

E se re dopo lui (Peter) fosse rimaso lo giovinetto, che retro a lui siede, (Alfons starb mit 27 Jahren)

bene andava il valor di vaso in vaso.

ten ein. Aus huesca erließ der Ronig hierauf, nachsichtig, und um bie Großen gu beschwichtigen, unaufgefordert mehrere nach: giebige, auf jene Forderungen und bie Reform feines Sofes bezügliche Berordnungen 32); besonders fette er alle Montage zu offentlichen Audienzen fest und den Morgen aller Dienstage und Freitage gur Bersammlung feines Confeils fur Berathung von offentlichen und Privatangelegenheiten feines Saufes. Stellte die Cache auch in etwas zufrieden, fo beleidigte bie Form von Ordonnangen. Man brobte bem Ronig, feine Ginkunfte ju fus. penbiren, wenn er nicht auf bem Reichstag erschiene; man verlangte', wenn, wie allerdings geschehen mar, Unterhandlungen mit England wegen Friedensvermittlung mit Frankreich und mehreres andere ber Urt fen eingeleitet worben, bag biefe abgebrochen murben, weil es ohne Buthun ber Cortes geschehen fen; er folle feine Schenkungen widerrufen , und ihre Gemablten in feinen Rath nehmen. Der Ronig gogerte eine Beit lang; auf wiederholte Mahnung erschien er, weigerte fich aber bestimmt, biefen Ummuthungen nachzufommen, bie ihm gegen ben Inhalt bes Generalprivilegiums ju fenn ichienen. Er trennte baburch bie Stanbe von neuem, indem fich außer ben angesebenften Reichsbaronen, benen fich die Sauptftadt und einige andere ber größeren Orte anschloffen, Jedermann fur bes Ronigs Unficht' Alfons befanftigte übrigens bamale bie Großen mit einer befonderen Sorgfalt, die er ihren Privatforderungen widmete, und fo tam es, bag biefer Tag nichte fur bas Allgemeine brachte, als bas in Suerto erlassene Gefet, bag in Balencia überhaupt bas aragonische Befet eingeführt werden folle. Sollte bieg eine Concession fenn, um die Gemuther von ihren ander-

<sup>32)</sup> Außer den zwei im Terte genannten Artifeln hat Blancas p. 662 noch folgende: Ut singulis diebus judices, quos vocabant, Curiae in aula regia judicia facerent. — Uti quaestores regii, et qui vectigalia exercebant, tribus personis a rege destinatis datorum et acceptorum rationes redderent. Rex autem ac consiliarii regii ad hosce calculos vocarentur. — Ut Majordomus regius sumptuarias rationes quotidie a dispensatoribus acciperet; assidente sibi scriba, quem vocant, Portionum: qui rationes ipsas subduceret, in codicesque referret.

ζ,

weitigen Unspruchen abzulenten, fo mar es von Seiten bes Ro nigs eine große Schmache, bag er fie gab; follte es baju eine List fenn und fab ber Ronig voraus, mas alsbalb geschab, bag namlich die Balentiner diefer Berordnung laut widersprachen, fo batte er auch die Folgen beffer vorausfehen follen; benn mab rend fich ber Konig mit ber Eroberung von Minorca 33), bas noch in ben Sanden ber Sarazenen mar, beschäftigte, schickte die Union Truppen ins Valentinische, und ersuchte spater ben Ronig, por ihnen, ebe er feine beabsichtigte Busammentunft mit bem Ronig von England ausführe, zu erscheinen. Er bestimmte Alagon jum Berfammlungeplat und bort verlangten fie, aufer andern alten und neuen Dingen, befonders bie Bermirklichung ber Provisionen von huerto in Bezug auf bas aragonische Ge Als wieder nichts erfolgte, fo schienen die fet in Balencia. Großen, unter benen immer die Dheime und naturlichen Bris ber ber Ronige, Die Ersten bes Reichs die von weiblicher Seite mit bem toniglichen Saufe verwandt waren, ber Bifchof von Saragoffa und biefe Stadt felbst am thatigsten maren, wirklich jum außerften Mittel fchreiten zu wollen, zu bem auch bie enge liften Barone griffen, ale Johann die Magna Charta wider rief: es beißt, fie batten mit ben Mauren, mit Caftilien, Rom und Frankreich unterhandelt, ja bem Carl von Balois die Rrone angeboten 34). Obgleich bieß aber die Partheien fo gewaltig trennte, daß ber Ronig, ale er von feiner Busammenkunft mit Ronig Eduard in Dleron gurudtam, dieselben in Waffen fand

<sup>33)</sup> Dameto p. 410.

<sup>34)</sup> Zurita IV, 93. Hasta esto hallo, que passaron aquellos movimientos y escandalos, que pusieron el reyno en tanta turbacion: aunque el auctor que tenemos mas antiguo, que escrivio en tiempo del rey D. Pedro el postrero, y acabo su obra en la vida del rey D. Alonso su padre, affirma, que estuvo el reyno en estas guerras civiles en punto de perderse: y que avian determinado ya los Aragoneses un dia de dar la obediencia a Carlos de Valoys hijo del rey de Francia, a quien el papa avia concedido la investidura del reyno: y que no vino en effeto, porque el rey les concedio, quanto le pidieron, y el privilegio que se llamo de la union.

und mit ben Gegnern ber Ricos gegen Saragoffa ruden tonnte, fo war boch biefe Stadt, bie fich mit ihrem geiftlichen haupte ben Machthabern anschloß, gegen alle Aufforderungen bes Ronige, fie mochte boch jene nicht unterftugen, bie gern bie Beit jurudwunschten, mo fo viele Ronige ale Große in Aragon gewefen fepen, fortwahrend taub, und fie mar in Berbindung mit jenen Sauptern, bie mit ihrer Macht und Baffengewalt bie Cortes bominirten, ju ftart, als bag ein Mann wie Alfons auf bie lange bin ju widersteben gewagt batte. Er widerrief alfo querft mit großem Bigerwillen feine gemachten Schenfungen und ließ fich bann auf Unterhandlungen mit ber Union ein, bie guerft Schabenerfat fur ben inneren Rrieg verlangte, und bann burchfeste, bag unter Berpfandung von fechgehn Caftellen, und bis biefe überliefert maren, unter Beifelichaft bes gefangenen Pringen von Salerno, bes Infanten Peter und anberer Gro. Ben, bie mertwurbige Erflarung gegeben marb, fraft welcher jebe Revolution gegen illegitime Konige legitim marb: ber Ros nig burfe ohne vorausgegangene Senteng bes Justitia und ber Cortes in Saragoffa gegen fein Mitglied ber Union mit Tob ober Gefängnig ober fonstigen Beeintrachtigungen verfahren, und geschabe es boch, fo tonne bie Union wur und feine Rache tommen von dem Throne ausschließen, ohne Tich badurch irgend eines Unrechts ober einer Untreue ichulbig zu machen. Bugleich wird bie Ernennung bes Ministeriums in bie Sande bes Reiches tage gegeben. Die alljahrlich im Rovember zu feiernben Cortes follten bie Conseilglieder mablen, mit welchen er bie Ungelegenheiten von Aragon, Balencia, und Ribagorga leiten folle; biefe mußten bei ihrem Umteantrit ichworen, ihn redlich ju berathen und feinerlei Gefchent anzunehmen; bas Parlament, ober ber Theil bes Parlaments, bem fich bie Deputirten von Saragoffa anschließen murben, tonne biefe Rathe jederzeit an-Dieg aber mard im bochften 3mifte ber Sofe burchgefest und gegen bie Billigung ber Mehrzahl, mas bas fauftrechtliche Uebergewicht bes hohen Abels recht ins Licht fest, bas bis jur Auflosung ber Union unter Peter IV. fortbauerte. Bu biefen Begebenheiten fete ich bier nur die Bemerkung bes Blancas, biefe Union batte por ber ichriftlichen Autorisation berfelben ftets unbezweifelt als ein altes fobrarbifches Recht gegolten; bier feb

nur beffen formliche Garantie errungen worden 36). In ber That ift in allen diesen Borfallen bas Factische an und fur fic nicht bas Auffallende. Auch in England find bie 25 Confervatoren, die mit der Magna Charta eingesett murben, nichts anbers als eine Opposition mit ben Waffen; die Berbindung ber Großen ift bort eben folch ein Bundnig zwischen bem boben Abel und ber hauptstadt London, die eben fo feindlich mit jedem verfahrt, ber nicht fur fie ift, wie die aragonische; fie greifen bort, wie ich fcon bemertte, unter Johann gu bemfelben außerften Ausweg, um ihre Forderungen ju erhalten; allein bas Charaf. teristische ift, bag in ben Aragoniern ber Ginn fur rechtlichen Schut und Berburgung ihrer Privilegien fo lebenbig mar, bag, als bas berkommliche Recht in ein geschriebenes Gefet iber ging, auch die hertommliche bewaffnete Bertheibigung bes Ge fepes, zu ber fich ber Abel bier berufen bielt, ihnen nicht mehr Sicherheit genug zu bieten fcbien, und fie baber eine feierliche Bestätigung biefes Borrechts in bem Reichsgrundgefen verlang ten. Go hatten auch bie Englander baufig angetragen auf Reform des geheimen Rathes; sie forderten unter Heinrich III. bas Umt des Oberrichters und Ranglers, unter Eduard II. alle Stellen am Sof und in ber Bermaltung besetzen zu burfen: als lein nie wurde ihnen eingefallen fenn, wie die Aragonier ein perpetuelles Recht ber Urt grunden ju wollen. - Es bauern indeß lange, bis die Zufriedenheit der Cortes erlangt murbe. Das aragonische Geset brang in Valencia nicht burch, die Ueber, gabe ber Caftelle hatte jum Theil wegen Beigerung ber Rebn trager nicht überall Statt, die Sentenzen bes Justitia wurden

<sup>35)</sup> Blancas p. 724. Unde nostri, quae duo Privilegia Alfonso III.
rogata fuere, non quasi novae gratiae aut beneficii, sed debiti
officii loco numerabant: cum ea sola in illis esset gratia, ac de
regio jure concessum; pristinae nempe auctoramentum liberta
tis, cujus pretium dicebant fuisse antiquis regibus multo majorum sanguine persolutum. Id solum praedicabant pro singulari beneficio habendum esse: quod cum legum ac libertatum
summa jam ipsis illis privilegiis esset, tamquam publicis tabulis, descripta et notata: arctioribus deinceps vinculis futuri reges censerentur constricti; a quibus se videbant in dies singulos majoribus ac diuturnioribus molestiis conflictari.

nicht vollzogen, die Rathe des Conseils waren noch nicht ernannt, als der Friede mit Frankreich abgeschlossen und der Prinz von Salerno auf freien Fuß gesett ward. Als jedoch endlich die Beränderung im Ministerium wirklich vor sich ging, in das sich dann zum großen Misvergnügen des Hofs die beständigen Führer der Ultraparthei sämmtlich eindrängten 36), so moderirte man auch in so weit die Forderung der Verpflanzung des aragonischen Gesets, daß man es in den freien Willen der Gesmeinden stellte; sich für dies oder jenes Gesetz zu erklären, worauf denn auf die Dauer in 31 Ortschaften, die Zurita ausgählt, das aragonische Gesetz eingeführt ward 37); die größeren Städte aber hingen treusich ihrem eigenen Nechte an, das ihrer ganzen Ratur viel angemeßner war.

Der König Alfons vermachte fterbend (1291) bie drei Reiche feinem Bruder Jacob II., (1291 — 1327) bem bisherigen Rosnig von Sicilien, und hier follte ber Infant Friedrich nachfolsgen. Allein da eine geordnete Thronfolge nicht ba war (wie

<sup>36)</sup> Zurita spricht fich am Ende des Cap. 96. (Buch IV.) deutlich gegen diese Unionsprivilegien aus. Er fagt, fie seven unter großem Streite und im Biderspruch gegen die Majorität in ben Cortes burchgeset, und defhalb nie eigentlich von den nachherigen Ronigen anerkannt und von Peter IV. mit Beistimmung Aller abgestellt worden: und auf ihren Trummern habe fich dann der legale Schut ber aragonis fchen Freiheit burch ben Justitia gebilbet. Blancas, im Gegentheil, bewundert immer, wie die heutige liberale Bunft, fie mag auch ihr handwerkszeichen ausgehängt sehen wo fie will. Die Bemerkung indeffen, die er in den biographischen Rotizen über ben Justitia Juan Tarin macht, es fep unter dem willführlichen Berfahren der beiden letten Ronige eine scharfe Wahrung ber Rechte nothwendig gemefen, ift fehr richtig: und Zurita verkennt, daß, follte das Anfehen des Juftitia und die Scuveranitat des Gefeges je befestigt werden, die Bewöhnung des oberften Haupts an Unterordnung, gleichviel ob durch Abel oder wen fonft, dauernd gehalten werden mußte. Das wollen auch unsere Deutschen nicht einsehen, daß unfere souverain gewordene Aristofratie eine allgemeine Despotie bei uns unmöglich gemacht und eben dadurch eine acht burgerliche Freiheit im Bolfe vorbereitet hat, die einmal andere Früchte tragen durfte, als die Institutionen der Bolfer, die wir jest eitel bewundern.

<sup>37)</sup> Zurita IV, 108.

benn auch unter biefem Ronig Jacob II. fein Bruder Anspruch auf bas Reich erheben tonnte, obwohl jener nicht ohne mannliche Rinder mar), fo ftieg Jacob, fobald er von Sicilien berüber gekommen war, das Testament um, und behielt sammtliche Dieg fann, in Berbindung gefett mit feinem Reiche an fich. folgenden Berfahren, nicht als Eigennut und Besitssucht, konnte aber um fo leichter als Miggunft gegen feinen Bruber ausgeleat werden. Er gab nämlich schon im Jahr 1295, als endlich bie feit Peters Tobe bauernben Friedensunterhandlungen mit Frankreich und Rom beendigt wurden, nicht nur bie Balearen an feinen Dheim 38), fonbern auch gegen bas Berfprechen bes Dabstes ibn mit Gardinien und Corfica zu belehnen, Sicilien an die Rirche mit einer unzeitigen Rachgiebigfeit gurud, uber bie bie Sicilier entruftet murben und bie bie Catalonier auf ben Cortes von Barcelona mit allem Rechte hochlichst migbilligten 89). Man muß fich aber biefe Schritte theilweise mit Blancas aus ber Abneigung vor der fuhlbar werdenden Last bes Interdicts erklaren, die nach den Winken bieses Autore die Aragonier viel. leicht mit bem zwar nicht unritterlichen 40), aber sonst außerst

<sup>38)</sup> Dameto p. 419.

<sup>39)</sup> Burita icheint geneigt, ben Ronig mit dem Ausgang entichuldigen ju wollen, fast als ob feine fammtlichen Sandlungen aus einem feines ren Plane hervorgegangen seven. V, 10. Mas si por el sucesso se uviesse a juzgar, parece aver sido el rey de Aragon el que menos se pudo llamar a engaño: pues dexava el reyno de Sicilia en poder de su hermano, - y acrecentava en su corona el reyno de Cerdeña, que ambas cosas se posseyeron y posseen por sus sucessores hasta nuestros tiempos. Spater, mo er Die Gesandtschaft der Sicilianer ermähnt, die Jacob vorwirft, daß er fie aufgegeben habe, fagt Burita wieder in diefer Ansicht, ber Ronig habe unter andern eine Aeußerung fallen laffen, die fie fich wohl gemerft: Del Infante D. Fadrique no os pido ni ruego nada, porque como sea cavallero, el save lo que deve hazer, y vos otros sabeys bien, lo que aveys de hazer. Allein dem, was hiermit angebeutet wird, widerspricht doch das Umftogen des Teftaments Peters, und Jacobs fpateres Benehmen gegen Friedrich, das doch mehr als bloger Scherz und Schein mar.

<sup>40)</sup> Er hat bei der Eroberung von Alicante Proben von persönlicher Tapferkeit gegeben. Cascales, discursos historicos de Murcia y su reyno (Murcia 1775, fol.) p. 76.

friedliebenden und unendlich gutgefinnten Ronige theilen 41), von ber anderen Seite aber besonders aus dem bestimmten Grund. fape Jacobs, ber erft nach ben erften Sahren feiner Regierung in ibm reif geworden ju fenn scheint, die gange ghibellinische Parthei in Italien, ber bie aragonischen Ronige ber Natur und den Berhaltniffen nach angehörten, aufzugeben und fich mit aller Entschiedenheit an die guelfische anzuschließen 40). Als daber die Sicilier im Anfang mit einiger Scheu ben Infanten Friedrich jum herrn von Sicilien ernannten, fpater aber, ale fich ber tapfre Blasco de Alagon und der unüberwundene allmächtige Roger de tauria zu feinen Dienftleuten erflarten und biefer grabe Seemann ibn querft ale Ronig von Sicilien begrußte, wozu ihn Gottes gugung und bas Teftament feines Brubers und bie Dahl ber Sicilier mache, ibn formlich fronten, fo ichicte Jacob, ber zum Grofadmis ral und Gonfalonier ber Kirche mar ernannt worden, zuerst 1297 eine Gefandtichaft an Friedrich, die ibn zu einer Busammenfunft auf Ischia ober Prociba einlub. Diese Gesandtschaft batte Bollmacht genug, auf eine unbefriedigende Antwort bes neuen Ronigs ibm mit Rrieg gu broben 48). Friedrich griff gu einem trefflichen Mittel, um feinem Bruber entgegenzuarbeiten, ein Mittel bas unter jedem anderen Ronig gefruchtet haben murbe, unter biefem aber, wegen ber Urt wie er fich gut feinem Abel ftellte, fehlichlug. Er fagte, er ertenne bie Meußerung ber Befandten, ber Konig werde als Feldberr ber Kirche feine Pflicht

<sup>41)</sup> Blancas p. 664. Etenim cum hujusmodi regna vehementer afflictarentur — pro summa quae semper, Divino beneficio, apud nos viguit illius Sanctae Sedis observantia, majores nostri cum Jacobo rege, statim in suo apud nos regnandi initio, agere coeperunt un quoquomodo fieri posset, tot incommodis patriam levaret.

<sup>42)</sup> Darum fagt auch Dante, von ihm konne man nicht ruhmen, daß bes Peter Tugend auf ihn übergegangen fep.

<sup>43)</sup> Die Biographen der Troubadours lassen auch den König nur zum Schein gegen seinen Bruder ziehen. Man hat von Friedrich ein Sedicht, in dem er sich über seine Berwandten beklagt, und der Graf von Ampurias, an den es gerichtet ist, antwortet ihm darauf, es sep seiner Berwandten Absicht nicht ihn zu verderben. diet. lit. des Troub III. p. 25. seq.

thun miffien, nicht als eine Rriegserflarung an ; er fellte fein eignes Intereffe in ben Hintergrund und bob bas ber in Sicie lien angestedelten Catalonier und Aragonier bervor; er erbot fich, por ben Gerichtshofen von Barcelona und ber Großen von Aragonien und Catalonien mit feiner Sache ju ericheinen, die alle Migverhaltniffe zwischen bem Ronige und Eblen gu fchlichten batten, und er wolle feben, ob diefe eine gerechte Urfache jum Rriege fanden und ihre Landsleute auf diefer Insel ibres hanbels beranbt feben wollten. Er erreichte mit biefer Erklarung wenigstens ben 3med, bag fich bie in Sicilien anfagigen Aragonier und Catalonier fest an ibn fchloffen, in ben brei Reichen aber batte, wie mir boren merben, Jacob fich ein folches Bertrauen erworben, bag Friedrich bort nicht burchbrang, obgleich er alle Barone und Gemeinden, befonders ben Biggrafen von Carbona beschickte und zum Einschreiten beredete, besonders auch gur Anklage bes Abmirals Lauria, ber fich mit ibm ver ameinigt hatte und beffen Uebergang ju Jacob ibm große Sorge machte. Jacob batte fich indeffen in Rom felbst bie Envestitur von Sarbinien und Corfica ertheilen laffen, tonnte aber borerft biese Inseln noch nicht in Besit nehmen, ba er noch mit ber Eroberung von Murcia beschäftigt und über diese im Streit mit Castilien war 44). Gegen Sicilien sprach er aber jest die Um terftugung ber Catalonier an, bie fich auch bier wie im Rriege

Dieser Zwist mit Sastissen ward 1304 beendigt. Sarthagena, Suardamar, Alicante, Elche mit Hasen kamen an Aragonien, Stadt Murcia, Mossina seca, Montagudo, Lorca und Alhama an Sastisen. Sarthagena aber siel nachher gegen eine Gefälligkeit des Königs von Sastissen wieder an diesen. Die Schiedsrichter waren dabei nach Sascasses des dem aragonischen Könige günstig; der Eine war von seiner Parthei, der castissischen Könige günstig; der Eine war von seiner Parthei, der castissen Dionys von Portugal stand auch sonst mit Jacob in gutem Bernehmen. Cascales p. 83. Quando considero esta sentencia, echo de ver el mal perho che tuvo siempre el Insante D. Juan, y los desvios, y desabrimientos que siempre tuvo con el rey de Castilla, que de esotro Juez D. Ximeno de Luna, como vasallo proprio, no me espanto que se acostase al rey de Aragon. Ensin a todos tres jueces los hallo mal inclinados a Castilla, y la Iusticia mal guardada etc.

in Murcia sehr bienstfertig sinden ließen 46). Jacob machte selbst zwei Bersuche auf Sicilien, beren erster mit der Belagerung von Spracus begann und mit dem Seesieg der Messiner, in dem der Resse des Admiral Lauria gesangen ward, endete; beim zweiten gewann Jacob 1299 ein Seetressen, doch auch hier stellte Friedrich, der nie muthlos ward, das Zutrauen, das er ohnehin in Sicilien besaß, dalb durch die Besiegung und Gesangennahme des Herzogs von Tarent vollig wieder her. Da Jacob sürderhin die Unternehmung gegen Sicilien ausgab, so verlasse ich die Geschichte dieser Insel, die vorerst von Aragonien getrennt blieb, indem Friedrich mit vieler Ausdauer und Hartucksisseit durch lange Jahre gegen jeden Gegner den Besith der Insel behauptete und seinen Rachsommen vererbte. Später, als der König seinen Zug gegen Sardinien auszusühren bedacht war 46), suchte er selbst wieder Friede zwischen Friedrich und

<sup>45)</sup> Sie hatten ihm fur beide Rriege mit 200,000 Pfund gedient, wofür der König nachher den bovaje für fich und seine Nachkommen erließ. Bie treu ergeben mar aber auch die Mark ihrem Konigshaus! Die anderswo niemals erhörten Lebspruche, die aufrichtigen Ausbrucke der Erfenntlichfeit, die hier die Ronige bei jeder Gelegenheit ihren Catafanen machen, erklaren fich hinlanglich, wenn man die großen Unftrengungen ermägt, die biefe Leute unaufhörlich machen. Bon ber einzigen Stadt Barcelong weiß man (Capmany ant. mar. de B. I. p. 180.) daß fie unter der Regierung des Peter IV. 1343. 3500 Pf. für die Expedition nach Majorca gab, und dann nochmals 130,000 Ducaten und 2 Galeeren; jum Krieg gegen Genua 100,000; in Gicilien 30,000 Ducaten und 340 Pferde und 4 Galeeren, bei herrschender Pest; 1359 gegen Castilien 3000 D. und 8 Galeeren; 1362. 130,000 fl., außer dem Untheil den fie an den ungeheuren Beitragen von 1365 hatten, bie ich unten ermahnen muß. Bezeichnend ift, daß es ein eignes Opus gibt: manisestacion, en que se publican muchos y relevantes servicios — de la ciudad de Barcelona etc. B. 1697. 8.

<sup>46)</sup> Erst im Jahr 1321 ließ Jacob in Barcelona die Standarte für die Eroberung von Gardinien aufpflanzen, das man den Pisanern entreißen mußte. Auch hier unterftüßen die Satalonier wieder besonders günftig. — Muntaner II. p. 344. Auch hier erleichterte die Art der Unternehmung den Ersolg. Man gewann die großen Lehnsherrn, man unterhandelte mit den Mächtigsten und Angesehensten und ver-

Robert von Reavel zu vermittlen, um feiner Unternehmung Durch bie gewaff. mebr Luft und Leichtigkeit zu schaffen. nete Ervedition gegen Cardinien brach fich in etwas 3acobs gutes Bernehmen ju dem Pabft, der damit ebenfo uns aufrieden mar, wie ber Ronig mit bem Cenfus, ben er fur ein erft zu eroberndes Reich gablen follte; auch hatte man fich porber ichon zwischen beiden Sofen in den Angelegenheiten des Tempelordens nur schwer verständigt. Als nämlich 1307 in Frankreich die Aufhebung ber Templer erfolgt war, hatte Jacob auf Berlangen bes Konigs von Frankreich und bes Pabftes auch in seinem Reiche die Tempelherren verhaften laffen, was nur mit Muhe und Gewalt geschehen fonnte, und ba nachher ber Pabst die Vereinigung ber erledigten Guter bes Ordens mit benen bes hospitale von S. Johann von Jerufalem verordnete, so widersetten sich dem die sammtlichen spanischen Ronige 47), und ber von Aragon befonders darum mit allem Rug, weil in Aragonien die Tempelherrn ihre Caftelle und Lehnguter haupt. fachlich ale Grenge und Ruftenvertheibiger gegen bie Saragenen befagen, und ba gerade bamale erft die Rriege in Murcia beendet und in Gemeinschaft mit Castilien ber Bug gegen Granada verabredet und Almeria icon einmal von Jacob belagert worden war, so bestand ber Ronig auf Errichtung eines neuen Ordens unfrer lieben Frau in Montesa, ber bemfelben 3med wie die Templer entsprechen follte, ober er brobte die fammtlie den Guter ber Tempelherrn an feine Rrone ju gieben. Birt. lich ward benn biefer neue Orden errichtet und fpater burch Benedict XIII. der 1201 von Peter II. gestiftete Orben von S. Jorge be Alfama wegen feines inneren Berfalls bamit ver-

sprach die Bevbachtung aller alten Institutionen; man machte die Rustung an Geld und Wassen groß und sicher. (Zurita VI, 43.) Der Krieg war glücklich, aber nicht ohne Opfer, die der bösen Lust und den Seuchen sielen. Cagliari blieb nach den ersten Friedensbedingungen noch eine Zeit lang an den Pisanern als Lehen, später aber verlieren sie es aus eigner Schuld. Indeß blieb Gardinien fortwährend eine höchst unsichere, wenig fruchtende und ungemein koftspielige Bessthung, indem es sehr lange hin jedem Ansall v. Genua und Pisa und jeden Augenblick den Empörungen der Lehnsherrn blosgestellt blieb.

<sup>47)</sup> Escolano II. p. 1037.

einigt 49). So war ber König auch 1309 bem Pabste nicht wills sährig, als er ihm anmuthet, er solle die Benetianer aus seis nen Reichen vertreiben und ihre Güter consisciren, weil dieser Staat sich in Besitz von Ferrara gesetzt hatte; ber König versprach es, sobald seine Unterthanen im Benetianischen soweit mit Person und Habe gesichert seven, daß er keine Repressalien fürchten musse; und er strafte hernach den Grasen von Ampusias, weil er mit seinen Corsaren einige venetianische Schiffe genommen hatte, obgleich bieser von dem Pabste eine ausdrückliche Autorisation vorzeigte.

Die Ginwirtung ber flegenben guelfischen Macht in Italien schien mir in biefen außeren Berhaltniffen icon fichtbar; fichte barer aber ist sie im Inneren. Der aragonische Abel, noch faum unter den vorigen Regierungen auf dem hochsten Gipfel ber Macht und ber Unmagung angelangt, erscheint unter biefem Ronige in einer gang ungewohnten Beife paffiv und bulbet uns ter biefem Manne, ber gur Labmung ber feindlichen Rraft ber Ariftofratie einen gang neuen Weg einschlagen zu wollen schien, bei dauernder Rube eine Urt Ginschlaferung, wie er fie nicht unter ben teiegrischen Ronigen, die ihn in ber Ferne und Frembe ju beschäftigen und ju gerftreuen fuchten, geduldet hatte. Gin großer Theil abentheuerlicher und fühner Ritter mar bereits in den Rampfen Petere III. untergegangen; ein noch größerer hatte fich unter lodenden Aussichten in Sicilien niedergelaffen. Satte Burita, fatt ber unftatthaften Bermuthung bie ich oben in eis ner Note 49) berührte, etwa geglaubt, bag ber Ronig fich in ber beschriebenen Beise von Sicilien losgemacht habe, um auf einem ficheren Wege fich eines Theils feines Abels gu entlebis gen, bem er (falls auf bie gemachte Drohung bie That folgte, wovon bie Geschichtschreiber schweigen) nachher 1300, als fie auf dem Bleiben in Sicilien bestanden, ihre Guter entzog, fo ware bieß mit ben sonstigen Bestrebungen bes Ronigs vereinba. rer, obwohl nicht minder unwahrscheinlich, weil es zu combinirt scheint und jene Gingiehung ber Leben schwerlich Statt

<sup>48)</sup> Id. p. 984. Bergl. Capmany II. p. 101. aus dem Werf von dem Baron de la Linde, S. Jorge etc.

<sup>49)</sup> Note 39.

batte. Der Erfolg aber war in der That ber, daß durch diese Enes fernung ber unruhigsten Ropfe ber Abel und bie machtigen Bermandten des koniglichen Saufes eine große Stute und Die jum Anfruhr ftete bereiten Sande verloren, und bieg mußte Jacob gang portrefflich zu benuten, um ben Großen burch ein noch fast unversuchtes Mittel, bas nur bem allsehenden Jacob I. nicht gang entgangen mar aber bamale noch nichts belfen tonnte. eine dauerhafte Demuthigung zu bereiten. Bir haben oben gefeben, baf es bie verschiebenen Rurften bes argaonischen Thrones mit ber Beiftlichkeit und ben Stadten gegen bie Ricos verfuchten; allein wir faben auch, bag felbft ber wirtfamere Berfuch mit ben Stadten in einem Lande nicht gluden tonnte, wo immer nur ein privilegirter und ber am wenigsten burgerliche Theil ber Ginwohnerschaft ber Stabte bie Reprafentation batte, und wir fanden baber, bag Saragoffa und fein geiftliches Oberbaupt (bas unter Jacob 1318 Erzbischof einer Metropolitanfirche und ber Jurisdiction von Tarragona entnommen ward) aufe engste mit jenen Lehnsberrn ausammenbing, die die Gleiche Rellung mit ben Ronigen anftrebten, mit benen fie ebedem Gleiche gewesen zu fenn behaupteten und mit benen fie ftete verwandschaftlich zusammenhingen. Da es nicht ben Anschein batte, baß in einem Reiche wie dieses, wo die Anlage zu aller burgerlichen Betriebfamteit, ju allem Unfeben bes Burgerthums, ju allem Demofratischen 50) taum in einer Spur erschien, jemale

<sup>50)</sup> Man sehe nur wie grell bei Muntaner sich der Haß gegen die republikanische Verfassung ausspricht. Er erzählt einen Berrath der Genuesen an dem Großherzog Berengar von Entenza und bemerkt dabeit tout Seigneur ou tout autre homme est dien son de se sier aux hommes des communes: var celui qui ne sait ce que c'est que la soi, ne peut la garder. In seinen Rathschlägen an den Insanten Alsons wegen Sardinien heißt es II. p. 352.

D'una causa, senyor, vos remembra, sius play, qu'en oblits no metats ayço que vos diray: que nul hom de comuna no llexets say ne llay en castell, ne en vila, e no m'en callaray, ear no saum bo qu'es Fes, perque llur cor veray no seria jamays; perque ne esclariray mas de llurs malvestats, qu'en mon temps vist hay;

das Stadtemefen zu einer folchen Ausbildung fommen murbe. baf ber britte Stand ben Abel von feiner unfprunglichen, feit undenflichen Beiten ber befeffenen Sobe berunterreißen murbe. fo machte bagegen biefer Ronig mit großem Erfolge (falls es bewußte Absicht gewesen fenn follte) ben Berfuch, ber Baffenmacht bes Abels eine geistige Ueberlegenheit entgenenzusepen. Bare in Aragonien jemals poetische Bilbung in einem bebeus tenbern Grabe beimifch geworben, bas Mittel, bas uberall als bas eindringste fur geiftige Erregung den republitanischen Geift ju begunftigen pflegt, fo batte vielleicht mit einiger Gorafalt für Industrie und handel eine engere Berknüpfung bes toniglichen Interesses mit bem ber Communen erzielt und in biefem Rreife jene geiftige Baffe ergriffen werden tonnen; allein ba der Arngonier fur nichts Ginn hatte, als fur feine alte Beschichte und fein altes Recht, und ba bieg wieder nur bie pris vilegirten Stande felbst intereffirte, fo mar es nicht zweifelhaft, bag im Rreife ber nieberen Ritterschaft bie Manner gefucht, und die Renntniffe verbreitet werden mußten, welche den bewaffneten großen Abel, ber biefe Bilbung wie jene Induftrie gleichmas fig verachtete, fturgen follten. Der Ronig mand auf eine febr geichidte Beife biefelbe Baffe, bie bie Ricos por furgem noch fo wirtfam gegen feine Borfahren geführt hatten, ihnen aus ber Sand, jenes Berfriechen binter bas alte Berfommen und Gefet; er begnugte fich nicht, wie ber Abel oft gethan batte, ein beliebiges und ihm grade bienliches Gewohnheiterecht bei gelegentlichem Bebarf eitel zu erdichten, und ihm bann wie jene thaten mit bem Gifen Nachbrud und Wahrheit ju geben; et fcob ben oberften Richter von Aragon vor, er ließ bas alte Recht erforichen, er führte ftete einen gelehrten Rechtstundigen an feinem Sofe mit 51), er machte auf punktlichen Bollzug bes ein-

c'al sant rey vostre payre han fayt man foll assay; el sant rey fraderich meteron en esmay; cabcuberta da lladre fan tota res, co say, etc.

<sup>51)</sup> Fueros y obs. fol. 36 d. Unus judex Aragonum qui foros Aragonum sciat, continuo curiam Dni regis sequatur per totum ejus dominium: ad boc ut litterae quae hominibus Aragonum conceduntur, secundum forum Aragonum dentur eis.

mal conftatirten Rechtes, und hat von biefer Seite feinen Ara goniern imponirt, die ohne ihn zu burchschauen immer feine bobe Gerechtigkeite und Berfaffungeliebe bewundern 52). Das Schicffal begunftigte ibn barin und half ibm, auch ohne bag er fich feines Berfahrens vielleicht fo bewußt murbe, biefen Beg getreu verfolgen, indem es ihm einen Mann entgegen fandte, ber bem Justitiat von Aragon eine fo neue Bedeutung und Anfebn, das der Ronig befordern wollte, auch factisch gegen bie Großen zu verschaffen gang gemacht mar. Ich meine Don Pebro Martinez de Salanova, ber in aragonischem Recht und Alterthum erfahren mar, in schriftlichem und mundlichem Bortrag lehrte 53), und nach bem Bischof Bitalis, ben wir oben fennen lernten, ber erfte und altefte Interpret ber buntlen Gefete ift, in einer Zeit, bis zu welcher bie Beschäftigung bamit, wie in der ursprunglichen Poefie, ein lebendiges Eigenthum aller Kähigen und Interessirten, nicht blos einzelner Schriftgelehrten

<sup>52)</sup> Zurita VI, 75. Fue principe valeroso y muy clemente, y con esto de tanta igualdad y justificacion con sus mismos vassallos, que por esta causa le llamaron el justiciero: y governo sus reynos en suma paz y justizia; etc.

<sup>53)</sup> Blancas p. 802. Ita autem est ad nostrorum temporum rationem vetus, ut Vitali excepto de prisca nostra judiciorum disciplina nullius scripta lectione digna extent antiquiora. - Neque scripsit solum, sed et docuit alios. Fuit enim omnino vir egregius; et Eques cum primis honestus, ac praestans intelligentia juris civilis, antiquitatisque nostrae, et in inventis, et in actis scriptorum veterum peritissimus. Tam vacuas autem suas omnibus aures praebebat, ut ejus domus cunctis nostris, tamquam Isocratis quondam universae Graeciae, quasi ludus quidem pateret, discendique officina. Omnes autem vehementer delectabant illius pleni literatae senectutis sermones; singularis praeterea et grata in ejus vultu severitas, tum etiam verborum pondera; cum ex ipsius ore nibil umquam non consideratum exiret; quae omnia vitae decorabat integritas. Sui autem nominis splendore ac muneris cui praesectus suit postea dignitate fiebant magis speciosa et illustria quae dicebat. - Ab eo autem quod ille tum diuturna observatione notasset, tum notata ab aliis, quae diffusa et dissipata erant, coegisset in genera: Observantiae Salanovae dieta sunt.

mar, mo es eigentlich gebilbete Rechtslehrer in Aragonien noch menige gab b4), die erst mit ber forglicheren Pflege fur geiftige Gultur gablreicher murben, die aber eben burch biefen Ronig und vielleicht mit Beibulfe feines Justitia eintrat, indem er 1300 die gelehrte Schule in Lerida errichtete 55). Salanova batte ichon eine Zeitlang bes Juftitia Peter Artaffona Stelle vertreten. Rachber trat Zapata in bieg Umt, beffen fich Jacob wieberholt im Unfang feiner Regierung bebiente, um entstandene 3wistigkeiten mit feinem Schwager Artal be Alagon ju vermit-Auf diese ersten Unruben folgte ein langer innerer Boblftand, und unter der gemiffenhafteften Beobachtung ber Gefete und felbst ber letten Bewilligungen bes Alfons von Seiten bes Ronigs, herrschte ein Friede, ben Muntaner und Burita preifen 57), und ber allerdinge biejenigen Lugen gu ftras fen icheint, welche bie Menge niemals einer Magigung fur fabig balten. Um 1301 indeß magten einige jener Ricos, die die hauptstimmen in bes Ronigs Rath hatten, Neuerungen unter Lope Ferrench de Luna, dem Generalgouverneur von Aragonien, unter Jacob von Exerica, ben Urrea und Cornel; fie machten dem Konig Korderungen von gewissen Schuldsummen, als Schad-

<sup>54)</sup> Zurita V, 44. — hasta entonces sus subditos, como gente muy ocupada en el exercicio de las armas, avian tenido poca cuenta con las letras: y como quiera que avia muy eminentes y tamosos letrados en el derecto civil e canonico, que avian sido enseñados en Italia, — pero erantan pocos, que no quien quiera podia entonces alcanzar nombre de letrado: y las otras artes, como era mercaderia que no la llevava la tierra, no se podian aprender por falta de preceptores.

<sup>55)</sup> Zurita I. l.

<sup>56)</sup> Blancas p. 801. 802.

<sup>57)</sup> Muntaner II, p. 70. Il a si bien maintenu et maintient la paix et la justice, que chacun peut aller en tous lieux, et de jour et de nuit, sans erainte d'être dérobé. (Dies ist freisis) eine ste-hende Phrase.) Il mit également la prix parmi ses barons, qui jadis se querroyaient sans cesse; et il éteignit les factions qui, existaient dans les villes et les cités. Dazu Jurita V, 51. Ni el rey repugnava a la libertad publica, y se conservavan inviolablemente los sueros: y con esto todos de comun consentimiento, juntamente con el rey atendian al bien universal. etc.

loshaltung megen einiger lehnguter u. bgl., und fie gaben ihrer Rlage einen guten Schein mit bem Bedauern , fie tonnten obne bezahlt zu sehn ihrer Lehnoflicht nicht nachkommen. Sie verbundeten fich baber nach alter Beife unter Berpfandung von Caftellen und unter Gibichwuren, ergriffen bie Baffen und zeigten fich por Caragoffa, bas aber biesmal , wo fein Gingriff in bie allgemeinen Rechte fichtbar war, gegen fie ruftete. Der Rinig versammelte bierauf die Cortes, um wegen biefer Union die Gefete confultiren zu lassen; er klagte also vor dem Justitia Salanova über biefe unerborte Beife ber Beitreibung toniglicher Schulden und trug barauf an, biese Eidgenof fenschaft folle fur unerlaubt erflart werben. Einige ber Unrubestifter zeigten fich fogleich bereit , fich dem Spruch bes Dberrichtere ju fugen, andere, wie Zimeno Cornel, beriefen fich auf ihr altes Privilegium zu bergleichen Unionen, um ihr Recht von bem Ronig zu erzwingen. Gie behaupteten, ber Reichstag mare nur um allgemeiner Staatsangelegenheiten willen ba, nicht megen bes Konige und ber Privatklagen gegen ibn; bagu fev ber Justifa bestellt und ber Ronig habe bafur feinen Procurator in Arago. nien, der auf folche Rlagen antworte 58). Der Konig behaupe tet bagegen, bag berfelbe Justitia, ber bie Großen gegen bie Eingriffe des Ronigs in ihren Rechten ichuten folle, auch ihn vor den Anmagungen jener bewahren muffe 59). Es geborte nun ein Mann von dem Ansehen und der Ueberlegenheit des Salanova dazu, um mit Burde und Kraft die neue Autorität bes Justitia, vor bem noch fein Ronig perfonlich geklagt hatte,

<sup>58)</sup> So scheint es allerdings das Geset Jacobs selbst (1300, aus Saragossa) fueros fol. 42 . zu verlangen. Lei Blancas p. 665 lautet die Einsprache der Ricos etwas anders; der wägt aber die Worte nicht immer genau.

<sup>59)</sup> Blancas sieht die Benusung des Justitia ganz aus meinem Gesichts punkt an, wenn er p. 665, von dem Könige sagt: Se enim libenter cum suis coram Iustitia Arag. actorem saepius constituerat; ut vel se eis aequabilem ac justum praestaret, vel facilius nocentes opprimeret. Proditur autem eundem de sese plerumque solitum afsirmare: se numquam in omni vita sua in justitia sovenda a recta conscientia suisce transversum, nec scientem ab observatione legum unguem discessisse.

nicht allein fur die Daver feiner langen Umteführung zu bebaupten, fondern auch auf die Butunft zu begründen. Er gab bamale feine Senteng: biefe Union fey illegitim und muffe aufgeloft merben; bie Berbundeten blieben ber Gnade bes Ronigs überlaffen, nur daß die gefetliche Sicherfiellung ber Person und ber Besit ihrer Lehnguter gewahrt, und fie nicht auf Lebendlang verbannt murben. Gie wollten appelliren, allein ber Inftitia widerspach, und machte entweder ein altes Statut zum erstenmal geltenb, ober grundete es neu: baf feine Unvellation von bem Spruch bes Dberrichtere gestattet fen. Der Ronia verbannte bie Saupter auf funf Jahre und beraubte fie ber Guter, bie fie von ihm unter welchem Titel es fen erworben batten; Ginige bie fich obne feine Erlaubnif tropig von ben Cortes ents fernt batten, erklarte ber Justitia auf die Rlage des Ronigs aller Leben verluftig. Eine fo erfolgreiche Anwendung ber Macht bes Gefetes burch ein Organ, bas noch furz zuvor offenbar ein Wertzeng in der Sand jedes Dachtigen, erft ber absoluteren Ronige, bann ber Eblen gemefen mar, eine fo gelungene Probe, die Großen diefes Wertzeugs ju berauben, ober mittelft feiner Unabhangigfeit unpartheiliche Rechtspflege ju grunden, mar ju lockend um nicht wieder versucht zu werden. 1311 machte auf bem Tag von Daroca Wilhelm Moncada, herr von Fraga, ein catalonischer Ebler, ben Anspruch, als aragonischer Reichsbaron angefeben zu werden, ba er faft alle feine Guter auf aragonischem Grund und Boden batte 60). Die Cortes maren getheilt; eine Parthei fchlug bie Bitte ab, weil er ein geborner Catalonier fen und bas Umt ber Geneschallie begleite; er mobne in Fraga mas zu Catalonien gebore, und feine Borfahren batten nie Gig in ben aragonischen Cortes gehabt; bie Auberen aber ftimmten fur feine Bulaffung, aber nicht ale Reichsbaron, fonbern ale Procurator feiner aragonischen Besitungen. Ronig ließ bas Gefet nachlefen über ben Fall, wenn bie Cortes getheilt find. Wir faben oben, wie bei folden Gelegenbeis ten gewöhnlich bie Gewalthaberei ber Eblen, einmal auch bie eigenmachtige und willfuhrliche Bestimmung, bag ber Beitritt

<sup>60)</sup> Zurita. I. f. 444. Der Fall scheint Dieser Stelle gufolge öfters vorge- fommen gu fenn.

ber Abgeordneten von Saragoffa ben Ausschlag geben folle, ent ichieb: hier warb jum Erstenmal bas Gefet, bas unter Jacob L in Erea gegeben mar, in Unmendung gebracht und bie Entideis bung bem Justitia übergeben, ber sich mit bem Confeil und bem Ronig zu berathen habe, falls biefe fammtlich feine Parthei in ber Cache find. Da dief bier nicht ber Kall mar, fo borte ber Justitia bie Meinung bes Ronigs an und entschieb bann im Sinne ber letteren Parthei, beren Unficht oben ermahnt marb; er ichloß ihn nicht absolut von ben Cortes aus, aber geftattete ibm nicht ben Zutritt ale Rico von Aragonien und erklarte ibn fur aragonische Reichsamter unfabig. — 1319 theilte ein aus gebrochener Streit zwischen Artal Alagon und Ximeno Cornel bas gange Reich in Partheien. Jacob consultirte wieder feinen Justitia, ber ihm empfiehlt fie erft abzumahnen. Die in diefer Absicht erlaffenen Provisionen nutten nichts, ber Ronig brobte, ba fich viele Uebelthater ben bauernden Rampf zu Rut mach ten, mit ernfteren Magregeln, wenn fie ibm ihre Streitsachen nicht vorlegten 61). Noch mar bieg unerledigt, als auch in Co talonien ein Rampf loebrach zwischen bem Infanten Alfone, ale Grafen von Urgel, welche Graffchaft er von bem letten Cabrera geerbt hatte, und bem Bicomte von Cardona; biefe jedoch vereinigen fich bald wieder, weil grabe bamale Jacobs altester Sohn auf das Reich renuncirt, mas Alfons zum Erben machte und alfo ben Carbona gur Rachgiebigfeit stimmte. jugleich bes Biggrafen Better, Ramon be Carbona, fich ohne Erlaubnig in bie Dienfte bes Ronigs Robert von Reapel be geben hatte, fo wollte ibm ber Ronig bie Guter entzieben; es gab Zweifel, ob bieß angehe: ber Justitia marb gefragt und entschied mit Ja. Go theilt Blancas 62) zwei Briefe bes Galanova an ben Ronig mit, in welchen er diefem Rath und Auf schluß über gewisse Rechtsvorfalle und Gesetze gibt; er wird also schon hier factisch als Ausleger ber Gefete gebraucht; und mit Recht fagt Blancas, die Macht des Oberrichters fen unter Diesem Ronige hervorgetreten, wie ein Schwert bas bieber in

<sup>61)</sup> Id. VI, 30.

<sup>62)</sup> p. 748.

ber Scheibe verborgen gehalten man Ich bemertte oben, es geborte ein Mann von Salanova's vorragenden Talenten und Unbescholtenheit bagu, von bem fich bie Großen eine folche Reibe von nachtheiligen Urtheilspruchen fugfam gefallen laffen follten. es gehorte aber auch bagu ein fo lonaler, fo aufrichtig über feis nes Bolfes Freiheit machenber Furft, wie Jacob, (ber mit Recht in der Borrede feiner Gefetsfammlung fich naiv ben lobfpruch ertheilen fonnte, er verbringe in acht foniglicher Beife feine Rachte fclaflos, bamit feine Bolter in Frieden leben mochten), wenn gleichwohl fich feine Widerfetlichfeit und fein Migtrauen unter ben Großen bilben follte. Das Bertrauen ju dem Ronige aber verburgt die allgemeine Bufriedenheit und Rube, die nur felten, und bann nur won fenen Unverbefferlichen unterbrochen mard, bie bas öffentliche Bohl nie verstehen werden und wollen. Man gab bem Ronig einen Beweis biefes Butrauens, als man 1307 auf ben Cortes von Alagon bie noch nicht feit lange mit fo großer heftigfeit erfampfte Berfugung jahrlicher Cortesfeier in Saragoffa babin ermaßigte, bag fie nur'alle zwei Jahre, und zwar wo der Ronig wolle 68), gehalten werden folle. Nicht meniger hatte aber auch Er Proben feiner friedlichen und gerechten Gefinnung gegeben. Alls 1308 ein Provincialconcil von dem Eribischof von Tarrogona gehalten mard, schickte er feinen toniglichen Procurator bin, ber Acht haben folle, bag Richts gegen feine Autoritat gefchehe; ba fich aber ferner ber Digbrauch eingeschlichen hatte, bag man wegen firchlicher Privatangelegenbeiten oft gegen eine gange Proving mit Ercommunication verfuhr, fo befahl ber Ronig ber Gemeinde von Saragoffa, ihre Abgeordneten mit Bevollmachtigung zu geeigneten Protestationen ju ichiden, bamit unter ber Farbe ber Rirchenfreiheit weber bie Stadte noch Er in der ihrigen beeintrachtigt murben. - Go lange ber Infant Jacob noch nicht bem Thron entsagt hatte und als Erbregent feine Kunctionen noch verrichtete, bewies er fich

<sup>63)</sup> Der Grund, warum der Ort gewechselt werden soll, ist sueros y obs. sol. IV. angegeben: nunc vero attendentes ad communem utilitatem totius regni Aragonum: quia loca ubi curiae celebrantur propter congregationem gentium magnum suscipiant incrementum, de voluntate — statuimus etc.

in diesen außerst hart und gesetwidrig, der König hatte gegen seine Megitimität und Willführ viel zu kampfen, und dies wird als eine Hauptursache seiner Berzichtleistung angesehen 64). — 1321 gab es Händel in Teruel wegen schlechter Justizverwalztung; der Infant Alfons bat, daß man ihm gestatten möge, auf einige Zeit einen passenden Mann zum Richter einzusetzen, man erlaubt es, und erbat sich einen Satalonier dazu; der Infant aber ernannte noch zwecknäsiger eine Commission, unter deren Einfluß sich auch die Ruhe herstellte 65). — Roch die letzen

<sup>64)</sup> Zurita VI, 32. En la historia que esta compuesta en nombre del rey D. Pedro IV. su sobrino, que es una muy verdadera relacion de las cosas de aquellos tiempos, se escrive, que era este principe tan severo y riguroso en la execucion de la justicia, que como governador general de los reynos exercia, procediendo contra personas muy principales, y haziendo pesquisas contra ellos, cosa prohibida de antiguo, y muy vedada por las leyes del reyno, que no solamente era temido y aborrecido de muchos, pero el reý su padre recibia gran descontentamiento y pesar por ello: y le era muy enojoso e grave: y muchas veces le embio a exhortar y mandar, que desistiesse de proceder de aquella manera tan rigurosa y desaforadamente. Desto dice el rey D. Pedro, que el Infante quedo muy desabridó, y recibio mucha alteracion, y fue necessario sobreseer en los processos, que avia comenzado, estando en la villa de Daroca: y en aquella coyuntura se entendio, que quiso renunciar la sucession del reyno. Diefer Infant ift ein eigner und gril: lenhafter Menich, ber gerade bann entsagte, als feine Bermahlung mit einer Prinzeffin von Caftilien Statt haben follte und dabei den gangen hof aufs empfindlichfte compromittirte. Der Ronig erbot fich in feiner großen Gutmuthigkeit fogar, ihm fogleich das Reich abgutreten, nur um diefe Schmach von fich ju wenden, allein umfonft. Er lebte nachher hochst zugellos in Montesa als Ordensritter, was Zurita sehr bitter bespricht, und sogar Muntaner, der sonst Alles, und auch diese Renunciation preislich findet, wird boch gang ironisch. wo er von des Pringen fernerem Leben fpricht.

<sup>65)</sup> Diese Ernennung richterlicher Commissionen in Nothfällen behielt ber König 1325 sich und dem Infanten in seiner Declaration über das Generalprivilegium vor, weil es herkömmlich war; man siest also hier an diesem Beispiele, wie vorsichtig er in der Erneuerung dieses Herkommens zu Werke ging.

Jahre Jacobs find durch fein mildes Entgegenfommen ausgezeichnet. Es verlauteten 1325 auf ben Cortes von Saragoffa Rlagen wegen Bernachlaffigung einiger Statuten bes Generals privilegiums; ber Konig bestätigt es fogleich mit einer fogenannten Declaration 66), welche die Artifel beffelben wiederholt und mit einer freundlichen Bereitwilligfeit bestätigt ober erlautert 67). Er stellte die Digbrauche ab, erließ aufs neue bestimmtere Befete megen gangliches Berbots aller Coufiscation außer in Sallen bes hochverrathe, wegen aller Folter 68) und haussuchung; jene gestattet er nur bei bem Berbrechen ber Falfchmungerei, und auch ba nur gegen Bagabunden, die noch dazu Fremde fenn fol-Dazu fommt, bag fur Fortsetzung ber Sammlung ber Befete und beren Berbefferung biefer Konig ebeufo forgt wie fein gleichnamiger Ahn, und daß ihm fein Salanova, wie jenem fein Bitalis dabei behulflich mar 69). Aus diefen Gefegen aber, bie immer nur wie bie vorigen gerriffen, ludenhaft, vag find, gebt es febr beutlich bervor, bag auch jest noch mehr ber Bebrauch, als das Gefet die Freiheit ber Nation ausmacht; diefe gange Regierung wie die gange Geschichte von Aragonien macht es por vielen anderen augenscheinlich, baf eines Bolfes Glud und Bobl und Zufriedenbeit mehr von feiner Unlage und Ratur abbangt als von allen Gefegen, und daß bie portrefflichften Inftitutionen, auf einen fterilen Boben verpflangt, feine ober fparliche Früchte tragen, fo wie umgefehrt bei gutem Grunde alle

<sup>56)</sup> Fueros y obs. fol. X.

<sup>67)</sup> Richt alle Artifel des Generalprivilegiums find darin erwähnt, aber die übergangenen wurden oder waren schon in anderen Gesehen näher bestimmt, 3. B. die über die salva, die sobrejunteros u. A.

<sup>68)</sup> Burita preist hier das romische Berbot der Tortur gegen Freie: En esto segun juyzio de todos comunmente se mostro bien la prudencia de nuestros mayores, que en sus leyes y costumbres quisieron imitar las de los Romanos, que sucron prudentissimos en todo genero de govierno, en cuya republica por costumbre antiqua sue ordenado, que no se procediesse a quistion de tormento contra los que eran ciudadanos y personas libres: pareciendoles — que no se devia usar de un remedio como este, sino contra los que eran siervos.

<sup>69)</sup> Proemium jum 9. Buch der fueros.

Saat auch bei geringer Pflege gebeiht. Trot all ber gerubmten, und mit Recht gerühmten Borguge bes aragonischen Staates war hier noch feine geordnete Thronfolge, allein bieg gab nie zu bedeutenden Unruhen Anlaß, wie in Caftilien. . Gine autorisirte faustrechtliche Aristofratie hatte die Zugel in der Sand, allein fo lange fie die Ronige nicht auf eine oder die andere Art provocirten, mar bas kand unter ihr nicht weniger in Bohlstand, als nachher unter bem Justitiat. Es gab teine Dajoritat ber Rammer, fein Interpretationerecht ber bunflen Gefete, über bie fich ber Prolog zu ber Gefetsammlung biefes Ronigs beschwert; fein Punkt bes berkommlich beobachteten Berfahrens ift ficher ausgemacht. Roch ift Jacob veranlagt, 1301 in Geragoffa festzufegen, bag die Beschluffe ber Cortes mit dem Ronig auch fur die auf ben Cortes nicht Anwesenden bindend fenen; und 1307 muß er vorschreiben (in Alagon), daß die Stadte ibre Procuratoren mit ichriftlichen Bollmachten ichiden follten, bie fie berechtigten ben Beschluffen ber Curie beigntreten, und bie Gemeinden verpflichteren, den fo gemachten Berordnungen nad zukommen 76). So waren weber die Grenzen des aragonischen und catalonischen Rechts, noch bie bes aragonischen und valentinischen je genau bestimmt, und noch unter diesem Ronig, nachdem 1319 die Untheilbarteit und ewige Bereinigung ber brei Reiche fo feierlich beclarirt mar, bag Jacob gefetlich feftftellte, die Unterthanen feven funftig, ebe feine Rachfolger die Aufrechthaltung biefer Union beschworen hatten, nicht verbunden biefe als Ronige anzuerkennen, noch dann ftritt man fich in Balencia anhaltend über bas aragonische Recht 71).

Die Geschichte bes Alfons IV. (1327 — 1336) und feiner furgen Regierung ist nur eine Borbereitung fur die wichtigere seines Sohnes Peter. Alfons hatte im Anfang seiner Regie

<sup>70)</sup> Fueros fol. 43.

<sup>71)</sup> Noch 1329 unter Alfons IV. stemmten sich die Städte und besondert Balencia gegen das doppelte Gesetz und verlangten gegen die Ricos, die von der Conquista her Orte mit aragonischem Rechte besaßen, ihr Eines und eigentliches Gesetz von Balencia. Die Entscheidung ward damals dem König und einer Commission von Partheigliedern übertragen, allein es kam nichts dabei heraus und das aragonische Recht erhielt sich in den Orten wo es eingeführt war.

rung, weil burch Freigebigfeit ober Roth ber fruberen Ronige febr vieles Rrongut mar verschenft und veraußert worden, ein Statut gemacht, in welchem er fich vorschrieb, binnen gebn Sabren nichts der Krone Ungehöriges ju vergeben, und er behielt fich babei nur auf ben außersten Rall ber Roth ober bes Nupens Schenfungen besonders an feine Sohne vor. Ale er aber spater fich jum zweitenmal vermablte und feine neue Gattin Leo. nore von Castilien, Diefelbe die fein alterer Bruber fammt ber Arone verschmaht hatte, ihm zwei Gobne Ferdinand und Jobann gebar, fo ließ er fich von biefer, die ihn gang beberrichte, verleiten, biefes Statut, bas bem Wort nach fo lautete, als ob nachgeborne Infanten nicht mit eingeschlossen seven, erft bas bin zu erweitern, bag fein zweites Weib und beren Rinder uns ter bie im Statut gemachten Ausnahmen mit einzurechnen fepen, (ber Pabft ließ ihm einen Gid abnehmen, baß es wirklich nicht in feiner Absicht gelegen babe, bie Ronigin und ihre Gohne ausjufchließen), und bann fugte er fich ben unmäßigen Bunfchen biefes Beibes fo febr, bag er in feinen Schenfungen an fie und ihre Gohne alles vernunftige Mag überschritt. Zuerst gab er ihr die Stadt Buesca mit einigen Anbangen, und bem Infanten Ferdinand Tortofa, beffen Ginwohner fich fogleich bagegen anflehnten, beffen Obrigkeiten man aber bestach, fo bag fie boch ihre Gibe ablegten. Dazu fugte alebann ber Ronig eine Daffe von Stadten und Ortschaften an ber maurischen Grenze, die seine Schenkung ebenfo ungeheuer als gefahrlich machten, indem eben in jenen Zeiten in Berbindung mit Castilien ber Rrieg gegen Granada wieder aufgenommen mar, und bie Mauren unter biefes Ronigs Regierung mehrmals nicht ungludliche Ginfalle gemacht hatten, ba ber Krieg gegen fie nur lau geführt werben fonnte, fo lange die Erhaltung bes aufgewiegelten Sarbiniens des Königs Sorgfalt in Anspruch nahm. Der König schien schon bei biefer Schenkung zu fublen, bag er ein migliches Spiel fpiele und ließ alle Ricos fcmbren, ben Infanten in biefen Befigungen ju fcuten, und bieß gefchab von Allen bis auf ben Ginen Dt von Moncada, ber trot allen Bitten und Drohungen auf feiner Beigerung bestand 72). Die Großen batten naturlich fein In-

<sup>72)</sup> Feliu de la Peña p. 197.

tereffe, bie Schmalerung bes Rronguts ju hindern, im Gegentheil mar es fur fie ein Gewinn die Infanten losgetrennt von bem Saufe bes fünftigen Konigs in ihrem Berbande zu wiffen. Allein besto übler empfanden es bie Communen und ber Erbregent, und dieg vereinte beide Theile gegen ben Konig. ber Alfons spater noch weitere Orte, Xativa, Algezira, Morviedro, Morella, Burriana, und Castellon bingufugte, so wie bersetten fich biese, und Balencia griff zu ben Baffen. hier, ergablen bie nationalftolgen aragonischen Gefchichtichreiber, batte ber valentinische Abgeordnete dem Konige vor seinem Conseil und in Unwesenheit ber Ronigin aufe icharffte gebroht 78), und ba Alfons die Schwachheit hatte, die Schuld auf feine Frau gu schieben und biefe hierauf auf ihre castilische Berwandtschaft pochte und gegen den Deputirten einige Worte von Emporern und Binrichtungen fallen lieft, babe ber Ronig ihr geantwortet: "Ronigin, unfer Bolt ift frei und nicht in ber Art Unterthan wie die Castilier; benn wie unsere Unterthanen und ehren als ihren Beren, fo halten wir fie als gute Bafallen und Benoffen" Der Aufstand ber Balentiner hatte übrigens ben Erfolg, daß biefe letten Schenkungen widerrufen murben. Die Art, wie

<sup>73)</sup> Zurita VII, 17. Con esta determinacion los jurados y todo el concejo fueron al rey, y un Guillen de Vinatea, que era principal en el regimiento de aquella ciudad, y gran caudillo en el consejo, y hombre muy popular, estando el rey y la reyna con los de su consejo, y con los perlados y ricoshombres que alli se avian juntado por causa deste alboroto, dixo, que se maravillava del rey y de los de su consejo: que tales donaciones permitiessen hazer; porque aquello no era otro sino indirectamente quebrarles sus privilegios y dismembrar y separar el reyno de Valencia de la corona de Aragon, porque separando tales villas como aquellas tan unidas y conjuntas con la ciudad de Valencia, quedaria sin ningunas fuerzas, y como cuerpo sin brazos: y que por esta causa ellos no consintirian tal, antes lo contradezian. Este dixo publicamente, que mirassen bien el rey y los de su consejo, lo que hazian, que antes determinavan morir, que dar lugar, que tal cosa se hiziesse: certificando que si ellos muriessen, ninguno de los que se hallavan en el palacio real, escaparia: y que a todos los passarian a cuchillo, guardando sus personas reales.

alebann bie Ronigin bie Rathe bes Ronige verfolgte, bie ibm fruber bas Statut eingegeben batten, erfulte biefe und ben jungen Thronerben Peter, ihren Stieffohn, ber unter ber Leis tung einiger jener Manner ftand, mit haß gegen Leonore, und biefen ließ fcon ber Rnabe Peter feine Mutter und ber fpåtere Ronig feine Bruber fcmer empfinden. Biele jener Minifter murben von bem hofe gejagt, andere vorgeladen, ohne bag fie erfchienen maren; fie furchteten bas graufame Beib. Gin einziger lope be Concut verschmabte biefe Borficht im Bertrauen auf fein gutes Gewiffen, mard aber auf Betrieb ber Ronigin, als er ericbien, eingekerkert, gefoltert und als Berrather schimpflich hingerichtet, unter bem Borgeben er habe Zaubermittel angewandt um die Konigin unfruchtbar zu machen. Damals ichon foll ber Infant Peter, erft 13 Jahre alt, bie Orte haben aufstiften laffen, die Donationen nicht zu gestatten. Man hatte barum vor , ihn aus ben Sanden feines bisberigen Erziehers Diquel de Gurrea zu nehmen und in andere zu geben, allein diefer verband fich mit bem Ergbischof von Saragoffa und einigen anderen babin, ibn nach Erea zu bringen, um ibn im Nothfall aus ber Gewalt bes Ronigs, b. h. ber Ronigin, nach Franfreich retten ju tonnen. Gleichwohl aber fuhr ber junge Pring fort, fein richterliches Umt als Generalgouverneur von Caftilien unter Leitung bes Gurrea ju fuhren, und er that bieg mit folder Strenge und Scharfe, bag er mehr wie fein Bater gefürchtet mar, und mit folder Gelbstanbigfeit, bag er ungern fab, menn ibm fein Bater bier und ba noch unter bie Urme ju greifen fuchte 74). Als nachher bie Ronigin ihrem zweiten Sohne Johann wieder große Schenfungen machen ju wollen ichien, fo schickte er auf Unftiften des Erzbischofs Pedro de Luna Gesandte nach Rom, beklagte fich über jene Dispensation bes Ronigs von bem Berband feines Statute, verbat fich Mehnliches fur bie Butunft, und ersuchte jugleich barum, bag nur Gingeborene, und feine Castilier ju ben boben geistlichen Stellen zugelaffen wurden, indem die Konigin bamals einem folchen bas Bisthum von Balencia jugubenten ichien. Ale bie Ronigin baber, von

<sup>74)</sup> Zurita 1. 1.

viesen Gestunungen ihres Stiefsohns unterrichtet, (bie er auch so offen trug, daß man ihm ganz allgemein bei seinem bloßen Erscheinen in Xativa die größten Gewaltstreiche gegen sie zustraute 75)), den Tod ihres Mannes näher kommen sah, untershandelte sie, aus Furcht vor dem Infanten, auf verschiedene Beise, um castilischen Truppen einige Grenzburgen zu überliesfern, damit sie aus Castilien Husse zur Hand hätte, um ihren Stiessohn zu zwingen, die Schenkungen seines Vaters zu respectiren. Der Infant wußte dieß aber zu hindern und bei dem erssolgten Tode Alfonsens machte sich Leonore schleunigst nach Castilien. Diese Verhältnisse hatten für das Reich unter der langen Regierung Peters schwere Folgen.

Der Konig von Castilien verwandte fich gleich im Unfang ber Regierung Peters IV. (1336 - 1387) für feine Schwester um die Burudgabe ihrer und ber Guter ihrer Gohne, ber Ronig antwortete aber, er werde jene wie feine Mutter und Bruber behandeln, übrigens verbande ihn fein Gefet, jene Schenkungen zu bestätigen. Gleich auf den Cortes in Saragoffa aber ließ ber Ronig fie nicht, wie es Gitte mar, berufen; er hatte an einigen Drten Befehl gegeben, bie Ronigin, feine Mutter, im Betretungsfall festzuhalten, und mehrere abuliche Feindfeligteiten verübt. Konig Alfons ließ ihm fagen, er tonne feine gegen ihn ausgesprochenen Gesinnungen gegen seine Mutter und Bruder nicht beffer bethatigen, ale wenn er ihnen ihr Gigenthum liege, und er brang auf bie Eroffnung bes Testamente bes verstorbenen Ronige, die ber Ronig unter eitlen Bormanben verschob. Allein auf alle Borftellungen und Bormurfe erwiederte Peter mit feiner Befugnig, und bag er nichts thue oder thun werde, mas er nicht bem Recht nach othun tonne ober muffe. Bare der Ronig von Castilien nicht mit Portugal und im Inneren beschäftigt gemefen, fo fab man icon bamale den Ausbruch eines Rrieges vor ber Thure. Der Ronig befand fich in Balencia, wohin er allgemeine Cortes ber brei Reiche hatte gusammenrufen laffen, um sich unter diesen Umftanden über bas gegen Don Pedro de Ererica zu beobachtende Berfahren zu be-

<sup>75)</sup> Id. VII, 20.

ratben. ber in Balencia ein groffes Gebiet fur Leonore befest Die Stande riethen ju gesetlichem Ginschreiten; ber Ros nig legte also Sequester auf sammtliche Besitzungen ber Ronigin Mutter und ber Infanten. Schon beim Beginn diefer Berfamm. lung hatte Peter vorgeschlagen, bag alle, bie ihm in ichulbiger Beife ihren Treus und hulbigungseid zu schworen auf den Cortes nicht erscheinen murben, von feinem Schwur und ber Beftatigung ber Lebenguter und Privilegien ausgeschloffen fenn follten, und ba Don Pebro mit Andern wirklich nicht erschien, Undere nicht schworen wollten, fo fragte der Ronig um bas weitere Berfahren gegen fie 76). Die Beiftlichkeit entschuldigte fich und jog fich jurud, die Stabter erflarten, die Unmefenben follten por Ablegung ihres Gibes nicht auf ben Berfammlungen zugelaffen werben, die Abwesenden aber solle man ihrer Freiheiten verluftig erklaren, wenn fie fich nicht gefebmäßig entschuldigten. Exerica behauptete bagegen, er fen nicht verpflichtet auf den Cortes in Balencia, sondern nur in Aragonien au erscheinen und dieser Hof in Balencia tonne ihn nicht contumar erflaren 77); ber Ronig aber schickte ohne weiteres Trups pen unter feinem rechten Bruder Jacob aus, die bas Schlog Exerica nehmen follten. Diefer Schaar schiefte Don Pedro eis

<sup>76)</sup> Man sieht hier, wie legale Schritte auch bieser König fast ganz in der Weise Jacobs II. that; und man muß im Auge haben, daß die Abneigung, die die aragonischen Schreiber gegen ihn zeigen, nicht durch seine Maßregeln gegen einige Freiheiten hervorgebracht ist, sondern durch seine sinsteres, tücksiches Wesen, durch seine Undankbarkeit an seinen Wohlthätern und die blutige Verfolgung seiner Verwandten. Wir werden weiterhin bemerken, daß dieser Mann gar so kein absoluter Feind der Freiheiten seiner Nation war, wie man ihn oft schildern hört, wohl aber, wie Jacob, ein Feind des bewassneten großen Abels.

<sup>77)</sup> Ererica hatte auch geltend gemacht, er habe sich aus dem Dienst des Königs — wie man das nennt — erpedirt; allein dieß war nach den Observanzen des Salanova unstatthaft in diesem Falle. S. bei Blancas p. 732. Item hoc scias, quod expeditus de Ussancia non remanct in regno nec in Senioria regis. Et quacumque parte anni se expediat, amittit benesicium regis pro toto illo anno et sequentibus. Ererica aber war weder aus dem Lande entsernt, noch hatte er seine Lehen zurückgegeben. Und dazu kam, daß kein solchen, expeditus in den Dienst der Keinde des Königs treten durste.

nen Rechtstundigen entgegen, ber in feinem Ramen gegen bie Beschluffe ber valentinischen Cortes protestirte, weil er unter aragonischem Gefet ftanbe, und ba bie Ritter bes Infanten Sacob Aragonier maren und dieß gang billig fanden, fo gogen fie ju ihrem Spaß, statt bas Gebiet feinblich ju behandlen, wie auf ber hasenjagd berum, ohne Schaben gu thun, und mein ten, da Don Pedro fo unrechtmäßig behandelt murbe, fo muß ten fie nur ja Ucht haben, bag bem Infanten, ihrem Ruhrer, fein Leib widerführe von den Feinden 78). Der Ronig mußte also personlich Sorge tragen; allein Ererica widerstand unter Begunftigung von Caftilien, bas beutlich mit Rrieg brobte, und unter offentlichem Schut ber Ronigin 79); und er lieferte bier wie fpater unter bem verfohnten Ronige felbft ben boppel ten Beweis, daß er feinem einmal anerkannten Dberberrn un verbruchlich tren zu dienen gewohnt mar, mas die Sitte eines jeden achten Rittersmannes von guten Grundfagen im gangen Mittelalter ift. Dagegen maren, wie wir faben, die Leute bes Ronigs unschluffig in biefer Sache; bas Confeil und bas (1337) wieder nach Caftellon berufene Generalparlament mar getheilt, indem der Infant Peter, als Bormund der Cobne der Leonore, gegen ben im Rath allmachtigen Erzbischof von Saragoffa, Pedro de Luna, agirte und jum Rachgeben rieth, um mit Caftilien Friede zu halten. Dbzwar ber Ronig den Ergbischof, um feines Reffen Lope De Luna willen, zu begunstigen nicht aufhorte, ber ber reichste Baron von Aragonien und mit 300 gerufteten Rit tern wie jum Rrieg auf ben Cortes erschienen mar, fo gelang et boch bem Infanten Peter, bei bem Pabste die Abberufung bes Erzbischofs nach Rom zu erwirken, und nachber auch, bag ibm in Daroca (1338) ber Bergleich zwischen bem Konig und Ere rica in die Bande gegeben wirb. Bu biefer Rachgiebigfeit bes Ronigs mochte freilich auch beitragen 80), daß damals ber Eros berer Abulhazem, Ronig von Marocco und Tremezen Anstalt machte in Spanien einzubrechen, und daß Peter insbesondere

<sup>78)</sup> Zurita VII, 34.

\_ 79) Id. cap. 37.

<sup>80)</sup> Cascales p. 115.

feinen Ginfall in bas mit Mauren gefüllte Balencia furchtete, weil er eine großere Flottenruftung machte, als jur blogen Ueberfahrt in der Meerenge mare nothig gemesen, und fogar Schiffe von Genua miethete; Peters Beforgnig verrathen auch feine angelegentlichen Gefuche um Gelbhulfe und um Bestrafung ber Genuefer bei bem Pabft, um Unterftugung bei allen Geemachten, um Bunbnig bei Majorca, Castilien und Portugal. Ererica mard begnadigt, der Mutter murben alle ihre Gin-Eunfte gelaffen, die fammtliche Jurisdiction aber verblieb bem Ronige; bem Infanten murben einige Plate angewiesen. Der Ronig ließ aber beutlich merten, bag ibn ju biefen Bewilligungen nur bie Roth bestimme. Satte ihm auch ber 3wift nicht fo viele Roften verurfacht, fo mochte er fonell mieter Beranlaffung jur Rudnahme feiner Concessionen gefunden baben, benn er gogerte febr lange ihnen nachzukommen und verrieth feine bose Absicht in ber Freude, mit ber er (1339) den Protest ber Jurados von Saragossa gegen die Aussubrung bieser ber Rrone und ber Stadt ichabliden Bedingungen aufnahm.

3ch muß bier einen Blid auf bie Bertreibung bes Ronigs Sacob aus dem balearischen Reiche werfen, bie zwar wenig bas Innere berührt, aber fehr genau in ben Charafter bes Ronigs einführt; und bas muß ich nie vergeffen und verfaumen, ben Reichstorper von Aragonien ben Umftanben, ben außern Berbaltniffen, ber Perfonlichfeit feiner Ronige und ben Schicfalen berfelben, mo fie von Bedeutung find, gegenüber ju ftellen, falls ich richtig über bie Beranderungen urtheilen will, bie mit Bugleich bat übrigens bie Bernichtung biefes ibm vorgeben. Lebnsmannes auch eine weitere Bedeutung, auf die ich gleich gurudfehren merde, und bie meinen 3med unmittelbar angeht. Sobald ber Ronig burch die Schlacht am Fluß Salado 81) (bei Tariffa 1340) von der Furcht vor den dort durch die Caftilier beffeaten Mauren befreit mar, ichmiebete er ben argliftigften und fcmablitiften Plan, ben Ronig von Majorca ju verberben. Schon früher batte ibn biefer erft mit ber Bogerung, ibm ben hulbigungseid ju leiften, gereigt, und er hatte ihn im Berbacht wegen versuchter Berbindungen gegen ihn mit Castilien,

<sup>81)</sup> Cascales p. 117.

Robert von Reapel und Marocco. Sein Sag entbrannte in seinem beftigen und reizbaren Gemuthe noch viel mehr burch einen Borfall in Avignon, wo er burch bie Infolenz eines mallorquinischen Ritters und Bafallen Jacobs offentlich be-Als nachher ber Ronig von Frankreich von leidiat ward 82). Majorca Suldigung fur Montpellier verlangte, benutte Ronia Peter diese Gelegenheit, ihm eine Grube zu graben. Die Sache follte querft in Paris zwischen aragonischen, frangofischen und balearischen Bertrageleuten abgemacht werben, allein Ronig Philipp ließ Truppen in das Gebiet des Konigs von Majorca einruden. Jacob bat seinen Lehnsherrn um Bulfe; es batte biefen nur ein Wort gefostet, und Franfreich hatte bas balearifche Territorium wieder raumen muffen, denn Philipp tonnte bamale, in Rrieg verwickelt mit England, nicht ernstlich benten, auch noch mit biesen beiden Ronigen anzubinden 83).

<sup>82)</sup> Die Indices bemerken au diesem Borsass: ut series suturi in Balearicum exitii jam oriretur. Die Geschichte sesset ist bei Zurita VII, 48. — passando los reyes juntos a par, un cavallero que llevava de diestro el cavallo del rey de Mallorca, que se decia Gaston de Levis hermano del Mariscal de Miralpeyx, pareciendole, que el cavallo del rey de Aragon yva demasiadamente gallardo, y que se le adelantava, diole con un palo que tenia, y aun al cavallero que le adestrava, algunos palos: y teniendo el rey por asrenta, que aquello se hiziesse en su presencia, señaladamente que el rey de Mallorca no hizo semblante de parecerle mal caso, movido de grande yra y sentimiento, echo mano a la espada, para herir al rey de Mallorca, pero quiso la suerte, que llevava una espada muy rica de su coronacion, y no la pudo arrancar de la vayna, aunque tres vezes echo mano a ella.

<sup>83)</sup> Zurita VII, 54. Pero esto sucedio de manera, que se yva ya encaminando la perdicion de aquel principe, a gran culpa del rey de Aragon: que entendio, que avia para ello buena ocasion, porque con solo declararse por el se remediavan todas sus diferencias, y el rey de Francia no era en tiempo de emprender guerra con ellos, estando conformes: y assi embio el rey a dezir al rey de Mallorca, usando de gran astucia, que no era sazon esta de apressurarse a romper la guerra tan furiosamente, considerando las alianzas que avia entre el y el rey

Icin Peter begnugte fich, unbestimmt zu friedlichen und überlea. ten Magregeln ju rathen, und brudte bie hoffnung aus, Jacob werde feine Pflicht thun, und die Furcht, einige aus feiner Um. gebung modten ibn, ben aragonischen Ronig, wohl gern in eis nen Rrieg mit Frankreich verwicklen. Jacob benahm fich babei ungemein tolpelhaft; er handelte ftete in ber Borausfetung, fein Lebnsherr tonne ihm im außersten Falle nie febten, und er brana wiederholt und mit Ungestum auf feine Gulfe. Der Ronig hielt ibn erft lange bin, und erflarte ibm bann (1342) ploglich, bag der Konig von Frankreich in der That gerechte Answeiche auf Montpellier habe, und bag er mit Unrecht Rrieg gegen ibn erbube. Bugleich machte er ihm gum Berbrechen, bag er andere als barcelonische Munge in Roussillon schlagen laffe und citirte ihn binnen 26 Tagen in Barcelona zu erscheinen. mabrent er ichon ein heer gur Befagung feines Reichs ruftete, und fich babei, ale fen bie Ruftung gegen bie Mauren gerichtet, von ber Beiftlichkeit Gelb geben, andrerfeits aber bei Castilien sich entschuldigen ließ, daß er nicht Sulfe gegen bie Mauren gefandt babe, weil er ben Ronig von Majorca gegen Rranfreich unterftuten muffe. Als Jacob in Barcelong nicht erschien, erklarte ihn ber Ronig schon am Tage nach ber ihm gesetten Krift (1343) seiner Leben fur verluftig, falls er binnen

de Mallorca y las de sus predecessores: y el tiempo en que estavan y todo lo demas que se devia considerar: y que convenia esperar la respuesta que trayrian sus embascadores: y por esta causa rogava al rey de M. y le aconsejava y requeria, que tanto quanto pudiesse escusasse la guerra, y justificasse su causa, fundandola en la culpa de su adversario, y de sus gentes, de manera que todos conociessen su justicia; porque entre semejantes principes se devia mucho mirar, como se emprendia la guerra, y que con grande acuerdo y fundamento se determinassen al compimiento. Que devia mucho advertir en no dexarse engañar de gentes livianas, y que ligeramente se movian, y que no tuviessen sus animos prendados y apassionados para mover la guerra, porque a juyzio de los que estavan depassionados, el avia corrido demasiado en estos negocios, y por muy ligero y acelerado consejo.

- einem Sabr nicht erschiene und fich rechtfertige 84); und er manbte fich an ben Ronig von Franfreich mit ber Bitte, feinen Lebus. leuten alle Einmischung in biefe Angelegenheiten an unterfagen. indem er ihm ben Allianggrundfat predigt, alle Fürften mußten Einer dem Andern gegen seine Unterthanen Sulfe leifen. ter fette fich bierauf in Befit ber balegrischen Inseln, verfagte bem Ranig von Majorca, ber fich feiner Gnade überlaffen will, freies Geleit, wies die Bermittlung des pabstlichen Legaten febr grob jurud 85), schnitt bem Ronige alle Buflucht ju feiner Gnade ab und erflarte 1344 alle Besitzungen beffelben fur emig mit ben brei Reichen vereint und feste feft, bag alle feine Radfolger diefe Union beschworen mußten und die Unterthanen auvor nicht zum Gehorsam gegen sie verpflichtet seven 86). Besetzung von Rouffillon, Cerdagne und ben übrigen Provingen bes Konigs warb Petern leicht, weil die gange Bevolkerung fcon ber Ausbehnung bes Gebiets wegen fur bie Berbinbung

<sup>84)</sup> Zurita VII, 63. — ponia debaxo de la investigacion de su fisco el reyno de Mallorca con las islas adjacentes. — Contenia: e en la sentencia, que si el rey de Mallorca no compareciesse de lante del rey dentro de un año, y no se compurgasse segun era obligado, todos sus bienes fuessen adquiridos al dominio del rey y confiscados: con protestacion, que por esto processo no se causasse perjuyzio a otros processos que se avian hecho, o se hazian contro el rey de Mall. y sus valedores.

<sup>85)</sup> Der König, sagt Zurita, sep sehr erbittert gewesen, das mahrend Er und der Infant Peter häusig die Bermittlung eines pabstlichen Legaten zwischen ihm und dem Inf. Ferdinand nachgesucht hätten, ohne je zum Zweck zu kommen, auf Jacobs ähnliches Gesuch der pabstliche Hof sogleich zwei Cardinate geschickt habe. Er machte die alten und vielen Berdienste Aragoniens um die Kirche geltend; kein König der Welt wäre, dem Rom mehr verpflichtet sep; meinte der Pabst, er sep ihm für Sardinien Dank schuldig, so solle er nur wissen, das der Fall eher umgekehrt sep, denn Aragon habe es erst erzobert; vom St. Peter besitze er nichts als einen Lappen Pergament, die Schenkungsbulle; das Geschenkte aber hätte sein Bater mit der Lanze gewinnen müssen von den Kirchenseinden, den Pisanern, an deren Gtells der Pabst einen König zum Basall erhalten habe.

<sup>86)</sup> Das Instrument ift bei Felin de la Pena p. 314. squ.

mit Catalonien seyn mußte 87). Biele hofften auch mit volliger Bestimmtheit auf die Restitution des Konigs Jacob, allein als sich dieser unter Bermittlung des Exerica dem Könige auf Gnade und Ungnade ergeben hatte, ließ ihn dieser auss grausamste enttäuschen, indem er von den allgemeinen Cortes die Bereivnigung seines Landes mit der Krone bestätigen ließ und dem König Jacob eine Rente von 10,000 Livres auswarf, worauf dieser sich nach Cerdagne begab und von da schimpslich nach Montpellier weichen mußte, ohne auch nachher wieder zu seinem Reiche gelangen zu können, obwohl sich erst Frankreich seiner annahm, dann Genua von ihm angegangen, und endlich ein Einfall in Roussillon und Majorca von ihm versucht ward, bei welchem letzteren er das Leben versor.

Mit diesem Feinde fertig kehrte der König zu seinen alten Machinationen gegen Stiesmutter und Bruder zuruck, nicht, wie die aragonischen Geschichtschreiber wollen, aus haß gegen sein eignes Blut und aus blinder Grausamkeit und Blutgier, sondern weil er hier, wie er bereits an Jacob von Majorca am entschiedensten begonnen hatte, fortsahren, und mit einem Schein von Recht sortsahren konnte, die gwen Lehntrager in seinem Reiche zu vernichten, worauf seine Politik wie die seiner Borganger, hinzielt, nur daß er mit harte und jesdem Mittel durchzuseben suchte, was jene mehr oder minder

<sup>87)</sup> Bon Perpiguan sagt Zurita VII, 78: Mostraron grande contentamiento con la yda del rey; porque es muy ordinario, que en mudanza de reyno y con nuevo principe se suele regozijar el pueblo, sin considerar ni temer nuevos males: mas a estos les era muy dulce, que aquellos estados se uniesson con Cataluña: y que se juzgasse por sus constituciones y usages; y pareciales, que era mas pesado el yugo que avian llevado, quanto los principes passados eran menos poderosos: porque quanto es mayor la dignidad y preeminencia del señor, tanto se tiene por menos afrentosa la condicion del vasallo, y parece mas tolerable la sujecion. - Catalonien felbst mar froh um die Bereini: gung und zeigte fich in Unterftunung der Plane des Konigs babei fehr willig; in Aragonien bagegen nur wenige Stadte, Saragoffa weigerte fich biffentlich, gab aber nachher doch einen freiwilligen, aber fcheints nur fleinen Beitrag. Die Geiftlichkeit mußte der Konig mehr swingen (c. 73.), feinen Planen forderlich ju fenn.

auf legalem Wege versucht hatten. Sollte es biesen machtigesten Bafallen, ben alten Conquistadoren, gelten, so traf der König schon darum natürlicherweise auf die Infanten und toniglichen Verwandten, weil einzelne von jenen Häusern bereits ausgestorben und beren Besthungen gewöhnlich durch Heirath an einen Prinzen aus dem königlichen Hause gefallen waren.

Erinnern wir uns ferner, wie wir ftets bie Infanten, Die naturlichen Bruder ber Ronige, Die Dheime u. f. w. gang in bie Umtriebe der hartesten Aristokraten verwickelt faben, und immer jeber größten Unmagung willig jugeneigt. Betrachten wir bes Ronigs Berfahren gegen biefe Großen auf ber Ginen Seite und auf ber anderen bas gegen bie Reichsverfaffung, fo werben wir die Buge ber Rachgiebigfeit, Gerechtigfeit und Les galitat, bie wir auf biefer Seite in ihm, fast wie in Jacob II. feben, nur bann vereinbar finden mit feiner anderfeitigen Graufamteit, Tude und Berfolgungefucht, wenn wir beachten, wie burchaus nur bas Gine ber 3med aller feiner Bestrebungen mar, biefe fteten Befampfer und naturlichen Feinde ber tonig. Ifchen Burbe wie bes Friedens im Canbe zu bemuthigen. faben, bag feine Borfahren bereits jedes Mittel versucht hatten; bie Begunftigung ber Clerifen und ber Stabte batte nichts gefruchtet; die neue Rraft bes Juftitiate mar wohl in ben Sam ben eines gunftigen, ober wenigstens partheilofen und energiichen Mannes gegen jene Gewalthaber ju gebrauchen, allein in benen gewöhnlicher Menfchen nicht, benn noch berrichten bie Baffen vor der Gerechtigfeit, und noch 1344 hatte der Ronia unter Partheiungen der Großen und der Einwohner von Saragoffa vergebens die Einschreitung bes Justitia befohlen; et fand fich zu ohnmachtig um burdzudringen. Beter alfo fuchte Recht, wenn auch nur icheinbares Recht, mit Gewalt zu verbinden; er manbte bas Schwert an wie feine Reinde felbst ju thun ges wohnt waren, aber mehr noch Lift und Kalfchheit; er gebrauchte ben Einen ber Großen gegen ben anderen, und indem er fich an Einzelne anschloß, mar er, wie z. B. bei Lope de Luna, viels leicht im Unfang durch Furcht bestimmt, fpater aber badurch, baß er fab die Kamilie fturbe mit biefem aus, mas ihn spater bewegt, Schritte zu thun, um die Grafschaft durch Bermahlung ber Erbtochter Maria mit feinem Sohne Martin an fein haus

an bringen, woburch bei beffen Thronbesteigung bas tonigliche Patrimonium ungemein bereichert ward. Darum aber verlief Deter ben Weg Jacobs II. nicht, er begunftigte bie Befehrten und grundete eigentlich erft recht fest bie Macht bes Juftitiats. Schon bei feiner Unternehmung gegen Majorca batte er Streit mit feinen Großen über bie Bevorziehung der Letrabos in feis nem Rabinet, ale uber eine gang neue unerhorte Gache; feits bem erscheinen biefe Rechtsgelehrten immer in feinem Rathe; ftatt bag ben Jacob Gin Rechtstundiger begleitet, folgen ibm funftig zwei, nebft zwei Rittern, ale die Glieber feines engeren Rathes 88), und bie letteren fugte er wielleicht fcon auf Ansuchen ber Eblen bei, die ihren Sag gegen bie 310 riften nirgende verhehlten und ihren ichablichen Ginfluß wohl ertannten, wie es benn g. B. bem Ererica nachgefaget murbe, er habe geaußert, ber Konig tauge nichts, weil er nie etwas ohne ben Rath feiner Baccalaureen und foldes Gefindels woll-Ueber die Ermeiterung der Gewalt des Oberrichtens werden wir unten bas Rabere boren, bier nehme ich ben Raben ber Ergablung wieder auf, um Deters Berfahren gegen bie großen Lehnsherren ausführlicher zu beleuchten.

Aus Furcht vor Castilien war es vorerst auf den Insanten Jacob, des Königs rechten Bruder, abgesehen (1347), der sich über die Behandlung des Königs von Majorca ungnfrieden erklart hatte. Er suchte diesen also von der Generalprocuratur des Reichs, die dem jedesmaligen Thronerben und demnach hier diesem Bruder des noch sohnlosen Königs zustand 89), zu entsernen, und auch von der Thronsolge auszuschließen, indem er durch seine Rechtsgelehrten eine Schrift verbreiten und darin den Grundsat vertheidigen ließ, daß, wie im gemeinen Rechte die Töchter erbten vor den Brüdern, es so auch in der königlichen Familie gehalten werden solle, und daß auf diese Weise seine Tochter Constanze Thronerbin sey 90). So lange

<sup>88)</sup> Fueros y obs. fol. 15.

<sup>89)</sup> Der andere Bruder Peter hatte dem Beltlichen entfagt.

<sup>90)</sup> Zurita VIII, 5. — comenzo a consultar sobre esta duda con diversos letrados de su reyno, para que escriviessen sobre ella, y declarassen, si la Infanta Doña Costanza, en caso que no tuviesse hijo varon, devia suceder en sus reynos. Sicio nada.

فتنص والمتلاء ووالانتقالات

bie Infanten auf ben Cortes, wie bief offenbar noch unter bies fer Regierung wie unter ben fruberen ber Rall mar, bas Dr. gan ber Opposition waren, fonnte ber Ronig, fo wenig wie in unseren Tagen ber Ronig von Spanien, hoffen, im Guten mit einer Berordnung biefer Art burchzubringen; bag alfo biefe gro-Ben und lebhaften Widerfpruch fand, war erflarlich; eigen ifte aber, bag fast alle Gefchichtschreiber und Publiciften ber Aragonier fich auch über bes Ronige Neuerung beschweren, ba nath meiner Ginficht bes Ronige Gelehrte biegmal nicht fo gang Unrecht hatten. Die Gitte in gang Spanien bulbet bas weib. liche Gefchlecht auf bem Throne, gang besanders in bem verwandten Ravarra; in Aragonien felbst ging bas nicht wegzw taifonnirende Beifpiel ber Petronila voran, und obgleich bie Ronige bes barcelomischen Stammes balb fur bald wider bie Rachfolge weiblicher Defcenbenten teftamentirten, fo beweist vieß eben nur, daß hier, mo die Thronfolge überhaupt fein Gefet fannte, die lette Verordnung immer die miderftrebende Borbergebende abrogirte; follte aber ber Gebrauch enticheiben, fo batten bie Carplonier wohl Urfache zur Beschwerbe, bie Aragonier aber eben nicht 91). Der Konig alfo lief eine Berord, nung befannt machen, die dem Infanten Jacob bie Procuratur entzog, bie er von Exerica Ramens feiner Tochter Confange normalten ließ, moburch er fich biefen gang gewannt und er verbot

her heißt es, er habe in Balencia 22 in den Wiffenschaften ausgezeichnete Leute versammelt, von denen 19 fich für Constanza ausges sprochen hatten.

<sup>91)</sup> So fagt auch Laur. Valla (de rebus a Ferdinando Arag. rege gestis, bei Schott. tom. I. p. 758.) inbem er von der Petronila spricht: Ex quo mirari habeo, quid in mentem venerit illi regi atque Aragonensibus populis, velle non licere in regnum succedere soeminae, cum ex hac regina et vir Catalanus in regiam dignitatem conscenderit: quae res etiam nationi gloriosa est, et Aragonia majorem in modum majestatem suam propagaverit, adjecta ei quasi appendice Catalonia, quae viribus ad illam sesquialtera est. — Quare haud dubitem dicere, regem illum suaeque aetatis homines qui contra soeminam decreverunt, secisse quod sui majores non saciendum existimaverunt.

bann feinem Bruber, well biefer anfing Balencia gu bearbeiten, und weil er ihn im Berbacht einer Berbindung mit Majorca und Caftilien hatte und beghalb auf alle Couriere Acht haben ließ, in die großen Stadte des Reichs zu geben, bie bekanntlich immer ber Sache ber Infanten jugethan maren. Der Infant gab vor, nach Balaguer ju reifen, machte fich aber auf ben Beg nach Saragoffa, um die able Stimmung bes Reichs gu benuten. Gerabe marb bem Ronig ein Gobn geboren, ber alle Bermicklung hatte beben tonnen, allein er ftarb fogleich wieber mit feiner Mutter. Der Infant verhanbelte aus Ruentes mit Saragoffa, fuchte unter ben ftreitenben Partheien in ber Stabt Eintracht ju ftiften und man berief alle ans und abwesenben Ricos, Mitter und Stadtebeputirten gur Union, auch bie Infanten Stiefbruder bes Ronigs, Ferdinand und Johann. bald fich Peter von Balencia nach Barcelona entfernte, trat bie Stadt Balencia der Union bei, viele andere Ortschaften aber in Balencia und vier in Aragonien weigerten fich beigutres ten 3). Der Ronig bieg bierauf ben Exerica und bie Gouverneure von Aragonien und Catalonien ben Ramen ber Confange in ihren Liteln wegzulaffen und fich Procuratoren in feinem Ramen zu nennen. Exerica folgte dem Ruf zur Union nicht, bot vielmehr alles auf, die Stadte in Balencia abzuhalten und fammelte und vereinte einen Gegenbund und ein heer in Billareal. Die Unbanger ber Krone und auch ber Institia riethen bem Ros nige, Cortes in Aragomien, aber nicht in Saragoffa, ju hale ten, um die noch nicht beigetretenen Ricos und Stadte auf feis ner Seite feftzuhalten, allein ba bamals ber Ronig von Dajorca einen Ginfall in Conflent brobte, fo galt es bem Ronige hauptfachlich barum, feine Catalonier treu zu erhalten 93), bie

<sup>92)</sup> Zurita VIII, 7.

<sup>93)</sup> Nach Feliu de la Peña hatte der Rönig folgendes bei dieser Gelegenheit geäußert: (p. 227) Nos ya vemos prendido el fuego en
todo Aragon, y devemos acudir a Cataluña, paraque no entre
en ella; y assi devemos partir a Barcelona, porque si la preservamos de la union, tendremos assegurada a Cataluña, y con
Cataluña podemos vencer el peligro de Aragon y acudir a todo;
y juntamente resistir, y vencer al de Mallorca.

er im Unfang feiner Regierung erwas beleibigt hatte 94), auf bie übrigens fonft biefer Ronigstamm immer in feiner Berlegen. beit mit Buverlaffigfeit bauen konnte. Der Ronig lieft feine Bafallen gegen Rouffillon aufbieten, allein die Aragonier ließen ibm fagen, fie batten Cortes ju feiern und tonnten nicht jugleich in Saragoffa und in Rouffillon feyn; nach Beenbigung ber Sigungen wollten fie ihm bienen. Er berief also biefe Berfammlung nach Monjon auf den Monat August (1347), um fich von Catalonien nicht entfernen zu muffen und ben Ererica und feine Antiunionisten und ben Meifter von Montesa nabe gu Peter mar übrigens in einer gefahrlichen Lage. Er mif traute feiner gangen Umgebung; feine Soffeute mußten ibm einen Gid ber Treue ichmoren und betheuern, bag wenn fie ber Union beitraten, dieß nur aus Sorge fur ihre perfonliche Gi derheit geschabe, nicht aus freier Babl und Gesinnung. felbst batte vorber ichon eine gebeime Constitution gemacht, Eraft welcher alle Beranderungen in feinem Confeil, welche bie Union verlangen mochte, oder welche erzwungene Privilegien er aabe, feine Berbindlichfeit fur ihn haben follten. In Balencia vereinte zwar bes Exerica raftlofer Gifer viele Billen burch bas gebotene Berfprechen, ihnen bas Stadtrecht jugeben, gegen bie Union, mas einen ungeheuren Bruch im Reich bervorbrachte, allein die Stadt felbst, die damals ungemein emporgetommen war, machte bie erstaunlichsten Unftrengungen, und es war von biefer Geite Alles ju furchten, falls die Stadt von Caftilien aus burch die Infanten Ferdinand und Johann unterftugt murbe. Die Union verlangte außer der Wahrung ihrer Rechte im Alle gemeinen die gesetzliche Reier der Cortes, die feit dem Regie-

<sup>94)</sup> Beleidigt hatte er sie dadurch, daß er sich eher in Aragonien hatte frönen lassen, als er nach Barcesona kam und ihre Nechte beschwur; sie hatten damals behauptet, er müsse erst Graf von Barcesona sepn, ehe er König sepn wolle. Ueber die Anhänglichkeit der Könige an die Catasonier sagt Zurita 8,18: Desde que sucedieron al conde de Barcesona, siempre tuvieron por su naturaleza, y antiquissima patria a Catasuña: y en todo conformaron con sus leyes, y costumbres, y la lengua de que usavan era la Catasana, y della sue toda la cortesadia, de que se preciavan en aquellos tiempos.

rungeantritt Petere nicht verfammelt waren, bann bie Ginfepung eines Juftitia von Balencia, ber bem aragonischen entsprache, die Abhaltung der Cortes in Saragoffa und nicht in Monzon, und die Entfernung ber Rouffillonefen, bie fie Berrather an ibrem Ronige nannten, aus bem Confeil. Der Ronig gab aute Worte, besonders über ihre Rriegserflarung an die Gegner ber Union, und er ließ fie um ficheres Geleit bitten. Gie antworteten ibm fchnobe; befondere erflarten fie bieg lettere Gefuch fur eine Beleidigung und Schmach; feine Borfahren hatten ib. nen ohne Geleitebrief getraut, und auch fie murben ihrerfeits ibm trauen ohne bergleichen. Bon jest an trachtete ber Ronig, 3wietracht unter fie ju faen, benn er fab bag in Gute gegen bie verftodten und machtigen Subrer, die Urrea und Cornel, nichts auszurichten fen. Dieg mertten fie ihm aber ab, und verboten fofort allen getheilten und einzelnen Berkehr mit bem Konig. Mit großen Schmeicheleien und Bersprechungen eroff. nete biefer bie Berfammlung. Bunberlich ftach es gegen biefen Zon ab, ale die Großen zuerst gewaffnet in berfelben erschie-Der Ronig prorogirte auf biefes die Sigung und ließ im Namen ber Stadt bas bewaffnete Erscheinen unterfagen .. Das Rachfte mar, daß man fogleich bas Entfernen aller Rouffillones fen und Catalonier in feinem Rathe aus dem Berfammlungeort verlangte. hierauf beschwur ber Ronig, ohne barum angegangen ju fenn, die aragonischen Privilegien. Man forderte alebann bie Bestätigung ber jabrlichen Cortesfeler in Garagoffa, und bag ben Stanben bie Befetung bes Confeile überlaffen bleibe. Der Ronig widerfprach, bie allgemeine Stimme bestand aber barauf und bie Infanten brobten, einen neuen Ronig ju wahlen. Peter rettete also inegeheim bei zweien feiner Rathe fein Gemiffen, indem er biefe Concessionen, die er unter Auslieferung von einigen Castellen ale Pfanbern wirklich machte, fur erzwungen und ungultig erflarte. Man fchritt bierauf gu Ernennung einiger Rathe und jur Entfernung Unberer; fein Catalonier follte fürder über aragonische Angelegenheiten mitftimmen. Unterbeffen unterbandelte ber Ronig fortwahrend mit einigen Großen, und um Teruel ju gewinnen, verfprach er ben Einwohnern; ihnen bas Stabtrecht ju ertheilen. Man ging alfo noch einen Schritt weiter, und verlangte ju Beifeln von

ibm biejenigen Glieber feines Sofes, bie man im Berbacht batte, baf fie ihn zu feinen Beigerungen und zu feinen Berbungen unter ben Großen verleitete 95). Aus der großen Berles genheit aber rif ben Konig eigentlich fein damaliger Ministerprass bent Bernaldo de Cabrera, ein Catalonier, ein außerft energischer Ronalist ohne moralisches Gewissen, aber auch ohne politisches Laster. Dieser benutte bie Spaltungen in Saragoffa und gewann die Saupter ber Tariner, einer ber zwei Partheien in welche die Stadt schon aus den Zeiten des vorigen Sahrhunderts getheilt mar, und ber Konig machte nachher einen der Angefebenften biefer Parthei, ben Galacian Tarba gum Juftitig. Mit Berfprechung von golbnen Bergen gewann man bann ben Lopo de Luna, und mit diesem machtigen Manne eine Anzahl Der Partheihaß gegen ben Infanten Jacob anberer Großen. balf mitwirken; es kam bazu bag man in Aragonien ungern bie castilischen Truppen Kerdinands und Johanns an der Grenze fab. Sobald fich bier dieser Unbang gefammelt batte, fobald fich ber Ronig feiner Catalonier ficher mußte und von Exerica aus Balencia ante Nachrichten erhielt, anderte er plotlich ben Ton. . Eines Tages, ale in ber Sigung verschiedene Capitel verlefen murden, welche als zerftorend fur bes Reiches Boblfabrt abgeschafft werden sollten, erhub fich gang unerwartet der

<sup>95)</sup> Zurita VIII, 15. Pidieron allende desto, que se reparassen diversos agravios, los quales se leyeron en presencia del rey, y de los que le avian dado por consejeros en su palacio; y no quiso proveer ninguno dellos, y los remitia a aquellos de su consejo, diziendo, que ellos los proveyessen; porque el entendia, segun dize en su historia, que eran en gran diminucion y destruycion de su reyno. Visto que el rey con tanta constancia perseverava en denegarles lo que le pedian, y que traya diversas inteligencias secretas con muchos ricos hombres del reyno, para que desistiessen de la union que avian jurado, creyendo, que lo hazia por induzimiento de los de su casa, le pidieron, que los pusiesse en rehenes: creyendo que no los teniendo el rey consigo, se reduzirian las cosas a tratar del bien universal; y esto le demandaron con color que pudiessen yr seguramente a tratar con el, porque de otra manera no osavan yr, sino todos juntos, y el rey vino en ello.

Ronig gegen ben Infanten Jacob, nannte ihn eines Aufwiegler bes Bolfe und, in ber Ausforderungsformel, einen Berrather. Dabei follen zwei Bagehalfe von bem Ronig gewonnen gewesen fenn, fich ju bes Jufanten Rugen bingufeten und ibn, im Kall er in feinem Biberfpruche ju weit geben follte, nieberguftogen. Der Infant erwiederte aber febr gemäßigt, es fcmerge ibn febr, dief von ihm boren zu muffen , und daß Er, ben er als Bater betrachte, ibm Dinge fage, die er von teinem Underen ertragen murbe; und bann manbte er fich an bas haus mit ben Worren: Ach armes Bolt, ba feht ihr wohl wie es euch geht! benn wenn er mir folde Schmabungen fagt, ber ich fein Bruber und Stellwertreter bin, wie viel mehr wird er ench fagen! Er feste nd, und Juan Ximeneg be Urrea ftand jum Sprechen auf, Der Ronig aber bedeutete ihn berrifch, fich nicht in feine und bes Pringen Sachen ju mifden. Uerea verfarbte fich, und ein eatalonischer Dieuftmann bes Infanten, Wilhelm Zacirera, emport von biefem Auftritt, rief mit lauter Stimme: Die, Ritter, gibt es bier Riemanden, ber fur ben Infanten meinen Berrn antwortet, ber ale Berrather in eurer Segenwart geforbert ift? Er fchrie zu den Baffen und offnete bem Bolt die Thuren, ber Ronig mit ben feinigen griff ju ben Schwertern, und es war ein Wunder daß man in bem ungeheuersten Tumult, nach entblogten Baffen, ohne Blut auseinander tam 96). Gerade damals standen die Sachen in Sardinien fehr schlecht, taglich war ein Ginfall bes Ronigs von Majorca gu furchten, und in biefer Lage rieth Cabrera bem Ronige, Die gegebenen Geiffel fahren zu laffen und zu benten, er habe sie an einem Schlacht. tage verloren. Undere aber warnten mit mehr Alugheit vor fold einem fcrechaften Beispiel und riethen vielmehr zu Genebmigung ber ftanbifchen Antrage, befonbers jur Restitution ber Procuratur an ben Infanten, und bann ju gelegentlicher Ergreifung ber Baffen. Der Ronig gab alfo feine feierliche Erflarung ber Bewilligung bes letten Punctes, und ging bann mit beftiger und gorniger Gile und mit dem festen Entschluß Truppen ju fammlen nach Catalonien, bas er bei feinem Gin-

<sup>96)</sup> Zurita VIII., 45. fm.

tritt mit seinen Worten segnete 97). Die von den Cortes ernannten Rathe wagten ihm aus Furcht für ihr Leben nicht zu folgen. Sie waren vorsichtiger als der Infant Jacob; er bes gab sich nach Barcelona, und unter den Umständen und nach dem Charafter des Königs zu urtheilen ist es wahrscheinlich genug, daß sein gleich darauf erfolgter Tod die Wirkung empfangenes Giftes war 98).

Richt allein hier, auch sonst schritt ber König zum außersten. Er ließ es geschehen, daß Ererica Mauren gegen die Baslentiner gebrauchte; er schickte taugliche, sehr schlau gewählte Leute nach Castilien, um den König zu gewinnen und die Grossen zu erforschen und er schämte sich dabei nicht an die Leonore de Guzman selbst zu schreiben; er ließ dem Infanten Ferdinand heuchlerische Bersprechungen machen, ihm sogar die Procuratur des Reichs anbieten, die jest nach Jacobs Tod ihm gebühre, allein dieser war klug genug nicht barauf einzugehen. Dann suchte er die Sache der Balentiner mit Erregung der Besorgnis vor den castilischen Truppen von der Sache der Aragonier zu trennen; der Bruch ward stets unheilbarer; jeder Tag ris beide Partheien hin, Rechte einseitig zu usurpiren, deren Aussübung nur den vereinten Cortes und dem Könige zusam. Der Justitia Garci Fernandez de Castro, ein sehr friedlicher Mann 30),

<sup>97)</sup> Id. cap. 17.

<sup>98)</sup> Id. cap. 18.

<sup>99)</sup> Blancas scient andeuten zu mossen, daß der Mann in diese Berbältnisse nicht taugt. p. 807: Atque huic eius solertiae oblata tunc suit diuturna illa et gravis domesticarum seditionum tempestas. — Cui tametsi ab eo provisum non suit, quominus vehementes undique venti ac turbines saevi exstitissent (neque id enim praecavari potuit, cum non tam commutabilis esset regis natura, quae se pateretur ab ea, quem semel ingressus suisset, via, ullo slecti negotio aut detorqueri) at eius tamen opera, quamdiu vixit, desiderata non suit, in aversis tum ipsius regis tum populi conatibus reprimendis, quin, quantum ipse posset, remp. labentem consilio, fortuna ac side sustineret. Bie er das aber angriss, sagt er auf der solgenden Seite: Cum nostris autem non jam hortationibus aut consiliis, sed fraternis precibus constanter agebat: ne belli tentarent, aut periclitarentur sor-

warnte bie Union vor Burgerfrieg und gewaffneter Ginfchreis tung, allein ba gerade fam die Rachricht von einem nicht unbebentenden Sieg, ben die Balentiner bei Zativa erfochten bate ten, und gleich barauf von einem neuen obwohl mit großem Berluft erfauften bei Betera. Der Infant Ferbinand rudte mit caftilifden Sulfevoltern ine Balentinifde ein, Morviedro mantte, die Aragoner beschloffen ihre Truppen zu den Balentinern ftoffen zu laffen, und obzwar fich jest auf bem Marich Diefer Truppen bie Wirfung von bes Konige Umtrieben zeigte und fich love be guna mit feinem großen Unhang von ber Union trennte, so blieb die Kurcht vor Balencia nicht minder unbebeutend, und nach Urrea's Anfunft foll bort ein Beer von 3000 Pferden und 60,000 Mann ju Fuß versammelt gewesen feyn. Unter brobenden Schlachten, unter bem Bruch gwifchen ber Union felbst, unter bauernden Ruftungen und den unaufborlichen Privatfriegen ber Großen war es freilich naturlich, baf bes leibenschaftlosen und enhigen Justitia Stimme verhallte, ber den Ronig und die Union und zugleich die getheilten Glies ber ber Union zu vereinigen fuchte. Gin fraftiger Mann auf biesem Doften batte unftreitig etwas leiften tonnen, allein bies fer brauchte Borte statt Thaten 100); er war ein gang gescheis

tunam, etc. Er war also auf dieser Seite, wie Blancas auch aus drücklich bemerkt, bei den Ausruhrern nicht beliebt. Dem König aber war er nicht weniger verdächtig. Er hatte den Justitia, ehe er noch dies Amt bekleibete, in den Zwistigkeiten mit seinem Bater zum Bermittler gebraucht. Ita autem tota ea ratio ab hoc Carsia temperata suit, ut ambo in illam eo arbitro ac disceptatore uterentur. — Ipse vero neutrius studio plus quam concededat aequitas largiedatur. Nihilominus eum proditur aliquamdin Petro, ut erat suspiciosus in omnes, occulte in suspicionem venisse, suisseque in odio, quod ageret partes novercae reginae.

<sup>100)</sup> Zurita VIII, 24. El justicia avia siempro exortado al rey, supplicandole, que no quisiesse proceder en aquellos hechos con rigor y fuerza de armas, y insistia en lo mismo que quisiesse con buenos medios y modos ganar las voluntades de sus subditos; affirmando, que por esso le avia Dios puesto en aquel estado, porque sus vasallos se assegurassen en el y el en ellos; que era cierto que si por bien los quisiesso llevar, se-

ber, fur die Union gutgefinnter Mann, aber fein bebentenber Ropf, noch auch ein Mann von Energie; Sorgen und Befchmerben, meint Blancas, machten fogar um bie Zeit ber Schlacht bei Epila seinem Leben ein Enbe. So lange ber Ronig bie Starte ber Union nicht fanute, hielt er fich ftete freie Sand, indem er auf der einen Seite ermabnte, vom Arieg abzustehen und auf andere Berfohnungsmittel ju benten, auf ber anderen aber immer neue Truppen nach Morviedep zu versammlen fuchte, und immer mit Unterhandlungen, Berfprechungen und Berfuchen mit bem Jufanten Ferdinand binausschob und gogerte. Allein auf die erfte Radricht von ber valentinischen Macht gab ber Ronig Alles verloren, nahm bie Bermittlung bes pabfiliden Legaten an und bewilligte plotlich alle Forberungen 101). Der Infant Ferdinand follte jum Nachfolger und Procurator erflart, bie Union beiber Reiche bestätigt, bas Confeil gereinigt, ein Sinftitia von Balencia creirt, eine Capitulation über Alles beschworen werben. Allein bes Konigs Rathgeber, Exerica und der unbengfame Cabrera beschwuren ibn brieflich, fich nicht fo wegzuwerfen und fich beimlich ans Morviedro zu entfernen ju Dief ward verrathen, und von jest an gleicht die gange Schilderung ber Begebenheiten auch in bem Bericht bes einformigen Chroniften einer bewegten Stene ber Revolution. Die Jurados ichloffen unter Sturmgelaute in Morviedro bie Thore, erschienen vor der Wohnung des Ronigs, zwangen ibn in Begleitung ihrer Leute nach Balencia ju geben und übergaben ibn den Ginwohnern diefer Stadt. Dief mar Ende Marz (1348) und mitten in ihrer wilden Bermirrung gab am 1. April, wie fo oft in dem anarchischsten Tumult gefchieht, bas Bolf eis nen Beweis von unpartheilicher Gefinnung: Die Ronigin, eine

rian todos a su merced y asseguraria el reyno, y reynaria sobre sus gentes con bien, y despues los podria gastigar con justicia, porque entre señor y vasallo Dios no queria que aviesse cuchillo, y que division de los miembros del cuerpo mal y dolor era de la cabeza. — Mas las cosas avián llegado a la postrera miseria y desventura de aquel reyno, poniendose todos en armas. Darum mar das Plaubern in vieser Zeit thöricht.

<sup>101)</sup> Id. 8, 25.

portugiefifche Pringeffin, die feit ihrer Bermablung im-vorigen Jahre noch nicht in Balencia mar, ward bei ihrem erften Er-Scheinen mit größerer Pracht als je eine andere empfangen. Als lein bei ben geften, die beghalb gefeiert murben, rief ber bos. willige Muth der Leute des Konigs einen gefahrlichen Tumult bervor 102), bas Bolf fturmte ben toniglichen Palaft, in ber Meinung, feine Rathe Cabrera u. A. bort ju finden, dem Ronige gelang es aber burch Unerschrochenheit und gefaßtes Auftreten ben Aufruhr ju fillen; ber fibrende Auftritt rauschte bei dem leichten Bolte fo ploglich vorüber, daß bie Tange wieder begannen, aber mit fo zugellofer Ausgelaffenbeit, baf Ronia und Ronigin mitgutangen fur gut fanben, und ein Barbier, ber an ber Spipe bes Pobele ftant, fich zwischen fie ale Tangfubrer brangte und ein Lied anstimmte mit bem Refrain: mal hava quien so partiere. Die Unionisten waren es mohl, die bie Beranlaffung dieses Scandals gern dem Cabrera auschreiben wollten, allein gewiß mit Unrecht. Auftritte biefer Urt beab. fichtigten Unftiftereien gujuschreiben, ift überhaupt lacherlich; Cabrera aber mar überdieß ein Mann, ber viel eber ju graufamen Gewaltstreichen, ale ju einer folden lappifchen Begerei geras then batte; fein Rath fonnte ein emporend barter, aber fein feiger und unwurdiger fenn; er tabelte ben Ronig baufig um fein fleinliches Spiwniren und Laviren, er hielt diese Runstgriffe für unteniglich, und auch jest rieth er in feinen Briefen dem Ro. nig nicht jum Rachgeben, fo lange fich die Unterthanen nicht fügten; Gerechtigkeit, gu beren Ausubung Gott bie Ronige auf Erden gefett babe, folle er dann gewiffenhaft handhaben, mann erft bas Bolt bie Baffen abgelegt und ber Gerechtigfeit Raum gegeben habe. Er rieth bem Ronig aus Balencia ju weichen; er erbot fich felbst bineinzukommen und ibm bazu bebulflich zu fepn; er rief feine Burbe und feinen Muth auf. Der rathlofe Ronig magte es nicht. Doch ging Cabrera, thatig beforgt, nach

<sup>102)</sup> Id. ibid. — y uno de la casa del rey — se atravesso a desordenar una ala de los que baylavan, diziendoles algunas palabras muy descorteses, llamandolos traydores, y que no pensassen alegrar al rey con sus bayles, y en esto echaron mano a las espadas para matarle etc.

Barcelona, fuchte bie übrigens gut gestimmten Catalonier mehr noch ju gewinnen und von aller Berbindung mit der Union ab. aubalten, veranlafte bie Stabte fich ju ruften, aber nicht eber thatlich gegen die verhaften Balentiner einzuschreiten, bis ber Ronig auf freiem Sug fen. Diefer gab indeg in Balencia Conceffionen uber Concessionen; er ichob immer binaus; fubr immer in feften Ermahnungen jum Ablegen ber Baffen fort, weil ibm ber Friede ftete neue Unbanger juführte, und unter ber Sand unterhandelte er mit Caftilien. Jest gab ihm die beruhmte Deft, bie 1348 in allen Gublandern muthete und nun auch nach Balencia einbrang, eine triftige Entschuldigung, fich aus biefer Stadt zu entfernen. Er begab fich nach Teruel; ber Infant, ber ibn mohl fannte, eilte burch Castilien nach Saragoffa, um fich mit bem abgefallenen lope be Luna ju fchlagen, ebe ber Ronig fame; bie Unionisten rufteten. Bei biefer Gelegenheit erft ward offentlich, bag lope's Sache bie bes Ronigs fen, indem ibn biefer aus Teruel fraftig unterftutte. Lope belagerte Tarazona, ber Infant rudte mit 1500 Mann im Juli gegen Epila; hierauf bob lope die Belagerung auf, tam und fchlug die Union in bem berühmten Treffen bei lettgenannten Orte aufe enticheibenbste: ber Infant Ferbinand ward verwundet und von castilifchen Truppen gefangen, bie ihn an feinen Dheim, ben Ronig von Castilien, auslieferten, Juan Timinez Urrea blieb, fein Sohn ward gefangen. Diese Schlacht, von Giner Parthei ber Aristofratie gegen bie andere gefchlagen, entschied bas Schicfal bes Faustrechts und ber bewaffneten Majoritat. Gie ift, wie Burita bemerkt, bie lette Schlacht, bie fur bie Freiheit, bie man bis babin mit ben Baffen erhielt, geführt ward : funftig vermittelte bie Gerechtigfeit in ber Verfon bes aragonischen Sw stitia amischen Soben und Riedrigen, wovon nach feiner Meinung ber Friede und die Rube aller Reiche und Republiten abbangt.

Sammtliche aragonische Geschichtschreiber 108) sehen bas Wachsthum ber Macht bes Justitia und die Aushebung der Union

<sup>103)</sup> Blancas p. 811. Atque aperte acerbus ille casus nos docuit id, quod animis nostris fixum esse debet: nempe libertatem in moderatione positam esse ac prudentia, non in pertinacia, praecipiti consilio, nec furore; quin eam tantopere a bellico tu-

als ein Seil bes Landes und eine Chre ber Ration an; fie freuen fich ber Bernichtung ber roben Unmagung ber Ariftofratie, wie bie guelfischen Autoren in Italien ben Sturg ber Ghibellinen fegnen. Allein bier eben ift ber Mangel an Material fo auffallend und bedauerlich. Wie anders murden mir über biefe Zeit und diese Borfalle urtheilen tonnen, wenn wir neben bem einfeitigen Berichte bes fonft vortrefflichen Unnaliften auch die Stimme eines Zeitgenoffen uber biefe Begebenheiten borten. ber seinem Stand ober feiner Gefinnung nach ber Parthei ber Lehnsleute anhing und ber Alles das bervorhube, mas in bem Untergang biefer herrschenden Rlaffe fur Aragonien Rach. theiliges lag; ber aufmertfam machte, wie die begeisterte friegerifche Rraft und die Rebenbublerei diefer Eblen ben gragonischen Staat auf ben bochften Gipfel feiner Macht gebracht batte, und wie in ihnen eigentlich ber hauptfern ber Ration gelegen mar, bie einmal nicht fabig ichien, anders als von ihren privilegirten Sanptern geleitet gur Große zu gelangen. Go aber find unfere Radrichten durftig und arm, und wir finden uns gezwungen, nach fparlichen Binten die nur balbflaren Berbaltniffe gur anberen Salfte zu ergangen. hier ift offenbar die Zeit einer einfachen Revolution in einem einfachen Bolte, die Form ihrer Erscheinung ift ungeftalt, die Symptome undeutlich und verwor-Nichts ift beutlich, ale dag bie bieber herrschende Rlaffe in fich zerfallt, weil fie die alte geschloffene Ginigkeit unter fich

multu atque a populi judiciis abhorrere, ut quae a majoribus bello parta fuerat, minime bello fuisse retentam videamus, sed libentius in civilium legum praesidiis conquievisse: quod non tam facile sit, bellicos hos tumultus, cum jam sint excitati, temperare, quam ut ne excitari possint, consilio praecaveri. Itaque sic statuo, nibil umquam majores nostros prudentius sensisse, quam dum Unionis illius vim ac potestatem ad forensem Justitiae Aragonum Magistratum transtulerunt. In ähnlichem Sinn fagt Burita: quedo de alli adelante perpetuamente revocado este nombre (ber union), y assi aquella licencia y soltura, que llamavan libertad, que se adquirio con alteracion y movimiento del pueblo, y se quiso defender por las armas, vino a perderse, como suele acaecer, por ellas mismas, por el poderio y auctoridad real.

aufaibt und bas Band ihres gemeinfamen Intereffes gegen bie tonigliche Gewalt aus feinem anderen Grande loder werben laft, als weil fie ihren Sieg über bie konigliche Regierung fur gefichert hielt und bereits anfing, ibn ju migbrauchen. Diefer Sieg mar auch in ber That fruber fo entschieben, bag ber lette Berluft kaum eine Niederlage zu nennen mar, gefchweige bas ber bobe Abel feine Macht gang eingebuft batte. Gin Theif biefer Macht ging aber offenbar verloren; wer eroberte ibn? wer trat an die Stelle der bisherigen Gewalthaber? Der Ronig fur fich errang burch feinen Sieg nichts; taum fiel ihm ein, eis nen Berfuch ju machen. Er fubr nur fort gegen feinen Abel und feine Infanten gu miniren; er fuchte die Rebenbubler feines Unfebens gu fturgen; allein die Gefete nach feinem Bortbeile gu beugen, baran zu benten mar er fo entfernt, bag er vielmehr ber herrschaft bes alten unveranderten Gefetes neue Bewillis gungen, und aufrichtige Bewilligungen machte. Der niebere Abel allerdings erhielt einige neue Rechte; ber Ronig unter ftutte ibn offenbar bei jeder Gelegenbeit. In Catalonien batten 2. B. 1370 die Grafen und Biggrafen von Urgel, Ampurias, Cardona und Caftelbo in ihrem Gebiet allerhand unbillige Auflagen gemacht und gegen alle, die fich bagegen auflehnten, auch wenn fie nicht ihrer Jurisdiction unterworfen waren, crimis nell verfahren; der Ronig veranlagte und begunftigte dabei eine fich bilbenbe Union ber babei betheiligten Ritter und lenkte bie Entscheidung der Cortes babin, daß die Ritter ber Gerichtsbarfeit ber Großen entzogen wurden 104). Wir werden weiter un-

elto, que se pusiessen en treguas las partes por dos años, en el qual tiempo se declarasse la justicia. Nombraronse personas en las veguerias, por exercer jurisdicion en los cavalleros; y estos se congregavan para nombrar regidores y conservadores de sus privilegios, y hazian sus estatutos para mantenerles, origen del brazo militar de Cataluña sin existencia de las Cortes. Quedó decidida la exempcion de los Cavalleros y jurisdicion de los barones, por el rey y por las cortes siguientes, confirmada por los sucessores, y por todas las cortes, y assegurada con la continuada observancia. Concedió el rey D. Juan I. el privilegio de poderse juntar, en Monzon año 1359.

ten boren, wie von ber Zeit an bie Cavalleros als Corps baufig bald mit ben Granden, balb mit ben Communen zu thun haben; and bemerten wir, wie gewiffe Ehrenamter, die man ben Großen allmablig entzog, von felbft auf bie Ritter überglitten. Allein mit ihrem eignen Buthun hatte biefe Ritterfchaft wenig gewirkt; nicht fie bat bie Ricos aus ihrem Unfeben aefturgt, fondern die 3wietracht unter biefen felbft und bie ber brei Reiche untereinander. Die Stabter maren getheilt, fein gemeinfames Intereffe verband fle; die Ginen gewann ber Ruf ber Freiheit fur bie Geite ber Union, bie Anderen riefen bic Berfprechungen bes Ronigs, verschiedene Billen (Daroca, Teruel u. a.) fodten bie gebotenen Stadtrechte ju ben Sahnen bes Regenten. Burgerlicher Geift aber, wie ich fcon oben bemertte, ber fich gegen die robe Gewalthaberei ber Großen aufgelehnt ober fie mit Unmuth getragen batte, ift bier nicht zu entbeden; und obzwar es in ben Sauptstädten nicht an Beispielen von Aufregung unter ben Sandwerfern und ber nieberen Burgerichaft fehlt, fo find fie boch fo vereinzelt, obfcur und außer allem Bufammenhang mit ben allgemeinen Begebenheiten, baf man eben nur fieht, ber gefestiche Lauf ber Matur ichafft fich auch bier aber bei febr wiberftrebenben Glementen eine nur enge und burfs tige Babn. Und von den noch niedrigeren Rlaffen muß man noch weniger erwarten; ber Pobel ber großen Ctabte mar bes bezahlenden Abels Bertzeug wie überall, bie Billanen maren, wie wir noch naber erfahren werben, feine Sclaven. Die Stabter alfo maren es auch nicht, bie einen Gewinn bavon trugen; fie batten anch feine eigentliche Rraft aufgeboten. Das aber werden wir meift überall bestätigt finden, bag alle Revolutionen burchaus nur von ber fleigenben Intelligeng in irgend einer Boltetlaffe bedingt werben, und bag nur bie Theile ber Bolte. maffe, die biefer theilhaftig find, mahrhatte Rrafte in Bewegung feten und mabrhafte Eroberungen bavon tragen. Belche Bilbung mare nun auch wohl in Aragonien eingedrungen, beren ber große Abel nicht ebenfo Meifter gemefen mare, wie bie Ritterichaft und ber Burgerftanb? Roch mar ja ber Staat ein biofer Rriegerstaat, und an Rriegserfahrung fonnten boch meber Rite ter noch Infanzonen ben Ricos ben Rang ablaufen. Stabtischer Induftrie, Gemerben und Sandel muß ber Rriegeruhm in ber

Regel weichen; allein ber lettere mar noch in biefen Zeiten ein ebenfo unabweisliches Bedurfnig, und ftimmte in dem Dage mit bem Charafter ber Ration aut, als ihr die Gewerbe eine überfluffige Bugabe ichienen und ihrer Reigung widerftrebten. Es ift baber eine febr mertwurdige Belehrung, welche bie Geschichte von Aragonien an diefer Stelle bietet, indem fie zeigt, wie eine verhaltnigmäßig fleine und fogar verhafte Gattung von Leuten ben gangen Bortheil aus allen biefen' Unruben gogen; gerade bie Leute aber, bie am eheften ber gleichfalls nicht gar großen Ungahl ber Ricos eine Waffe entgegensegen fonnten, bie jeder Kabige aus dem niederen Abel, ber boberen Burgerschaft und ber Geiftlichfeit ju fuhren befugt mar; bie Leute, bie ber bobe Abel ihrem Sandwerf nach verachtete und hafte, beren Sand - und Runftgriffe er aber jur Beit feines Emporfteis gens feineswegs verschmaht batte; die Leute endlich, die eigentlich ganz allein seit Jacob I., besonders aber feit Jacob II eine neue Bewegung und eine neue Rraft ins Reich brachten: bie Rechtskundigen und gelehrten Staatsleute. Die Angabl biefer Rlaffe hatte fich feit ber Grundung von Lerida fehr gemehrt; Peter IV. grundete eine abnliche Schule 1354 in Suesca; fie stieß jett auf einen Fursten, der ihre Doctrin mit Reigung suchte, ber wiffenschaftlich, wigbegierig, geschäftekundig mar, der sich willig zeigte, ihr auf alle Beise und um jeden Preis eine Birtfamteit im Staate ju verleihen, ber barum bas Fauft recht niederwarf, unter beffen Beftand fie nicht gedeiben fonnte. Allerdings ift es barum ein auffallendes und überraschendes Resultat, bas biese Bewegungen hervorbrachten, wie Blancas bemerkt, nur muß man es nicht von seinem Gesichtspunct aus betrachten. Denn bag dieg Unverhoffte nur barin liegen follte, daß ber Ronig sich nach seinem Siege bei Epila mit ber Binrichtung von wenigen Leuten und ber Confiscation ihrer Gas ter begnugte; bag er bas von ben Caragoffanern ibm gebos tene Recht, die Schuldigsten ohne Rudficht auf irgend ein Privilegium oder Gefet ju ftrafen, indem fie auf Gin Jahr allen ihren Privilegien entsagen und ihr eignes Recht bem öffentlichen Bohl nachseten wollten; bag ber Ronig gufries ben war, auf ben Cortes in Saragosfa die zwei Privilegien ber Union und feiner eignen Bestätigung berfelben aufzu-

beben 105), bas tonnte mir nicht einleuchten; alle biefe Schritte und diefe Magigung mar am Ende naturlich, weil jede andere Berletung bes allgemeinen Grundgesetes ber noch bestehenden Union in Balencia eine ungemeine Kraft und Theilnahme auch in ben anderen Bolkstlaffen verschafft haben murbe, und es mar bier meder Maste, noch mar es Nachgiebigfeit, wenn ber Ronig bie ubrigen Privilegien und Reichsgesetze feierlich beschwur 106). Ueberrafchend ift aber, wie liberal und forglich ber Ronig gang im Sinne feines Cabrera fur bie Rechtspflege forgt, und fur eine wirkfame Bertretung und einen ordentlichen Erfat ber aufgehobenen Union, in fofern diefe es ehrlich mit der Aufrechthal= tung ber Befete gemeint hatte. Es geschieht baher fast fein Schritt auf diefen Cortes, ber nicht babin abzwedte, ber Berechtigfeit wirklich mehr freien Lauf zu schaffen, wobei man bas allerdings nicht überseben barf, bag die Umftande ben Ro. nig zu vielem bestimmten, mas er unter anderen Berhaltniffen nicht gethan haben murbe. Dabin gebort, bag, nachdem er bas Generalprivilegium formlich jum aragonischen Reichsgeset erflart hatte 107), er festfeste, daß das Umt der Generalprocuratur funftig nicht von einem Rico, also auch nicht mehr von bem Infanten Thronerben, follte verwaltet werben, fondern von einem eingebornen Ritter. Der Grund, ber angegeben

benen Privilegien haben aufsuchen und vernichten lassen, um das Anbenken an diese Union ganz sicher zu tilgen. Praeterea ne in aliquibus forsan tabulariis aut privatis scriniis aliqua dictorum privilegiorum exempla manerent, quae in posterum possent nostrorum animos revocare ad unionis pristinae spem, ardenti studio curavit, ut omnia quaeque haberi possent, sive publica sive privata essent monumenta, ac sive de ipsa unione agerent, sive nequaquam, penitus interirent. Bei dem Zerbrechen der Siezgel des Unionsprivilegiums auf den Cortes, war der König so eifrig, daß er sich mit seinem Dolche verwundete.

<sup>106)</sup> Fueros y obs. f. 15.

<sup>107)</sup> Fueros f. 13. Statuimus quod privilegium generale Aragonum
— et omnia et singula in dictis privilegio et declaratione contenta sint in Aragonia fori et pro foris Aragonum teneantur, etc.

ward, ist gang freistmig 108), allein freilich lag es auch in bes Ronigs Intereffe, ben feindlichen Infanten bieg große Umt gu entzichen; und ale er fpater einen Gobn erhielt, bem er biefe Burbe gern wieber ertheilte, reute ihn feine Berordnung, und er nahm fie 1366 gurud 109), nachbem ber Kall vorgetommen mar, daß bie Cortes die Bermaltung des Amtes bem Infanten Johann, feinem Sohne, formlich abgeschlagen hatten. Umt bes Gouverneurs ward übrigens damals auch in anderer Beise beschrantt, und gang in der alten freien Art der Arago. nier befagt bas Gefet, bag wenn ber Procurator gegen bie neuen Bestimmungen handle, er ipso facto feines Umtes entfest fen und jeder fich ihm bann ohne Strafbarteit wie einem Privaten widerfegen tonne. Ließ fich ber Ronig in Diefer Berordnung von der gegenwartigen Lage der Dinge leiten, fo mar bieß vielleicht nicht minder ber Kall, indem er ben Justitia ju einer Macht emporhob, bie in ber Sand des erften fraftigen Mannes fuhlbarer werden mußte als fie vorher war. bem Tobe bes eber bem Konig verbachtigen Garfi Fernandez be Caftro hatte er umgefehrt einen bem Reich verbachtigen Partheimann, ben Galacian Tarba 110), ernannt, und glaubte fo,

<sup>108) —</sup> Porque estuviesse mas apremiado a guardar las leyes, y fuesse con mas facilidad punido, si excediesse en su cargo, y no traspasasse las leyes, como se atrevian a hazer los ricos hombres, que hasta entonces avian regido el officio de la governacion, a los quales por costumbre antigua del reyno no se podia dar pena de muerte natural.

<sup>109)</sup> Fueros f. 16. Es heißt bort in Bezug auf das 1348 erlassene Geset — quem (forum) quoad dictum filium primogenitum tantum,
juxta praemissa, de voluntate dictae curiae revocamus, et pro
revocato haberi volumus, in aliis vero in suo robore permanente.

<sup>140)</sup> Blancas p. 810. Ferunt etiam, cum acres eo tempore versarentur in urbe inter Bernardinos et Tarbas, ceteroquin concives et amicos, contentiones: Galacianum hunc, quo facilius
posset Bernardinos ipsos persequi et ulcisci, eo libentius ad
Regis voluntatem incubuisse. Nisi fortasse sibi, quod nonnullis
viris bonis interdum videretur, Unionem eam jam tunc pestem
esse ac strumam libertatis. Quoquomodo vero se res habuerit,

biefem ungefährdet jebe Gewalt übertragen ju tonnen. wem bieg unwahrscheinlich buntt, ber muß nur überbaupt bebenten, bag fein aragonischer Konig, mit ber Anenahme bes einzigen Jacob I. etwa, je etwas fur bie Bufunft, fur bas Ros nigthum im Allgemeinen, gebaut bat, worin die Fursten von Franfreich fo große Meifter maren; und biefer Peter IV. ind. befondere ließ fich feiner erreglichen Ratur nach von jebem Mus genblick leiten. Der Juftitia alfo erhalt von biefer Beit einen viel ausgebehnteren Geschaftefreis als vorher, wie bieg ber treffliche Cerbano in einem berühmten Briefe an ben Justitia Martin Diag d'Aux besagt 111); und er erhalt befthalb auch bie Befugnif und ben Borgug vor allen anderen Magistraten, zwei Stellvertreter gu haben 112); man ichaffte alfo ausreichenbe Mittel ju fcneller Rechtspflege, und ba bierzu burch bie Ginbeit bes porftebenben Richters die nothige Confequeng fam, fo entging biefe Zwischengewalt einer Rlippe, bie in Deutschland

quos prius foverat amicos, postea virtutis suae sitientes deseruit, eamque Unionis causam, quae publica tunc esse censebatur, derelinquens, Regis Petri sequutus est imperium.

<sup>111)</sup> Letra intimada por Mossen Juan X. Cerdano a Mossen Martin Diaz Daux. In den Anhangen der fueros, f. 46. Empero primerament he oydo dezir, que antes de los fueros de la union que es el dezen libro, los negozios de la cort del Justicia de Aragon eran muy pocos: pero apres, por cierto privilegio que havia el regno, tocant muyto al rey, por razon del qual la union fue suscitada en Aragon e en Valencia, e se siguieron muytos peligros, muertes, guerras, scandalos entre el dite senyor rey D. Pedro e los sobreditos del regno de Ar. e Val. en las cortes generales de Caragoça, el dito privilegio fue rompido por el rey e renunciado con otros ad aqueste adherentes por toda la cort, e tirado. E por aquesta razon, los ditos fueros del dito dezen libro fueron feytos: e el dito officio fue muyto ampliado, e es alargado essi en feytos de officiales delinquientes contra fueros, e otras cosas segund en los ditos fueros e contenido, e los advocados por razon de aquellos aduzen la mayor partida de los feytos del reyno a la cort del Justicia de Aragon.

<sup>112)</sup> Fori quibus ad praesens non utimur (dritter Anhang in den fieros) f. 12. Bestätigt von Johann I. ibid. f. 15.

bas Reichstammergericht hinderte, jemals zu großer Rraft zu fommen. Der Justitia ift die Beborde, Die uber Die Amtofubrung bes Generalgouverneurs zu machen hat 113), so wie feit biefer Reit überhaupt bas gange Umt eines Bachters und Bertheibigere ber Gesetze auf ibm rubt, wie auf ben Avogabori in Benedig, mit benen er auch bas Recht bes Beto gegen jebe Ordonnang bes Ronigs ober ber Behorden, die ihm ungeseslich scheint, theilt. Er hat in ben Rlagen über illegale Amtsfub, rung zu erkennen 114); und wird zugleich zur authentischen Interpretation und, wo es nothig ift, jur Ergangung ber Gefete angewiesen; jeder Beamte, felbft der Gouverneur, foll fich in wirklich zweifelhaften Källen, die nicht auf einer ignorantia crassa bes Consultirenden beruben, an ben Juftitia um Entscheidung wenden 115). Schon jest wird aber auch ihm felbst eingescharft, auf strenge Umteführung zu halten, die Cortes werden über ibn zu Richtern eingesett, und er alfo im Gebrauch bereits bamals dem Willen und Einfluß des Konigs entzogen. fer naberen und erweiterten Bestimmung ber Functionen bes Oberrichters ist dann eine verbreitete Gesetzgebung verbunden. bie vielfache Borschriften fur die richterlichen und polizeilichen Beborden enthalt, die Beeidigung aller Beamten vorschreibt, besonders auch gegen ben langsamen Geschäftsgang und die "unfterblichen Processe" eifert. Auf ben Juftitia fomme ich unten noch einmal jurud, wenn wir noch bequemer überfehen fonnen, daß wirklich jest der Uebergang von dem Schut der Freiheit burch die Waffen zu dem durch bas Gefet gemacht mar 116).

<sup>113)</sup> Fueros fol. 26.

<sup>114)</sup> S. bie Note 111. Bergf. Molino bei Blancas p. 749. Quando agitur contra officialem delinquentem per viam accusationis directae, accusando eum, tamquam officialem delinquentem, non potest officialis accusari, nisi coram Justitia Aragonum. — Et proceditur contra officiales delinquentes per Justitiam Ar. breviter, summario, et de plano, sine strepitu et figura judicii.

<sup>115)</sup> Fueros fol. 19. 26. Bergl. Molino's repertorium bei Blancas p. 747. Fororum dubia potest decidere et declarare Justitia Aragonum; et ejus declaratione est standum et illa debet sequi.

<sup>116)</sup> Blancas p. 425. — tunc noster quasi florere coepit Magistratus et pubescere exclusus e vagina; ita ut magna illa ha-

Nach bem Kalle ber Union in Aragon konnte fich das leichte und ercentrische Bolf in Balencia nicht halten. Der Aufstand hat hier einen bemerkenswerth verschiedenen Charafter. werden und erinnern, wie gleich bei ber Eroberung Jacob I. bier freiere, bas burgerliche Leben mehr forbernbe Ginrichtungen gemacht; eine Menge freier toniglicher Stabte und Billen hoben fich bier hartnäckiger gegen den hoben Adel und fein ara. gonisches Gefet, die Stadt hatte fich burch Sandel und alle Begunftigungen, bie feine Lage und bie Pflege ber Furften bot, ungemein gehoben, und bas Reich, und befonders biefe Stabt batte fich baber gang eigenthumlich mit einem Bug nach Democratismus entwickelt, wie folche Colonialftaaten, die mit eis ner reifen und fertigen Berfaffnng anfangen, gewöhnlich thun. Daber borten wir ichon unter Alfons IV. jene leidenschaftliche Sprache, und ten Unftrich republifanischer Seftigfeit unter ben Balentinern. Sie hatten bamals fast bas gange Reich in Besit genommen , magten fich alle Gerichtsbarfeit an, ernannten, mas nachher ber Ronig besonders ju empfinden schien, in ber Urt ber italienischen Republifen ihre Capitanos, und hatten auch gang im italienischen rafchen Flug ber Begeisterung Tobesftrafe auf bas Reben vom Frieden gefett. Sie hatten fast nur noch mit Burriana und Billareal ju ichaffen, ale ber Ronig mit 16,000 Mann und mehr anruckte. 3m Ginzelnen zeigte fich nun auch hier die hartnäckige Bertheibigung italienischer Republikaner, allein eben fo entsant bem Ganzen ber Muth, als Peter fich ber Stadt naberte. Sie ergab fich , und ber Ronig foll bie Absicht gehabt haben, fie bem Erbboden gleich zu machen, allein auch hier fiegte über feinen Born ber weisere Rath feines Confeils, ber ihn warnte, biefe emporblubenbe Stadt, ben britten Ebelftein in feiner Rrone, ju gerftoren. Er bestand baber nur auf ber Rudgabe ber Privilegien, um baran tilgen ju fonnen was ihm gut bunfte, und uber die Suhrer, besonders wenn fic Officianten bes Ronias maren, marb ein icharfes Gericht ge-

bita eo tempore altercatio hac de re non in delenda sed in augenda potius libertate videatur consumpta,

balten, über einige sogar eine gang neue Tobesart verbangt: man hatte bier aber auch in ber größten Wilbheit gegen alle Antiunionisten mit einer Art von Schredensspftem verfahren und ein formliches Revolutionsgericht eingesett 117), und baburch mar mohl im Unfang bie Sache fo glanzend geftellt, aber auch nachber fo ichnell verloren worden.

Auf eine gang turge Beit ichien bas Glud bem Ronig Deter lachen zu wollen nach biefen überftandenen Erschatterungen. 1349 fam der balearische Konig in einem Bersuch auf Majorca Mit Franfreich marb ber von biefem ichon geschloffene Berkauf von Montvellier bestätigt. 1351 ward ein mannlicher Thronerbe geboren, ber bamals ben Titel eines Bergogs von Girona bekam. Mit Genua mard bernach in Berbindung mit Benedig ein gludlich beginnenber Krieg geführt, obwohl Sarbis nien fortwährend ungebeuere Unstrengungen und 1354 des Ro. nige eigne Gegenwart erforberte. Allein inzwischen farb auch ber Ronig Alfons von Caftilien und jener Peter ber Graufame folgte, ber in einer abnlichen Lage ju feinen Infanten Brubern war, wie ber aragonische, und ben man auch oft feinem Charafter nach, aber mit wenig Recht, mit letterem verglichen bat. Da ber Infant Ferbinand auch auf diesen neuen Ronig von Caftilien hoffnungen jur Erreichung feiner 3mede baute, mar ber Ronig als er dieg merkte unvorsichtig genug, fogleich ben Bein-

<sup>117)</sup> Zurita 8, 33. Usose de tan extraordinario y exquisito genere de muerte por la enormidad de las crueldades y delitos que estos avian cometido, que fueron tales y tantas, que segun el rey afirma, avian inventado un nuevo oficio, que llamavan justicier, y este por mandamiento de los conservadores de la union executava la pena de muerte en algunos de la ciudad. de tal suerte, que siendo de noche yva a la casa del que avian condenado, y le mandava, que se fuesse con el a la sala, adonde estavan los conservadores; y aunque entendia que yva al suplicio, le seguia con grande temor y espanto y lo llevavan a ahogar al rio, y en la misma sala tenian colgados diversos sacos, y por los que faltavan a la mañana, entendian que se avian hecho secretamente algunas execuciones de muerte, y por donayre dezian entre si, que la noche passada se avian dado ordenes.

rich von Traftamara gegen ben castilischen Fürsten zu unterftuben, mas bas friedliche Berhaltnif auf ber Stelle aufhob, und nachher lange Jahre hindurch über beibe Reiche eine lange Reibe von Ungludefallen berbeifubrte, bie ich bier nur fumma. rifch betrachte. Gine Beit lang mar von ben beiberfeitigen Werkzeugen ber Ronige, Cabrera und Albuquerque, Gintracht bergestellt worden, allein mabrend des Ronigs Abmesenheit in Sardinien zog Peter von Castilien den Infanten Ferdinand gang auf feine Seite, gab ibm Memter und Burben und liefl, fich von ihm die Caftelle Dribuela und Alicante verpfanden, wodurch Rerbinand castilische Truppen ind Balentinische befam. begannen bie wuthenben Berfolgungen bes Caftiliers gegen alle Unbanger und Begunftiger feiner Gemablin Blanca, und ba auch Kerdinand unter die Reinde ber Maria be Pabilla geborte, fo miftraute er bem castilischen Ronige und suchte fich wieder feinem Bruder ju nabern. Es tam die jufallige Grobbeit und Nichtachtsamkeit eines aragonischen Schiffcapitans gegen ben Ronig von Caftilien bingu 118), bie biefen fo emporte, bag er querft vollferrechtlich unerlaubte Gingriffe in die Freiheit und Sabe ber Catalonier in Gevilla that, und als ihm auf fein Unsuchen jener Corfar nicht alsbald ausgeliefert mard, bem Aragonier ben Rrieg erflarte (1356), ben er burch lange Sabre mit der größten Beftigkeit führte, und der übrigene in einem großen Busammenhang mit ber allgemeinen und gemeinsamen Entwicklung von Europa fteht, in bem damals in allen Eden und Enden Bernichtungefriege zwischen verwandten und benachbarten Staaten mutheten : zwischen Castilien und Aragonien wie amischen Casimir und bem beutschen Orben; amischen Benedig und Genua, Florenz und Mailand, Reapel und Sicilien, wie gwis iden Danemart und Schweben, England und Frankreich und England und Schottland. Im Unfang gebraucht ber aragonifche Ronig feine alten Runfte; Traftamare wird fein Bafall, er lodt bie castilischen Großen auf feine Seite, ein großer Gewinn ichien an Johann Cerba und Alvar Perez de Guzman ge-

tis) Cronica del rey D. Pedro in ben cronicas de los reyes de Castilla, T. I. p. 216.

macht 119). mit benen ichon Andaluffen in Gedanken getheilt marb; ber Infant Ferdinand ward gang gewonnen und ibm bie Procuratur wieder übergeben. Allein biefe Runfte nutten gegen einen fo tollen, muthenden, nichts ichonenden und nichts beilig achtenden Mann wie den castilischen Konig nichts, der ohne Gewiffen Bertrag auf Bertrag, Stillftand nach Stillftand brach und die Interdicte des Legaten verlachte. Rach bem formlichen Uebertritt bes Infanten Ferbinand erregte er ben Rrieg in Balencia 1358 mit frischer Wuth und ließ aus erhöhtem Digtrauen feinen Bruder Friedrich, ben Meifter von Santiago, ber ihm faum in der Eroberung von Jumilla einen Dienst erwiesen hatte, ermorden, und gleich darauf den Infanten Johann, Ferbinande Bruder, fo wie er furz nachher gegen bas leben ber Ronigin Leonore, und ber Gattinnen bes Infanten Johann und seines Bruders Tello wuthete 120). Er stellte in feinem Eifer fogar mit Erfolg 121) Flotten auf und belaftigte 1359 die gange Rufte und suchte Barcelona ju überrumpeln, obgleich er fich auf bie Lange freilich nicht gegen Aragonien gur Gee behaupten tonnte, besonders seitdem der Ronig 1360 einen Bergleich mit Genua

<sup>119)</sup> Ibid. p. 215. E quando el rey sopò como estos dos grandes Caballeros eran partidos de la frontera de Aragon donde los el dexara, e eran idos su camino, ovo muy grand pesar, teniendo que la guerra que avia comenzado con Aragon se le desmanaba,

<sup>120)</sup> Ibid, an. IX. cap. 3, sqq.

<sup>121)</sup> Capmany. I. ant. mar. de Barcelona p. 112. Im 3ten Bande p. 23. gibt er sich Mühe, die Seemacht der Könige von Eastilien in ein besseres Licht zu stellen, als man gewöhnlich weiß; ich glaube ohne Noth und ohne Recht. Eastales sagt p. 129. — propuso de hacer guerra al rey de Ar. por la mar con gran sianza; por dar a entender, que aun en aquella guerra, en que tanto prevalecia su adversario, era poderoso para osenderle en sus mismas costas: aunque a la vertad en los tiempos pasados nunca los reyes de Castilla sueron tan Señores por la mar, que por si emprendiesen guerra sino con los Moros, y esto con ayuda de los reyes de Aragon, y de Ginoveses, por la incomodidad grande que tenian de armar galeras, y por la falta de puertos, y no tener comercio maritimo desde Cartagena a Gibraltar, costa del reyno de Granada, que estava en poder de los Moros.

fcblog, burch ben er freiere Sand behielt. Mehrere fleine Bortheile murben von Aragonien errungen burch ben Sieg bei Aras viana, wo zwar nur wenige Leute fochten, aber viele Caftilier von Rang blieben 122), burch bie Wiebereroberung von Taragona, und ben Uebertritt eines castilischen Commanbeurs in Murcia. 1361 ichien wieber eine Bermittlung ju Stanbe ju fommen, bei welcher ber Infant Ferdinand sowohl als auch Traftamara gang burchfallen follten. Allein der Rouig von Caftillen brach, von blindem haß getrieben, als eben bie Berbinbung burch Berbeirathung ber Rinder beiber Ronige am festesten follte besiegelt werben, ben Bertrag aufe neue, verband sich mit ben gascognischen Eblen, mit Mauren 188), mit Portugal und Navarra, und eröffnete ben Rrieg mit ber muthenbiten Beftig. feit, ale gerade ber Aragonier, im Bertrauen auf ben Bund, fast ohne alle Sulfsmittel war. Der Konig von Navarra nahm Sos, ber von Castilien mehrere fleinere Orte, und belagerte Calatanub, bas einen benkwurdigen Belbenmuth in feiner ber berühmten faragossischen murbigen Bertheibigung einem ungeheueren heere entgegensette und fich zulett nur auf Befehl bes Ronigs und unter bem Schut bes Lebens, des Eigenthums und ber Freiheiten ber Ginmohner 1363 ergab. Die Graufamteit bes castilischen Ronigs gegen alle im Sturm eroberten Stabte und Castelle Schaffte ibm eine Capitulation nach der anderen, Magallon, Borja, Tarazona jum zweitenmale ergaben fich; in bem ersturmten Carinena mard gräßlich gehauft. Es mar ein Glud fur Aragonien, bag gerade biefer Ronig damale auf bem Thron fag, beffen hartnadigfeit und Thatigfeit ungebeugt blieb; feine nachsten Borganger und Rachfolger hatten unter den obwaltenden Umftanden und Ungludsfällen fich und bas Reich schwerlich erhalten. Der Ronig durfte feine Schlacht magen, weil fich feine beiben hauptstugen, ber Infant Ferbinand und Traftamara tobtlich verfeindeten, indem ber Erftere Unspruche

<sup>122)</sup> Cascales p. 132.

<sup>123)</sup> Auch 1365 war er noch in Berbindung mit diesen. Froissart c. 518. Encore couroit same des gens de ce roi Piètre mêmement, que il s'étoit amiablement composé au roi de Grenade, et au roi de Bellemarine et au roi de Tresmesaines, etc.

auf ben Thron von Caftilien erhob und ber Lettere ichon bamale unter den ungunftigften Berhaltniffen mit dem aragonischen Ronige über Eroberung und Theilung von Castilien Ruckbrache nahm. Jest machten bie Catalonier, bie icon 1367 gang erschopft waren 124), neue Unstrengungen; bas gange Reich ließ es an nichts mangeln. Die Geistlichkeit zwar batte auf ben Cortes von Carinena protestirt, bag fie ihre Beitrage nur gur Bertheibigung bes Reiche und ju feinerlei Rriege : und Erobe. rungsplanen gebe, allein die Reiche ftellten eigne Compagnien auf', die fie bezahlten, ber Justitia übernahm die Pflichtnahme der Einwohner von Saragossa und die Vertheibigung dieser Stadt, die Infanzonen leifteten Dienste uber ihre Pflicht, und vermahrten fich nur 125) fur die Bufunft; jest ftrengte Catalo. nien inebefondere alle feine Rrafte an und fandte fast feine gange Jugend und Ritterschaft aus. Der Konig von Castilien, ber im Balentinischen große Fortschritte gemacht und bie Belagerung von Balencia begonnen hatte 126), mußte hierauf zurud, wich einer Schlacht aus, und es marb ein neuer Friede projectirt unter febr ungunftigen Bedingungen fur ben Ronig von Arago nien, die er aber, megen des herrschenden Difverhaltniffes und

<sup>124)</sup> Zurita IX, 10. Hallavan gran difficultad en poder sacar dinero para ayuda a pagar la gente de guerra y por gran encarccimiento se dezia, que las ciudades y pueblos de Cataluña de quatro años otras, avian dado al rey mas de 300,000 sueldos para sus armadas y guerras; y que los lugares estavan despoblados e yermos por las imposiciones y servicios que hazian, y la gente muy vexada por los cargos y subsidios ordinarios, y se salian de los lugares realencos, y se yvan a poblar en las tierras de los perlados y señores. Mas no embargante tanta necessitad, offrecieron de servir al rey con 70,000 sueldos, etc.

<sup>125)</sup> Der Dienst zu dem sie verpslichtet sind, ist auch sehr unbedeutend:
Salanova, dei Blancas p. 731: Non tamen tenentur sacere Regi
exercitum vel cavalcatam, nisi sorte rex iret at campale proelium, vel ad obsidionem Castri sui, quod infra terram suam
aliquis contra regis detineret voluntatem. Tunc enim tenentur
regem suis expensis per triduum sequi. Et postea redeunt, vel
remanent, prout eis placuerit.

<sup>126)</sup> Cronica de D. Pedro p. 368.

bes brobenden Ausbruche ber Feindseligkeiten zwischen Ferbinand und Traftamara eingeben mußte; faum blieb ihm auch ein anberes Mittel ubrig, um biefe insolenten Belfer los ju merben, von beren Ersterem er batte bulben muffen, bag er feinem Schatmeister bas haus und die Koffer erbrach, um seine Trup. per zu bezahlen. Da hierauf ber Friede Ferdinands Soffnungen au gerftoren brobte, fo wollte er mit feinem großen Unbang, mehr als taufend Pferben, nach Franfreich gieben. Der Ronia, ber fich nach bem Abgang biefer ausgewählten Leute gan; blosgestellt geseben batte, und fruber getäuscht auf die Aussicht bes Friedens bin fich nicht wieder der Treulofigeit feines Feindes aussehen wollte, lub auf ben Rath des Traftamara und Cabrera 127) den Infanten zu Tisch, um ihn gefangen zu nehmen, und gab, ale er fich da vertheibigte, ben Befehl zu feinem Lob. Indeg brach ber Ronig von Caftilien ben Friedensvertrag aufs Reue. Es ift eine ungeheuere, tiefe Schmach, mit welchen gebeimen Bertragen jest ber aragonische Ronig sich mit Ravarra gegen bas Leben feines Gegnere verbindet 198), und wie wieder biefer bem Aragonier Antrage macht, ihm fein Reich gurudgeben zu wollen, wenn er den Traftamara umbringen ließe, und wie fich biefer auf bieg Berucht gegen Peter ficher gu ftellen fucht. 216 ber Ronig von Caftilien Balencia von neuem belas gert, bringt ber Ronig, ber fich gang rathlos einer Stube nach ber anderen beraubt, seinen treuen Cabrera ber Reindschaft bes Traftamara und dem Saffe der Konigin jum Opfer. Dann griff er 1364 bie apostolische Rammer an, die Ginfunfte ber Cardis nale und aller Geiftlichen, die angerhalb bes Reichs maren;

<sup>127)</sup> Ibid. p. 375.

<sup>128)</sup> Zurita IX, 48. Declarose otra cosa mas desonesta para tratarse, que para ponerse en execucion: que en caso que el rey de Navarra pudiesse acabar por qualquiere via, que el rey de Castilla suesse muerto o preso por el rey de Navarra o por los suyos, y se entregasse al rey de Ar., se le daria la ciudad de Jaca con sus terminos, assi de las montañas como de la canal que llamavan de Jaca: y los castillos y villas de Sos, Uncastillo, Exea y Tiermas, y mas dozientos mil slovines; en tanto estimava el rey la vida y persona de su enemigo.

um lumpiger 15,000 Gulben willen brobte er fich ben Pabft gu verfeinden, riefirte Sarbinien und Interbict, ober gar bie Bufprache bes Reichs an einen Anderen, die Aragonien schon einmal so gefährlich war. Gludlicherweise hatte ber pabstliche Hof Nachsicht wegen ber großen Roth des Reichs und des Ronias. der sogar frei heraus gestand, seine Gelehrten hatten fur Recht befunden, in ber Gefahr des Staats, bem Alle, Geiftliche und Laien verpflichtet maren, fogar bie Rirchenschate anzugreis 1365 leisteten bie Catalonier noch einmal auf ben Cortes von Tortofa die unerhortesten Gervicios; sie follen bem Ronige bie ungeheure Summe von 850,000 Pfund gegeben baben 130); was den Ronig mit den Leistungen der Aragoner und Balentiner in ben Stand fette, die Rriegslaften von neuem zu ertragen und den eroberten Theil bes Reichs wieder zu nebmen, mas freilich nicht so leicht gegangen fenn murde, wenn nicht die Erscheinung des Bernard du Guesclin bazu geholfen hatte 131). Die Schlacht bei Najara schien zwar ben Ronig Des ter ben Graufamen wieder ganglich berguftellen, allein bas Reich war ihm zu auffassig und bei bem neuen Bersuch des raftlofen Traftamara entschied ber Sieg bei Montiel über ben Befit bes Thrones (1369 im Marg 189) und hatte die Ermorbung bes caftilischen Ronigs zur Folge. Dennoch hielten die Zwifte gwischen Aragonien und Castilien auch unter bem neuen Ronig noch eis nige Jahre an, bas aragonische Reich aber mar erhalten. Bie

<sup>129)</sup> Id. IX, 53. — grandes letrados avian determinado, que en aquel caso, que era de estrema necessidad, podia tomar no solo los frutos y rentas eclesiasticas, pero todo el oro y plata de las Iglesias, assegurando de pagarlo a tiempo cierto, pues solamente se convirtiesse en defensa de la tierra, a la qual todos eran universalmente obligados, legos y clerigos, y redundava en su beneficio.

<sup>130)</sup> So sagte der König Martin in seiner Thronrede von 1405.

<sup>131)</sup> Froissart, p. 300. t. IV. bei Buchon.

<sup>132)</sup> Froissart und die art de verisier les dates sețen die Schlacht auf 1368. Eine Note in der Buchon'schen Ausgabe des Froissart t. IV. p. 457 sqq. stimmt mit den Spaniern; evenso Usoa in dem tratado de cronologia para la hist. de Esp. in den Mem. de la acad. de la hist. II. p. 443.

ungebeuer es aber gelitten hatte 138), ward recht offenbar auf ben Cortes von Mongon 1376, die wegen ber Unspruche gehalten wurden, die nach dem Tobe bes Infanten von Majorca 1375 ber Graf Ludwig von Anjou, fein Schwager, auf bas balearische Reich erhub. Damals weigerte man baber auch alle außerordentlichen Dienste. Der Konig verlangte Golb fur tausend gangen, benn man hatte fich an Bezahlung frember Truppen gewöhnt, die Aragoner aber erwiederten, fie pflegten in Verson zu dienen und bie Geldmittel fur die Kriege gablten Juden und Sarazenen. Man gestattete bier also bem Ronige nicht, wie in England fo lange geschah, Miethtruppen gu hale ten; bier also war nie baran zu benten, bag ber Ronig auch nur vorübergebend ben Rriegebienft in einen Gelbbienft, in ein Scutagium hatte vermandlen fonnen, wie bie englischen Ronige mit fo vielem Bortheile fur ihr Intereffe thaten.

Bon jest an nehme ich, je unbedeutender von personlicher Seite die nachsten Konige von Aragonien, und je größer die Berwalter bes Justitiats sind, diese letteren hauptsächlich ins Auge, um desto deutlicher das steigende Ansehen derselben darzulegen. Noch unter dem harten Peter IV. sollte der erste Schritt zu einer entschiedenen Unabhängigkeit des Justitia vom König geschehen, das erste Beispiel von einem Einschreiten gegen den König gegeben werden, wie früher gegen die Feudalarisstofratie. Ich habe schon oben behauptet, daß Peters Loyalistat wegen seiner Strenge gegen die Union nicht bezweiselt wers

de las guerras passadas, que tanto tiempo avian durado dentro dellos, que apenas se hallava forma de sacar dinero, con que pagar la gente de guerra necessaria para resistir a los enemigos etc. Ich habe oben schon angegeben, welche große Beiträge allein bie Stadt Barcesona in diesen Kriegen gab. Besonders hatte auch Balencia durch der Belagerung ungeheuer gesitten. Trog des großen Reichthums der Stadt und der ungeheuren Summen, die sie durch Accise zu erheben psiegte, (was in den übrigen Reichen nicht üblich war), war sie einem Juden sehr verschuldet geworden, und mußte, um sich davon los zu machen, 1366 ihre Accise auf die allernothigsten Lebensbedurfnisse, sogar auf Brod, ausdehnen. Escolano p. 856.

ben muß. Davon liegen Beweise auch noch in ben letten Sabren feiner Regierung. 1383 maren abermals Cortes in Monson , wo ber Ronig Mittel gegen bie Gennesen verlangte , welche bie Sarbinier fortwährend aufwiegelten, allein ber Infant Martin trug im Namen ber Cortes auf Erledigung verschiedener Befchmerben an. Im Saufe bes Ronigs und bes Bergoge von Girona fen febr wenig Acht auf die Bermaltung ber Gerechtig. feit, ungeheuere Steuern murben erhoben, bennoch fen bas tonigliche Patrimonium verringert und erschöpft; bie Schuld an Allem trugen feine fchlechten Rathe : er folle fie von feinem Birflich murben mehrere Große ausgewiefen. Sofe jagen. Diefelbe Sugfamteit unter bie Borfchriften bes Gefepes zeigte ber Ronig gegen bas Ende feines lebens in bem 3wift mit bem Thronerben Johann, ber wieder burch eine Stiefmutter biefes Erstgebornen veranlagt marb. Er vermablte fich 1384 gegen ben Willen seines Baters mit einer Tochter bes Bergogs von Bar; Reiner getraute ber Sochzeit beiguwohnen als ber Infant Martin, Johanns Bruder, und der Graf von Umpurias. Der Ro. nig unterftutte baber bes Grafen Reinde gegen ibn und ging fo weit, bag er felbst an ben Reindseligkeiten Theil nahm und badurch ben Infanten veranlagte, auf Die Seite feines Freunbes auch in Person zu treten. 1386 ließ ber Ronig ben Berjog von Girona von der Procuratur abfegen und biefer mandte fich an ben Juftitia Domingo Cerbano; bas erfte glanzenbe Beispiel, bag ber bochfte Rico ben gefetlichen Beg ju feinem Rechte gegen ben Fursten einschlug; ber Gobn gegen ben Bater, ber Thronerbe gegen ben Ronig. Der Justitia scheint, wie man aus feiner Theilnahme an ber Procedur gegen Cabrera vielleicht fcliegen barf, ein barter Mann gewesenzu fenn, ber auch burchgriff auf thatliche Beife, mas fruber taum gefchehen zu feyn fcheint, da sich selbst ihm noch ein simpler Kerkermeister einmal ju wie berfegen magen burfte. Er hatte fcon vorber Beweise von Furchtlosigkeit und Strenge gegeben. Der Ronig batte ibm namlich Befehl gegeben, bie Wittme bes Infanten Ferbinand und einige ihrer Begleiter und Anhanger festzunehmen, und als dieß geschehen mar, gebot ihm ber Ronig fie fest zu halten und einen gewiffen Urnald fogleich binrichten zu laffen; ber Juftitia aber fand bierzu fein Recht und ließ bas Weib und ihre Mitgefangenen auf freien Fuß 134). And in der Sache des Infanten erließ er auf dessen Rlage ungescheut seine inhibitorischen Briefe, die Rechtssirma, die Intercession der römischen Tribusnen, fraft welcher sogleich dem Spruch des Königs und der Berwirklichung seiner Ordonnanz Einhalt gethan ward bis zur Untersuchung der Sache durch den Oberrichter. Der König sügte sich auch hier ganz willig und stand von seinem Berfahren gegen Iohann ab. Auch andre Beispiele dieser Bereitwilzligkeit sehlen nicht. So hörte er 1351 als er seinen neugeborsnen Prinzen unregelmäßigerweise in Perpignan wollte krönen lassen, sehr bald auf den Rath des Iustitia, der ihm diese Reuerung widerrieth; und wie er 1366 den Infanten als seinen Stellvertreter auf die Cortes nach Saragossa schieden wollte, auf dem er dem Gesetze nach selbst erscheinen mußte, ließ er sich dessen Zurückweisung gefallen und kam ste Person \*).

Ronnte ichon unter diefem Ronige fo Bebeutenbes vorfallen , was die legale Macht bes Justitia auch factisch begrundete, was mußte nicht unter bem ichwachen Sohann I. (1387-1395) geschehen, bem noch bagu ein Mann in diesem Umte gegenüberstand, ber mehr noch als Salanova und Domingo Cerdano gemacht mar, biefe Macht ihrem gangen Umfang nach zu erobern. 3ch meine ben Juan Timenez Cerbano, ben tuchtigeren Sobn bes tuchtigen Baters, ben ich julest nannte, ein Mann in bem man jene berrliche Ratur bewundern muß, in ber fich alle Erfch einungen bes Lebens einfach und mahr abspiegeln, ein Mann, bem im Bechfel biefer Erscheinungen bas Große groß, bas Rleine flein erscheint, und der mit Ernft und Scherg, mit Strenge und Milbe gleich vertraut ift, ber mit ficherem Blid in jebes Berhaltnif, jebe Aufgabe, jeben 3meifel einbringt, und mit ironischer Beiterfeit, mit ber Rube und Scharfe geiftis ger Ueberlegenheit und mit ber ftillen Festigfeit eines fertigen Charaftere fie bemeiftert. Auch Er gab icone Beweife von ber Unabhangigkeit bes Justitia vom Konig und nahm sich dabei

<sup>134)</sup> Blancas in den biographischen Rotizen über Domingo Cerdano.

<sup>\*)</sup> In Catalonien konnte der Erstgeborne die Cortes berufen. Erschei, nen mußte aber der König selbst. S. bas resumen aus Pequera bei Capmany II. ap. de. not. p. 13.

mit ber Burbe und Stanbhaftigfeit, wie fie bem Manne in biefem Amte gutamen aber auch mit ber Urbanitat und Ghrfurcht por ber Person bes Konigs, wie fie ber Spanier forbert und die den Blancas über Gebuhr an diefem Cerdano freut. Der Ronig ließ in Saragossa einige Burger verhaften und biefe gaben sich in den Schut bes Justitia. Der Ronig ernannte hierauf seinen Vicefangler, ber mit bem Justitia vereint unterfuchen follte, ob gegen jene wiberrechtlich fen verfahren worden; und da die Burger hiergegen protestirten, fo befahl ber Ronig bem Justitia, nicht eber in bieser Sache zu entscheiben, bevor er sich mit ihm und seinem Confeil berathen habe. aber erließ seine Senteng ohne zu bem Ronige hinzugeben, und ohne fich um ben Abjuncten zu fummern; und als Johann auch jest biefen Spruch in feinem Confeil untersuchen laffen wollte, entschuldigte fich bet Justitia: "er tonne bei aller Ehrfurcht vor bem Regenten dieg nicht geschehen laffen, benn er babe an feiner anderen Stelle als vor den Cortes Rechenschaft in Amtefachen zu geben" 135). Der Ronig ging hierauf nach Zuera auf bie Jagb und ließ auf den Rath der Feinde des Justitia ibn und zwei feiner Freunde zur Parthie laden, und obgleich biefe. wie fich Cerbano auf die Einladung erstaunt und zugleich mit einem Stich auf bes Ronigs übermäßige und dem Reich ans ftoffige Jagdwuth außerte, Die ichlechteften Jager im gangen Ronigreich waren, fo ließ sich ber Justitia boch weber burch die Warnung ber besorgten Reichebeputirten, noch felbst burch bie Vorstellungen seines eisgrauen und boch auch nicht nachgiebigen oder schmachen Baters abhalten, zu erscheinen. Der Rangler machte ihm bort in Gegenwart bes Ronigs brobende Borftellungen und Bormurfe, ber Ronig aber zeigte fich babei gang angft-

<sup>135)</sup> So meit Blancas, der dem schon citirten Briefe des Cerdano selbst nacherzählt. Mehr aber mürde mich das noch Folgende ansprechen: Fue me replicado, que quando dos reyes havian debat o question, amigablement el uno al otro dava razon de sus seytos: muyto mas lo devia yo sazer, que era su ossicial e subdito. Yo respondie que yo sablava segund ley e suero de la tierra, e que no devia seyer reptado: e que si sazia, todo el regno me reptaria, e se encargaria sobre mi.

lich besorgt, den Justitia nicht zu beleibigen und dieser gewann ihn mit der seinen Art, wie er auch seine Schwäche zu schonen wußte 136), so ganz, daß er nachher zu dessen Berfolgern sagte, sie möchten machen was sie wollten, sie wurden ihn nicht dabin bringen, sich mit dem Justitia zu überwerfen — Man kann das Benehmen des Cerdano in dieser Geschichte erst dann recht wurdigen, wenn man weiß, wie wenig eigentlich noch zur wirklichen Begründung der gesetlichen Gewalt desselben gethan

<sup>136) 3</sup>ch fete gerne die anmuthige Ergahlung aus Cerdano's Briefe hierher: E sabido que eramos alli, fizo nos puyar a la cambra do el era: e recibio nos con buena cara: e dixo tales e semblantes palavras: Justicia, yo he enviado por vos, por la razon que vos dira el Vicecanceller, qui era alli present con otros del consello suyo; el qual me dixo en effecto lo que me havia dito en Caragoça, present el dito senyor rey e su gran consello, reptando me de lo que havia feyto e dito; e el dito senyor, no acabado encara lo que el dito Vicecanceller havia començado a dir, dixo tres o quatro vegadas: Justicia, en buena manera vos lo digo. E cada vegada, que me lo dezia, le besava la mano, e le dezia: yo vos lo tengo en gracia e merce, que mas son palabras de padre que no senyor; e el tornava hoc en buena manera, e yo replicavale lo que es desuso, e lo que le avia dito en Caragoza. E passado aqueste feyto en aquesta manera, e prendiendo comiat del, me dixo, que dixiesse a la reyna, que era en Caragoça, que el dia siguient que era viespra de cabodanyo, seria a cena con ella. E partidos en aquesta manera del, hovo pro que fazer que los ditos mis companyeros se aturassen alli con mi a yantar, yatsia que fuesse bien aparellado, diziendo que pues que Dios nos havia feyto gracia que partiamos con bien; que aturando alli le podrian los del consello fer mudar su buena intencion. E segund yo supe por algunos, no finco por la meyor partida dellos; mas el les respuso, que por poder que ellos haviessen, no lo farian barallar con el Justicia de Aragon. Creo que le membrava, como se havia ayudado del officio, quando havia firmado de dreyto sobre la primogenitura segund desuso es dito. E yo e los sobreditos viniemos con gran plazer a la ciudad, e fuemos recollidos alegrament por los diputados, e muytos otros: car todo hombre se tenia por dito, que nonde escaparia ninguno en aquesta manera.

mar, und wie wenig in biefem ganbe, mo Gigenniacht und Billfuhr in jedem boben und nieberen Beamten, jedem großen und fleinen Bafallen ju Saufe mar, überhaupt bem Gefete nachgekommen warb, und wie es immer nur barauf ankam, ob ber ober jener Ronig, Juftitia, Reichstag ober Abelebund es gut mit bem Gefet meinte und es energisch geltenb ju machen mußte. Roch hatte Peter IV., bem Briefe bes Cerbano gufolge. gegen feinen Bater Domingo felbst inquirirt, und nur auf bas Dazwischenlegen ber Stanbe feine Untlage fallen laffen. Er er gablt mehr als Ein Beispiel, aus dem man fieht, wie die Unterbeborden, an feine fo strenge Controlle gewohnt, fich Biber, feplichkeit gegen bie Berordnungen bes Juftitia erlaubten, und wir werden unten bergleichen Beispiele fennen lernen und bemerten, welcher ftrengen Bewiffenhaftigfeit und Confequeng es bedurfte, um, fen es auch mit ben Baffen, ber Manifestation ober Jurisfirma jedesmal Achtung zu verschaffen. an bem toniglichen Ramen fo viel Beiligkeit, ober bie Furcht por feiner Billfuhr mar noch fo groß, daß 1398 burch Ronig Martin ein eignes Gefet erlaffen werben mußte, welches er flart, es habe fich fein Rotar gu fcheuen, ein Instrument gegen ben Ronig auszustellen, und fein sonstiger Beamter, eine Jurid firma ihm oder dem Thronerben zu prafentiren 137). Unbestimmtheit und precaren Geltung aller Rechte tam es auf

habeat etiam contra dominum, et illi qui obtinent inhibitiones firmarum juris interdum propter metum reverentialem nostri, vel nostri primigeniti, aliorum officialium, vel potentium personarum, non audeant illas praesentare, et notarii de præsentationibus dictarum inhibitionum nolint testificari instrumentum vel instrumenta publica, in magnum damnum et praejudicium obtinentium inhibitiones praedictas, et etiam contra forum, quo cavetur, notarios teneri, facere instrumenta, si requisiti fuerint, contra quascunque personas, etiam contra nos: ideo volumus et ordinamus, quod inhibitiones firmae juris possim libere et franche praesentari nobis vel nostro primogenito, vel aliis quibusvis, et quicunque notarius, qui requiretur, faciat instrumentum de praesentatione inhibitionis, quae praesentabitur nobis etc.

einen Mann an, ber auch genau mit den Befugniffen feines Amtes bekannt mar. Cerbano nun hat in bem oftangeführten Briefe ein Zeugnif binterlaffen, bag er fich viel mit bem Befchichtlichen bes Juftitigte abgab; er felbst fchrieb biefen Brief nach einem langen erfahrungevollen Leben im achtzigften Sahre. nachdem er bie Regierungen von funf Ronigen erlebt, und eine grundliche Belehrung und ben Unterricht zweier großer Juriften, feines Dheims Miguel de Capella und feines Baters Domingo genoffen batte, ber felbft erft im Soften Jahre fein Umt in bie Bande feines Cohnes legte. Das Mertwurdigfte, mas unter Johanne Regierung gefchab, mar, daß auf ben Cortes von Mongon 1390 eine bestimmtere Berordnung zur Sicherung. bes Gefetes gegen ben Justitia, fo wie jur Sicherung bes Justitia gegen ben Ronig erlaffen ward. Wir borten oben, bag von Peter IV. 1348 bie Curie ale bie Beborbe eingesett mard, tie ju erkennen hatte, wenn ber Justitia gegen bas Gefet gehandelt, wenn er consultirende Beamte binnen acht Tagen nicht uber ihre Zweifel aufgeflart batte, wenn er fich weigerte Rlagen gegen eine Beborbe anzunehmen, wenn er mit ber Musa führung feiner Sentengen zogerte, wenn er einer illegalen Dr. bonnang geborchte, u. f. w. 138). Konig Johann fand aber, bag

<sup>138)</sup> Fueres fol. 25. Volumus etiam et ordinamus, quod in casu quo justicia Ar. de facto processerit, vel mandaverit procedi ad executionem realem contra forum -, vel non certificaverit infra octo dies officialem consultantem postquam requisitus fuerit super dubio, quid de foro - faciendum existat, et quid facere debeat ut dictum est, vel si noluerit cognoscere de quaestione, quae mota fuerit contra judices vel officiales, vel aliquem ex eis, contra quem fuerit propositum, processisse ad executionem realem contra personam vel bona alicujus contra forum -, vel nos expectata certificatione dicti justiciae de facto processisse contra eam, vel peccasse in aliquo praedictorum in supradictis articulis contentorum et specificatorum; vel si dictus justicia obedierit cartae contra forum, vel recusaverit mandare ad executionem duci sententiam latam per ipsum contra aliquem judicem seu officialem secundum quod dictum est, vel non compleverit vel fecerit omnia et singula supradicta --, si factum erit criminale, et mors, exilium, extema membro-

trot biefer Einsetzung ber Cortes als Richter über ben Justitia bas Gesetz keine bestimmte Form ber Procedur vorschreibt 189). Künftig also sollten die Cortes dem König acht Glieder präsentiren, and welchen er vier Deputirte zu sogenannten Inquisitoren erwählte, welche über die Amtssührung des Justitia wachen sollten. Sie durften nicht von dem König sondern nur von der Eurie abgesetz und auf keine Weise in ihren Functionen je gehemmt werden. Nur die jedesmaligen Nachfolger in diesem Amte, haben über ihre Vorgänger und ihre Amtsverwaltung zu inquiriren 140). Sie haben zu jeder Zeit das Recht, alle Processe und Acten des Gerichtshofs des aragonischen Justitia durchzusehen und dieser und seine Gehalsen sind jeder Zeit gehalten,

rum, pena corporalis vel captio fuerit subsecuta: dictus justicia Ar. substineat et penam similem habeat substinere. — Quae penae — habeant locum —, quotiens per curiam generalem fuerit pronunciatum vel declaratum super eo. Caesaraugustae, 1348.

<sup>139)</sup> Fori quibus ad praesens non utimur. f. 13. — — quia tamen per dictum forum (bas evencitirte) vel alias non est aliqua forma prodita adversus dictum justiciam ejusque locum tenentes, notarios, et virgarios procedendi, ea propter — etc. Montisoni, 1390.

<sup>140)</sup> Ib. f. 14. Statuimus quod dictorum inquisitorum officium duret tantum, quousque per curiam de aliis sit provisum modo et forma praesixis. Et postquam de aliis inquisitoribus fuerit provisum, successores teneantur inquirere contra praeteritos inquisitores, quibus modo et forma se habuerint in et circa commissum cis officium. - Ceterum cum nobis faerit supplicatum, quod dictos inquisitores non revocemus, privemus, nec in aliquo impediamus in et circa exercicium officiorum suorum per inhibitiones, super sedimenta, nec alias ullo modo, nec tollamus nec minuamus penas aliquas per foros statutas contra dictum justiciam et alios praedictos, et ubi faceremus, quod inquisitores praedicti non teneantur observare aliquas literas, mandamenta, inhibitiones vel provisiones in contrarium praemissorum emanatas, immo eis non obstantibus continuarent et exercerent eorum officium supradictum: propterea volumus -, quod dictos inquisitores non intendimus neque possimus privare, nec in aliquo impedire per inhibitiones etc.

ihnen auf Berlangen ihr ganges Archiv zu offnen. In ben erften vier Monaten feber Reichstagsfitung hat fich ber Juftitia und feine Stellvertreter vor ihnen ju verantworten; fie bringen bann ihre etwaigen Rlagen vor die Cortes, und in diefen wird baruber nach ber Majoritat erkannt. Auch hier wiederholte fich im laufe ber Zeit die Erfahrung , bag biefes Bolt nicht gemacht war, in großeren Maffen zu berathen, mas in ber Geschichte bes Interregnums fo auffallend ift; man vereinigte fich, wie man fruber eine eigentliche Majoritat nie in ben Ganben gebabt hatte, auch in biefen Fallen nicht unter ber Menge, mas bem Rammerfpftem bort ein ebenfo ichlechtes Zeugniß fpricht, als und bie lacherliche Uebertreibung bes Musichugmefens; baufig tam es, bag bie Gentengen bis ju ben nachften Cortes verichoben murben, und man vereinte fich 1461 gur Babl von 17 Mannern, bie unabhangig von ber gefammten Berfammlung in biefen Rlagen gegen ben Juftitia ertennen follten 141).

Diese Fortschritte des Justitiat's begünstigte der Charafter des Konigs Johann freilich ungemein. Bei seiner Throndesteigung eröffnete sich dem Reiche eine ganz neue Szene. In den ersten Tagen zwar, und noch während der Ledzeit seines Baters fürchtete man unter ganz ähnlichen Berhältnissen die Auftritte der Borfolgung der Leonore durch Peter erneuert zu sehen, denn auch Er sing alsbald an, gegen seine Stiesmutter Sibilla de Forcia, die er noch bei Peters Leben der Hererei angeflagt hatte, und gegen ihre Anhänger mit Tortur zu versahren, was gegen ben Willen der Richter geschah, und beweist, wie der

<sup>141)</sup> Blancas p. 773. Ceterum non facile factu semper erat in tanto hominum concursu, ut et ipsi secum et simul omnes cum regibus in sententiis ferendis convenirent. Quinimmo ob magnam confusionem suffragiorum in alia comitia plerumque solebant judicia haec differri. Neque ca semper pondere ac delectu ferebantur, sed impetu ac furore nonnumquam, cum interdum etiam ex imperitae multitudinis errore penderent. — Itaque — cum difficultas ipsa videretur semper novam aliam rationem ac judicandi viam flagitare, — plurimis tentatis rebus, in hae tandem una in Comitiis Calataiubii habitis, anno 1461 acquieverunt omnes: multitudinem quippe fugiendam, paucisque judicibus contentos esse oportere.

Rechtszustand fortwahrend nichts weniger als glanzend mar. Man erschraf über bie Grausamfeit, ber fich ber Ronig überlief. Sobald aber die Ronigin Mutter auf die Schenkungen ihres verstorbenen Gatten Bergicht leiftete, mas man mohl hauptfach. lich mit ihrer Unflage bezwectte, fo ließ Johann den Procef gegen fie fallen, und feitbem bewies er fich mehr als ben fur ben man ihn immer gehalten hatte. Die Urt bes ritterlichen Lebens die Eduard III. in England in Flor gebracht, ber Luxus ber untereJohann in Franfreich einriß, tounte nicht ohne Wirfung auf Aragon bleiben. Der Rlang ber Laute und bes Gefange, ber bis babin nur in ruhigen Jahren und gur Beit ber bochften Bluthe ber Runft ber Troubabours burch bas Baffengetofe in Aragonien burchdringen tonnte, begann ploglich biefes jum Schweigen zu bringen und ward an dem Sofe der barcelonischen Ronige überlaut. Den einfachen, frugalen Sofhalt bes alten Jacob und Veter verbrangte auf einmal ein Prunt, ber es jedem europaischen Sofe zuvorzuthun ftrebte 142); bem Ronige Peter IV. , ber fich mit laftiger Rubrigfeit in jeden Zweig der Staateverwaltung eingebrangt hatte, und auf die fammtlichen Borganger, bie immer minder ale Ronige benn ale bie erften Staatsleute bas Rabinet wie ben Krieg zu verstehen und zu leiten suchten, folgte ein Surft, ben bas Eine und bas Undere, obgleich ihm in beiden Befahren brobten, nichts fammerte; ber an die Stelle der friegerischen Regierung feiner Abnen ein Beis berregiment feste, bas dem stolzen und rauben. Aragonier gang verachtlich mar; ber, mabrend Sardinien verloren zu geben brobte, in guter harmonie mit feinem prachtliebenben Beibe ber Musit, bem Tang und ber Gesellschaft lebte, und ben Konig von Frankreich ersuchte, ibn gur Errichtung einer

<sup>142)</sup> Zurita X, 43. Fue tan sumtuoso en esto y en preciarse de tener grandes y muy ricos aparejos de cazas, assi de monteria
como de todo genero de buelo de halcones, que en solo esto
se expendia gran parte de sus rentas: y no se contentava de
ocuparse en estos exercicios, como otros principes, sino se conociesse, que en todo eran sus cosas tan singulares, y raras,
y de tan excessivo precio, que en ninguna otra corte se pudiessen no solamente igualar, pero ni aun hallar.

Gesangschule ber Jongleurs nach bem Mufter ber Provenzalen mit Rath an bie Sand ju geben. Das gange Treiben begunstigten die am Sofe haufig gewordenen Roussilonefen. Es drang ein in Aragonien niemals befannt gewesenes Favoritenmesen ein, und bieg neue Schauspiel buntte ben Bolfern ein unertrag. licher Scandal 143). Gang leibenschaftlich frohnte ber Ronig gus gleich ber Jagb, und auch bieß war eine Rachahmung frember Sitte, benn bie Jagbwuth war bamals eine allgemeine Seuche. Ronig Johann von Frankreich mar ihr großer Berehrer, und gefangen in England ließ er von Gaston de la Bigne ein Lebrgebicht über bie Jagb fur feinen Gobn verfertigen. Das Ibeal aber eines Jagers mar ber gleichzeitige und nachbarliche Graf Gafton Phobus von Foir und Bearne, ber felbft ein Bert fchrieb 144), bas nicht allein ein vollfommenes Lehrbuch, fondern angleich fo begeiftertes Inhalis ift, daß es die Jagdbefchaftis gung ale bas befte Mittel predigt jur Bermeibung aller unorbentlichen und fundlichen Gebanten, und als ben ficherften Beg zum Parabies, wie zum irbifchen Bergnugen. Im November 1388 nun gefchah in Mongon auf Betrieb ber Stabte in ben allgemeinen Cortes, bie noch aus ber Regierung Peters ber versammelt maren, ber Antrag auf Reform bes toniglichen bofes und bie Entfernung gewisser "profaner Personen von ichlech. ter Lebensart", unter benen man mit Namen die Carroja be Bilaragut nannte, bie ben Ronig und die Ronigin beberrichte. Der Ronig wollte bie Borlefung gewiffer bierauf bezüglicher Ca-

<sup>143)</sup> Id. ibid. Sucedio otra cosa, que en el principio del reynado del rey causo grande escandalo y alteracion en estos reynos: que el y la reyna davan mas lugar de lo que conviniera en todos los negocios y en su privanza a una dama que se llamava Doña Carroça de Vilaragut, y avia diversas quexas publicas y particulares, de que se sentian gravemente las gentes, aunque tuvieron origen de la invidia de algunos grandes del reyno, que eran del vando contrario de los que favorecian a la Carroza.

<sup>144)</sup> Der frangofische Titel ift bei St. Palaye, mem. sur l'ancienne chevalerie II. p. 299. Le miroir des déduits de la chasse des bestes sauvaiges et des oyseaux de proie; es ift mit bem erwähnten Gedicht von de sa Bigne durch Ant. Leran im Drud erschienen.

pitel nicht gestatten, allein man zeigte bie Baffen, eine Anzahl von Rittern fammelte fich in Calafang und es hatten Ausfordes rungen Statt. Dieß jog fich fo bin bis jum Juli 1389; ber Ronig ichuste bei ber hartnadigen Dauer ber Forberungen feine Unpaglichkeit vor, und wollte die Cortes auflosen und getrennt balten, und ba er feine Stiefmutter im Berdacht ber Aufheperei hatte, verfügte er eine neue Untersuchung gegen fie: die Cortes aber binderten bas Gine und bas Undere. Die in Calasang erhielten endlich frei Geleit jum Erscheinen auf den Cortes, und jest endlich erließ Johann ein Ebict im Namen ber Eurie, welches die Carroza ber Bobnung und des Berkehrs in scinem Sause beraubte. Der Eintritt bes Grafen Armagnac in Roussillon und bie Regungen der Sarden und Genuesen nothigten damale, die Cortes zu prorogiren; bem Ersteren wiberstand ber Ronig, Sardinien aber ging beinahe verloren, und es war dem unfriegeris fchen Regenten ju verbenten, bag er bieg Reich aufe Spiel fette, mabrend er bie Unternehmung feines Bruders Martin gegen Sicilien, Die diefer fur feinen Sohn gleiches Namens, bem die Tochter bes letten Ronigs von Sicilien (Friedriche III.) Maria diefes Reich zugebracht, fehr-kraftig unterstützen ließ ").

Als Johann 1395 auf der Jagd ploglich gestorben war, erkannten die Stände in Barcelona sogleich seinen Bruder Martin an (1395 — 1410) und schieten Gesandte nach Sicilien. Die Herzogin Maria von Montblanc, seine Gemahlin, die noch unter Johanns Regierung sich als eine thätige und verständige Frau in den Angelegenheiten von Sicilien bewiesen hatte, nahm sogleich den Titel der Königin an, behandelte mit kluger Borsicht die königliche Wittwe Violante, die Miene machte, als ob sie ihre Herrscherrolle fortspielen wollte, und gewann sich die Gemüther sogleich durch Gefangennahme und Bestrafung der Begünstiger jener Ercesse und des üblen Treibens an Johann's Hose, über die man allgemein sehr erbittert war. Unster ihrer eifrigen Vorsorge mißglückte auch der Versuch des

<sup>\*)</sup> Die Catalonier unterstügten biese Unternehmung des Infanten freiwillig. Dieß erkennt er nachher als Ronig 1405 in einer Thronrede dankend an, welche bei Feliu de la Peña p. 358 sq q. erhalten if-

Grafen Mathias von Foir, welcher Unspruche auf die Krone machte und im Anfang Furcht erregte, weil er von Franfreich unterftutt fchien. Es war febr gut, daß auch bie Stande von Sargoffa ihren Eigenfinn ablegten, Martin anerkannten und fich jur Bertheibigung rufteten, fo bag, ale ber Graf in Aragonien einbrach, den foniglichen Titel usurvirte und einen Bem fuch auf Barbaftro machte, bas er ju feinem Baffenplage bestimmt batte, er ichnell wieber aus dem Reiche verjagt marb. Erft im Jahr 1397 tam ber Konig aus Sicilien gurud, welches Reich er erst seinem Sohne sichern wollte und worauf er auch noch Sarbinien, Corfica und Avignon besuchte. Sobald er Catalonien betrat, ließen ihn bie Cortes von Aragonien erfuden, vor ihnen zu erscheinen und ihre Privilegien zu beschmoren; fie batten gmar ibn und fein Beib bieber ale Ronige erfannt und geduldet, daß fie fich fo nennten, allein bieg fen blos geschehen, um bem Grafen von Foir ju zeigen, wie thoricht fein Unternehmen fey. Der Ronig gogerte etwas, allein auf bas feierliche und wiederholte Gefuch ber Gefandten verfprach er nach einigen Rubetagen und verschiedenen nothwendis gen Anordnungen wegen bes Grafen von Foir, ber Rirche und Sarbinien, die feine Gegenwart in Catalonien erforderten. au erscheinen. Im October 1397 fam er nach Saragoffa und legte feinen Gib in die hand bes Justitia ab. 3m folgenden Sahre eroffnete er bann bie Cortes, aus benen und Blancas feine Thronrede erhalten hat 146). Sie zeigt die ursprungliche Gestalt ber heutigen Gewohnheit in einem Bolt voll Ginfalt und guter Sitten, wo ber Ronig ju feinen Unterthanen mit voller Achtung und großem Bertrauen fpricht, ja mit einem Gefühl bes Stolzes auf bie Nation, bas auch fonft haufig von ben Ronigen von Aragonien ausgesprochen mard. Diefe Gurffen empfanden bie Befchrantung burch bas Bolt fo wenig ubel, daß fie vielmehr lebhaft ertannten, wie ein viel größerer und boberer Ruhm es fen, ein freies und fraftiges Bolf gu leiten, als ein fnechtisches und weggeworfenes ju bruden; biefe furften zeigten, bag auf einem fonstitutionellen Throne nicht eben ein Popang figen muß, es fen benn bag ber Regent aus Schlaff.

<sup>145)</sup> Blancas p. 764. sqq.

beit bazu berabfinkt, mas übrigens in absoluten Monarchien viel haufiger ift, und um fo gefahrlicher, ale hier bamit unfehlbar bie inrannische Willfuhr von Wertzeugen und Lieblingen verknupft ift; nie fast und nirgende maren Ronige in ibre politischen Macht beschrankter als biefe, und boch gibt es vielleicht nirgende eine Reihe von Furften, die fo groß und ebel maren; biefe Rurften befagen bas Bertrauen ber Ration in bem Mafe. bag nur felten die Reigung jum Bielregieren in ben Cortes fichtbar mard, fie maren aber auch weise genug, Gefete ju geben und zu tragen, die der Ration unwurdige Furcht und Schen vor bem Ronigenamen mehrten; Die fraftigeren Regenten hatten bier freien Spielraum, ja fie hatten, wo Roth und Ruten gebot, bictatorische Billfuhr, und die Bolfer wichen bann aus ihren Privilegien, aber biefe Regenten maren auch magig genug, bie argerliche Sartnadigfeit zu ertragen, welcher bie Cortes manchmal Rleinigkeiten gegen fie verfochten, um ihnen zu zeigen, bag fie nicht eingeschläfert maren. Diefer Ronig Martin ift einer von denen, beren Loyalitat man fo boch preist und die ein schonerer Rubm in bem Gebachtnig ber Ration giert, ale die Eroberer und Rriegshelben, die in ber Ferne gewöhnlich bober gestellt wurden. Die Stande ertannten bamals feinen Gohn als Rachfolger, unter ber Bedingung, bag feine Procuratoren erft bie Aufrechthaltung ihrer Freiheiten in feinem Ramen befdyworen und verburgen follten. Der gefets liche, friedliche und verfaffungefreundliche Bater hatte auch nachher bie Absicht, feinen Sohn aus Sicilien nach Aragonien tommen zu laffen, um nicht unter ben fremden Leuten abweidende Begriffe von foniglicher Burde in ihm auffeimen zu laffen; ware er einmal als Ronig erfannt, erflarte er auf ben Cortes, so murde ihm bie Angewohnung bes aragonischen Gebrauchs fchwerer fenn; benn in andern Reichen regiere man nach Willfuhr und Laune. Der Konig erließ ferner auf den genannten Cortes eine Ungabb von Berordnungen und Gefeten, bie wie jene bes Peter IV. immer bie endliche Bermirflichung eines befferen Rechtszustandes bezwecken 146). Die Regierung eis

<sup>146)</sup> Man kam bagegen auch bem Rönig recht freundlich entgegen. Es wurden ihm 30000 Gulben für seinen Bebarf gegeben, und 130000,

nes folden Ronigs war begreiflicherweise ber Ausbildung bes Juftitiate nicht ungunftig, bem noch immer ber Mann porffand. ber die Politif und die Consequenz des alten Abels nachabmte. um feine Macht recht grundlich zu befestigen. Gin auffallenbes Beis fpiel bavon gab er in einem Borfall, beffen Ausgang in die Beit ber Kronung biefes Ronigs fiel (1399). Der Gouverneur von Bas Iencia hatte unrechtmäßiger Beife gegen ben Biggrafen von Billanova, Don Pedro Labron, den herrn einiger Orte in Ba-Iencia unter aragonischem Gesette, procedirt; biefer fprach ben Sout bee Justitia an; er erließ feine Rechtefirma und citirte ben Gouverneur und die Jurabos von Balencia vor feinen Stuhl. Da fie nicht erschienen, fo befahl Cerbano, ihre Guter in Befchlag ju nehmen, fie aber festen unbefummert ihre Erecutionen gegen Don Pedro fort. Der Justitia legte also Gequefter auf bie Besitzungen bes Biggrafen, die Beamten aber, welche mit Bollziehung biefer Berordnung beauftragt maren, murben festgenommen. Dieg war bereits unter Johanns Tob geschehen; feit ber Beit hatte Cerbano nicht verfaumt, erft bie Ronigin, bann, fobalb Martin in Catalonien erschien, burch bie erfte Gefandtichaft auch ihn um Abhulfe in diefer Sache zu bitten, er hatte die Cortes broben laffen, fie mußten bei fernerer Bogerung felbst zusehen, und ba sich ber Ronig in ber That zu ben Balentinern zu neigen ichien und immer binausichob, fo ergriff ber machsame Justitia jest die Gelegenheit, als auf bes Ronige Rronungefest bie valentinischen Gefandten mit reichem Gefolge erschienen, ließ ihre fammtlichen Sabseligkeiten in Befchlag nehmen, obgleich es ber Ronig febr ubel aufnahm 147), und erzwang burch biefe langgesparte Magregel, bag bem Grafen fein Recht marb. - Unter Martin mard zugleich bie Be-

um sein Patrimonium einzulösen, das er bei der Unternehmung von Sicilien zum Theil verkauft hatte. Feliu de la Peña p. 359. Auch die Balentiner bewilligten noch 1403 einen Theil von ihrer Abgabe del general zur Tilgung der Schulden des Königs.

<sup>147)</sup> Letra de D. Juan X. Cerdano, f. 47. — de que el rey D. Martin fue muy sanyoso e congoxado cuentra mi: e me dixieron los medges suejos, que yo era el millor medge de la tierra: que havia fey:o tornar el dito rey de fleumatico en colerico.

richtsbarkeit des Justitia nochmals erweitert 148), wie es scheint jedoch nur auf eine gewisse Zeit. Auch das muß man nicht vergessen, was für jene Zeit und jene Bolker außerordentlich wichtig ist, daß noch unter diesem Konig und diesem Justitia bei der Anwesenheit des Pabstes Benedict in Saragossa, dieser ben Oberrichter so auffallend bevorzugte, und seinen Rang so hoch stellte, daß dadurch ein bedeutender Schritt weiter gescheshen war, um diese Würde mit dem Zauber eines königlichen und geheiligten Ansehens zu umkleiden 149). Dieß geschah so zur rechten Zeit, daß es der Wirksamkeit des Justitia während des Interregnums vortresslich, den Weg bahnte, was zu großem Heile des Reichs gereichte, das ohne diesen und ähnliche in.

<sup>148)</sup> Ibid. f. 48. Item en aquellas cortes fue dado poder a mi Justicia de Ar., que conosciesse por todo el regno en los feytos de los singulares por cierto tiempo: yatsia que el justicia de Aragon nonde puede conoscer sino en feytos de cuentra fuero, e quando se jusmeten los singulares a su jurediction.

<sup>149)</sup> Ibid. Item viviendo encara aqueste rey D. Martin, vino el papa Benedicto a Caragoça, e estio alli a fiestas de nadal; e es costumbre, que comanda la noche de nadal, doquiere que sia el papa al mayor hombre que y sia, que diga una licion a maytines estando present el dito padre santo, clamada la licion del emperador; e al que la dize, le da una bella espada, con la qual sacada de la vayna, teniendola en la mano, dize la dita licion. La qual, yatsia que fuessen presentes muytos nobles e cavalleros, e el portant vezes de governador en la dita ciudad, no la quiso dar, ni la dita licion comendar a otri alguno, sino a mi qui era Justicia de Aragon. E assimateix me dio con la dita espada un grand birret de bibre, e alto forrado de erminios, e aqueste por esguart e honor del officio que tenia. - Item otra vegada estando el dito padre santo en Morella en tiempo del rey D. Ferrando, convido en la dita villa al dite rey e a sus officiales, e a muytos nobles cavalleros; e un dia antes del convit, el clamo al Vispe qui era de Girona, qui havia de usar de officio de maestro de sala el dia del convit, e dixole, que queria ver como havia colocado por orden en tabla a todos los que y havian de comer, e porque me havia colocado a mi qui era Justicia de Ar. a su guisa, mandole que tantost apres de los de la casa real e de los comptes e vizcomptes fuesse yo colocado, car el mayor official lego que fuesse en el mundo, era yo, e apres de mi los nobles.

gleicher Achtung stehende Manner bie größte Gefahr lief, in volliger Anarchie sich aufzulofen.

Ronig Martine Cohn, ber Ronig von Sicilien, mar 1409 in Sarbinien plotlich bingerafft worben, im Laufe feiner Siege, ein hoffnungevoller Mann, ber lette Sproß bes barcelonifchen Stammes. Da er feine ehelichen Rinder hinterließ, fo fielen nun fammtliche Reiche wieder an Martin. Allein auch biefer ftarb im folgenden Jahre ohne andere Erben. Gein Tod fonnte nicht unter übleren Umftanden erfolgen. Seit dem Unfang bes 15. Jahrhunderte maren in Aragonien große Partheiungen unter ben Urrea und Luna ausgebrochen 150); man machte fich bie Schwächligkeit bes Ronigs ju Rute, und ber alte Unfug schien gang wiederkehren zu wollen; die Berbrechen nahmen aberhand, und, wovon man lange nichts borte, bie Stabte mußten in eine Bruderschaft zusammentreten, um das gand von biefer Plage zu befreien. Die gewöhnlichen Beborben, felbe ber Justitia und bie Reichsbeputirten. fchritten vergebens ein; ber Ronig hatte einen Generalftatthalter ernannt, um nach als ter Sitte bie Parthei ju unterflugen, Die fich ber gerichtlichen Entscheidung unterwerfen wolle. Der Statthalter übermarf fich baburch , bag er feinen Titel annahm und feine Functionen antrat ebe er geschworen hatte, mit ben Jurabos von Saragoffa, und bieß hinderte nachher alles gemeinsame und übereinstimmenbe Berfahren. Dieg Unwesen ward zwar mit ber Beit etwas ermaßigt, befonders gelang es bem Justitia, die Zwifte innerhalb Saragoffa gang aufzuldfen; boch gabrte unter ben Eblen bie Feindschaft fort und brang 1403 in Balencia ein, wo bie Centellas und Soleres fich mit folder Buth befampf. ten, bag es ju formlichen Schlachten fam, und bag 1405 bie Soleres mit Rriegsmacht in bie Stadt brangen, und auf ben öffentlichen Platen, wie in ben italienischen Republiten, mit ihren Feinden ichlugen. Diese Bertheilung hatte auch unter Martine Tob noch Statt, und es war vorauszusehen, daß fie gu bem größten Unbeil fuhren murbe. Noch geschahen bei Martine Leben ichredende Borgeichen. Der Ronig munichte feinen Entel Friedrich, einen naturlichen Cobn bes Ronige Martin

<sup>150)</sup> Zurita X, 72.

von Sicilien, zu feinem Rachfolger, wenigstens in Sicilien, au baben; allein fo bereitwillig er fich bie Cicilianer bachte, biefem Munich entgegen ju fommen, fo wenig ichien er bieg von ben Aragoniern ju erwarten, und er magte nicht feinen Bunfc laut merben ju laffen. Im Gegentheil, ba fich unter ben Kronbewerbern ber Graf Jacob von Urgel am lautesten und pochendften auf fein Recht berief und auch die allgemeine Stimme fur fich au baben ichien, fo fprach fich Martin fur ben Pringen Rerbinand von Caftilien aus, boffen Abgeordnete noch mit bem Ronig verhandelten, nur um jenen ju verdrangen; ja bieg mar . ibm fo angelegen , bag er bem Grafen von Urgel bie Procuras tur und Generalftatthalterschaft bes Reichs in bem 3mede über, gab, um ihn hierdurch ben Großen und bem Reich verhaßt gu machen 151). Der Graf tam in ber That nach Saragoffa, feinen Gib in die hand bes Justitia abzulegen, allein diefer und die Stande erkannten ibn nicht an. Dieg hatte die außerordentlichsten Folgen. Der Graf mar mit ben Partheigangern ber Luna in die Stadt gekommen, auf die Inhibition des Juftis tia fing also ber Tumult an; boch war ber bisherige Gouverneur Libori bier, wie mabrend bes gangen Interregnums, mit bem Juftitia Gin Berg und Gine Seele; er hielt fich mit ben Baffen und zwang ben Grafen, ans ber Stadt zu weichen. Dieg mar die Lage ber Dinge, ale Martin ftarb. Funf Competenten sprachen den erledigten Thron an 152). Es mar eine

<sup>152)</sup> In beifolgender Stammtafel kann man bequem bie naheren ober ferneren Anspruche übersehen. Die Namen der Bewerber find mit gesperrten Lettern gedruckt:

|                                                            |                                                                                           | K. Jacob II.                                                                      |                                                                      |             |                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                            |                                                                                           | ·                                                                                 | R. Alfons                                                            | iv.         | Infant Beter                                                     |                    |
|                                                            | R. Beter IV.                                                                              |                                                                                   | Inf. Incob                                                           |             | Alfons<br>Graf p. Ribas                                          | Johann<br>Graf von |
| Isabelle. Stiefichw. d. Nebigen verm. mit Bacob von Urgel. | Gleonore. verni. m<br>Johann von Ca-<br>ftilien<br>Gerbi-<br>nand J.<br>v Caftis<br>lien. | R. Johann I.  Biolante verm. m. Ludwig v. Anjou.  Herzog Ludwig von Calar- krien. | R. Martin. Rattin R. v. Sicilien. Friedrich Graf v. Luna (nat. Svhn) | m. Biabelle | gorza. † 1412.<br>Alfon 8.<br>Graf von<br>Denia u.<br>Ribagorza. |                    |

<sup>151)</sup> Laur. Valla, de Ferdinando Arag. rege Lib. II. p. 756.

Beit, wo ungablige fleine Tyrannen in Italien bas Beispiel ber Usurpation gaben, wo Spaltung in ber Rirche, und im beutiden Reiche bie Gewohnheit berrichend geworben mar, baf bie Baffen unter ben Competenten entschieden. Nichts mar mabr. scheinlicher, als bag ber aragonische Abel, ber fich unter bie Bewerber partheite, und feit Sahrhunderten jeden fleinen Bant mit bem Schwert auszufechten pflegte, in biefer großen Ungelegenheit bas land um und um fehren murbe: ber Gine ber Rronbewerber Kand, von Franfreich unterftutt, in biefem Canbe; ber andere von aragonischen Partheigangern und von Catalonien begunftigt mar mit bereits gezogenem Schwerte mitten im Reich; ber britte an ber Spite eines flegreichen Beeres an ber Grenze. Allein bier follte offentundig werden, daß in ber That bie Intelligenz und bas Gefet bes Friedens in Aragonien ein Uebergewicht über bie robe Waffengewalt erhalten hatte, und es war ein glanzendes Resultat ber nochmals wiederkebrenden ameijahrigen Revolutionsepoche, bes Interregnums, bag bie Unmagungen ber Ricos ohne fonigliche Autoritat aufs neue niebergeschlagen, daß die Freiheiten bes Landes behauptet und die entfernten Provingen erhalten murben; benn febr mit Rocht bemertt Burita, bag bie Furcht vor bem Berluft und ber 26trennung biefer letteren nichts mar gegen bie vor ber Berftorung ber Rationalrechte, bie fast unvermeiblich mar, wenn eis ner ber Thronbewerber fich bas Reich und ben Thron mit gewaffneter Sam hatte erobern muffen. 3ch finde baber bie fluchtige Behandlung biefes Zeitpunftes in bem neuesten beutschen Werke, bas bie aragonifche Geschichte behandelt, febr auffallend und wundere mich nicht wenig iber bie bort ausgesprochene Rlage uber die ermubenbe Breite bes Burita in biefer Epoche, fo wie über bie Behauptung, Balla fei bier bie ausführlichfte Quelle, bem ich fur mein Theil babe in Balla fehr weniges über bas eigentliche Interregnum gefunden und habe im Burita auf viele Zweifel und Fragen, bie mir aufstießen, umfonft nach Cofung gefucht, bier, wie in ben Burgerfriegen über bie Unionspriviles gien, welche beiben Perioden mir ohne Frage als bie intereffanteften Benbepuncte in ber gangen aragonifchen Gefchichte gelten.

Die fünf hauptcompetenten waren ber naturliche Sohn bes Ronigs Martin von Sicilien, Friedrich Graf von Luna, den ber

Pabst spater wenigstens fur die Rachfolge in Sicilien formlich legitimirte, fur ben fich aber außer ben Unbangern bes toniglichen hauses Riemand interessirte. Gehr wenig Aussicht batte auch D. Monfo von Aragon, Bergog von Gandia und Graf von Ribagorza, zwar dem Mannsstamm, aber entfernt, verwandt; er hielt fich unter allen am ruhigsten, und begnugte fich, bei voller Ueberzeugung von feinem Rechte, Gefandte nach Catalonien gu ichiden und fich ber rechtlichen Entscheidung ju unterwerfen. Er starb aber noch ebe diefe erfolgt mar und hinterließ feine fcmaden Soffnungen feinem Bruder und Gobne. Gur einen ber arrogantesten und in feiner Meinung sicherften Competitor, ben Bergog Ludwig von Calabrien, verwandte fich Franfreich, und im Inneren bes Reichs ber Erzbischof Don Garfi Fernandez be Den Grafen von Urgel begunftigte Beredia und fein Saus. mit weuigen Ausnahmen gang Catalonien, ein Theil der Balentiner, in Aragonien ber machtige Antonio de Luna, und es war lange in allen Provinzen als eine notorische Sache angefeben, bag beim Aussterben ber graden Linie ber barcelonischen Ronige, bas Reich an bas haus Urgel falle. Don Pebro Xis menez be Urrea und Don Juan Martinez Luna, ein Schwager bes Antonio, standen auf ber Seite bes Infanten Ferdinand von Caftilien, ber vielleicht nicht ober boch ohne alle ernfte Bebanten in bie Bewerbung wie in ein Abentheuer eingetreten ware, wenn nicht zuerft die ermabnte Falle, die Ronig Martin bem Grafen von Urgel legte, ihn felbst ju ernfteren Absichten eingeladen hatte, obgleich jener Runftgriff grade beweist, baß Martin felbst an Ferdinand am wenigsten bachte. Diefer Mann war übrigens burch Rriegsruhm befannt, und hatte fich einen guten Namen gemacht, ale er bas ihm gebotene Reich Caftis lien zu Gunften feines Reffen ablebnte. Er mar ju furchten. benn er hatte bie gange castilische Rriegsmacht zu feiner Dieposition, hielt sich aber im Gegensat zu bem ungebulbigen Grafen von Urgel gang ruhig und schickte Gefandte nach Barcelona, die dem Bang ber Berhandlungen febr aufmertfam folgten.

Dort hatte sich namlich nach Martins Tobe ein Parlament versammelt, um über die Thronfolge zu berathen: Die Catasionier hatten auf des Konigs Sterbebette ihn feierlich fragen

laffen, ob, da er nichts über das Reich verfüge, fein Wille fen, bag nach bem Musfpruch bes Rechts entschieden werbe, und er hatte biese Frage zweimal bejaht. Dieß mar ein acht gothis fcher Bug; das alte Gefet verbot alle bemaffnete Berfuche mab. rend ber Wahl eines neuen Ronigs. Der Gouverneur Alaman be Cervellon eroffnete bie Sigungen mit ber ernstesten Ermab. nung, in der Bahl des neuen Ronigs fich von nichts als Unpartheilichkeit und Gerechtigkeit leiten ju laffen; er bat, auf Bege und Mittel ju benten, wie man in moglichster Schnelle mit ben beiben andern Reichen unterhandlen fonne; er ermunterte gu Friede und Gintracht, um ficher jum Biel gu fommen und die alte Glorie ber Nation, ben Ruf ber Gefetlichkeit, ju erhalten. Der wurdige Erzbischof von Tarragona, Don Pedro Zagarriga und ber Graf von Carbona wirkten mit ihm einverftanden. Es erhub fich zwar fogleich Streit über ben Ort, wo bas Parlament abzuhalten fen; man bestand theilmeife auf Montblane, von wo die Cortes nach Barcelona maren proro, girt worden, und wenn es eines anderen Ortes bedurfe, fo folle er ber leichteren Communication wegen an ber Grenze ber anderen Reiche liegen; auch forberten biefe, an beren Spite der Graf von Pallas ftand, Ginftimmigfeit in allen Magregeln, da fein Ronig gegenwartig fen. Man vereinte fich hieruber nicht, ba die Frage ernste Beziehungen hatte; die Ritterschaft scheute die Unmagungen ber Stadt Barcelona; und viele maren Gegner bes Grafen von Cardona, ber ben Grafen von Urgel begunftigte, fur beffen Intereffe die Abhaltung bes Parlaments in Barcelona, dem Dittelpuntt bes feiner Sache gewogenen Catalonien's, wichtig mar. Dennoch brang bier bie Stimme bie auf Eintracht brang und auf hintanfegung ber Privatangelegenheiten jum Bortheil bes allgemeinen Beften querft burch, man ließ biefen Streit fallen und blieb vorerft in Barcelona verfammelt. Da in ben andern Provingen fein fo geordnetes Parlament beifammen und die Gintracht nicht fo groß mar, fo ichien es beinahe als follte bie Mart allein bie Frage ber Nachfolge entscheiden. hierher schickte benn auch ber alte Graf Alfons von Ribagorga feine Gesandten, bier erschienen bie Botichafter bes Bergogs von Calabrien, bes Grafen von Urgel und bes Prinzen von Caftilien (October 1410). Das Parlament mar aber weise genug, alle Gesuche einzelner Competens

ten, bie eine Entscheidung verlangt hatten 153), und fo auch 1. B. bie Bitte ber Wittme bes Ronigs um Gestattung bes Befites ber Guter ihres Mannes, ale nicht in feiner, fondern nur in bes gangen Reiches Competenz liegend von fich zu weisen. -In Aragonien war die Unruhe und die Gefahr der Anarchie viel gröffer, weil die einmal zwischen bem Grafen von Urgel und bem Gouverneur Libori ergriffenen Baffen nicht wieder rubten. Der Graf Jacob war noch in Aragonien und gerirte fich alt Generalgouverneur, und ba bie Catalonier fürchteten, ber 3m Rand von Aragonien mochte um fich greifen und fich auch nach Catalonien ausbreiten, und ba fie bas namliche Intereffe babei batten, fich ber Usurpation ber Generalprocuratur zu widerseten, fo forberten ihn die 3molfe, die man als provisorische Regie rung von Catalonien eingefest batte, auf, fich mit feinen Trup pen ju entfernen und bem Generalgouvernement gu entfagen. Der Graf feste feine gange hoffnung auf die Mart; er wollt es nicht mit ihr verberben und erklarte fich bagy bereit, macht aber die Bedingung der Entfernung des Cervellon aus dem Amt bes Gouverneurs von Catalonien. Da man fich hierauf nicht einließ und Namens des Parlaments die Aufforderung an ihn wiederholte, leiftete er eben fo wenig' Folge; auf biefe Beife dauerten die Banden und Partheien fort, und es ichien bereits, als ob es fich unter ihnen nicht mehr um ihre Privatangelegen beiten handelte, fondern nur noch um den Ronig, den jede Parthei unterstütte. Die Gegenparthei bes Antonio be Lung, bes Bertheibigers ber Gerechtsame bes Grafen von Urgel, die Ur reas, hatten eine große Stube an bem Pabfte Benedict , ben fein Bortheil ber Sache bes Infanten Kerdinand geneigt machte; ber Mittelpunkt bes Rriegs mar Calatanud, mo die alten Bau ben ber Sanas und Linanes, jene mit Urrea, biefe mit Luna hielten. - Um schlimmften aber ftand es in Balencia, wo bie Centellas und Bilaragubes den Abel und die Stadte theilten, und wo fich bie Letteren unter bem Gouverneur Bellora ber Stadt bemachtigt hatten, von wo fie eine große Autoritat ib ten. — Der innere Rrieg war auch nach Catalonien gebrungen, wo fich ber Graf von Pallas und der Bischof von Urgel ent

<sup>153)</sup> Zurita XI, 32.

gegenstanden; auch spaltete sich hier immer sichtbarer ber hohe und niedre Abel im Parlament, gleichwohl vereinte man sich hier zu friedlichem Austrage und zu gemeinfamer und eintrachtiger Berathung der allgemeinen Angelegenheiten 154). Man ernannte hier eine Gesandtschaft welche die sammtlichen Reiche zu beruhigen versuchen sollte.

Diese Abgeordneten fanden ihr Geschaft verzweifelt schwierig. In Aragonien gwar batte fich ber Pabst Benedict in Gemeinschaft mit ihnen nicht ohne Erfolg bemubt, selbst bie machtigen Urrea und Luna ju einiger Rube ju bringen, allein bieß war nur vorübergebend und bie Bertheilung bauerte fort, und balb (Anfangs 1411) hemmten neue ausbrechende Reindseligkeis ten amischen Pebro Galceran be Caftro und ben Urrea bie gemeinsam zu ergreifenden Magregeln von neuem. wohl beriefen mitten unter ber Dauer, ja unter bem Unwachs ber Zerruttung, ber Justitia und ber Gouverneur von Arago. nien ein Parlament nach Calatannd, mitten in ben Git ber Partheien. Dorthin verfügten fich alebalb die catalonischen Gefandten, die überall die Ersten fenn wollten, wo bas Wohl bes Staates zu forbern mar, auch Cerbano und Libori erschienen, boch mußte ber Termin immer weiter verschoben werden. Auch veranlagte eine Berbindrung bes Erzbifchofe von Saragoffa neue Bergogerung, vor beffen Ankunft ber Juftitia und Gouverneur bem Antonio de Luna und feinem Anhange ben Gintritt in die Stadt nicht gestattete. Sobald indef bas Parlament beis sammen mar, und die Abgeordneten ber Catalonier und auch ber Balentiner erschienen, ernannte man neun Personen, bie mit biefen fich über bie Berfammlung eines allgemeinen Parla-

<sup>154)</sup> Id. XI, 12. En el parlamento se movio platica de arta dissension entre los del estado militar y con los otros estados, porque ciertos cavalleros y personas que llaman de Paratge, pretendian hazer estado distinto por si, y no juntarse con los barones y nobles, de que se esperava mayor dissension y confusion. Mas quando se tratava de lo universal, podia con ellos en gran manera el respeto del bien publico, y por el venian a componer sus differencias, y assi deliberaron dexar todas sus dissensiones en poder de ciertas personas, para que dentro de un mes lo declarassen por justicia, o por otros buenos medios.

mente vereinigen follten. Allein man entzweite fich auch bier über bie einfachsten Dinge aufs heftigste, so wie schon im barceloner Parlament ein neuer Zwift unter ben Abelspartheien nur uber bie Babl eines Prafibenten des projectirten Generals parlaments ausgebrochen mar. Es ward also ber Plan einer allgemeinen Reichsversammlung wieber aufgegeben, und Bardari rieth ju getrennter Berufung ber brei Parlamente in benachbarte Orte auf ben zusammenstoffenden Grenzen ber Reiche. Dieg ichien auch barum am zwedmägigften, weil in Balencia nur noch gar geringe Aussicht auf friedliche Berfammlung, felbst nur eines Specialvarlamente vorhanden war. Dort hatten bie catalonischen Vermittler bas fruber versammelte Varlament anfgeloft und zerstreut gefunden. Der Bischof Don Sugo be Lupia p. Bages hatte fich vergebens bemubt, Gintracht unter bie Großen zu bringen: fie ichrecte nicht einmal ber Waffenftillftand, ben ber Pring Kerdinand von Castilien mit ben Mauren machte und die Truppen, die er an ben Grengen von Balencia aufstellte. Da hier die Baupter ber Eblen wie die Stadte und Stande getheilt maren, fo fanden die Catalonier taum Jemanben, mit dem fie überhaupt nur eine Unterhandlung batten anfnupfen konnen. Die Uneinigkeit der Großen vermehrte fich eber, ale fie fich verminderte, die Geiftlichkeit und ber britte Stand famen zwar in einigem überein, allein theilweise hatten sie wieder Streit mit ben Jurabos von Balencia und den bort berrichenden Baronen, und fie wollten meder die Edlen innerhalb, noch die außerhalb ber Stadt als den Ritterftand anertennen, sondern nur die Berbundenen. Endlich ichien es bennoch, ale ob burch bie Bermittlung ber unverbroffenen Catalonier, bes Bischofs und ber friedlichen Stande eine Bereinis gung und ein Baffenftillftand ju Stande tommen follte, und es erichienen Bevollmächtigte ber Großen außerhalb ber Stadt in Balencia, wo man fich mit fo großer Freundlichkeit empfing, daß die schönsten Hoffnungen rege wurden. Allein bald erklärten fich die Angekommenen ju nichts beauftragt als Borfchlage jn boren, über die fie bann Bericht erstatten mußten, und fogleich fehrte bie alte Zwietracht jurud und ber Rrieg zwischen bem Gouverneur und feinen Reinden loberte gleich barauf wieber hell auf. Rur bas Barceloner Parlament machte fortwah-

rend in Ginigfeit und Nachgiebigfeit immer großere Fortschritte und gab ein gutes Beifpiel; und wo auch einmal ein neuer 3wiefpalt emftanb, erfolgte gewohnlich eine neue und festere Berfohnung. Man hatte bier bereits bas Mittel gefunden, bas nachher bas Reich rettete: man übergab bie zwistigen Dinge ber Entscheidung Gingelner 156). Allmablich fing bieg Parlament auch an fich ju fublen, bag es unter ber Dauer ber Unruhen in den anderen Reichen die Burde der Regierung in ber That auf fich nehmen zu wollen ichien. Gie fingen an fich um bie Angelegenheiten in Sicilien ju fummern; fie beschickten als fie borten bag bie Ronigin Biolante von Sicilien nach Catalonien tommen wollte, biefelbe mit bem Erfuchen, falls bieß wirklich ihre Absicht fen, folle fie diese zuerst mit bem 3med ibres Kommens bem Parlament von Barcelona mittheilen und feine Antwort erwarten, wie es unter Fursten Sitte fen. gleich forberten fie ben Grafen von Urgel und bie Ronigin Biolante von Aragonien auf, sich auf eine Tagreise von Bars

ŀ

<sup>155)</sup> Id. XI, 17. Quanto a la differencia, que se movio sobre averse mudado el lugar del parlamento, el Conde de Cardona con el poder que tuvo del estado militar, declaro por entonces no se hiziesse ninguna mudanza de aquella ciudad, y se fuesse continuando el parlamento; y que aquellas doze personas que se nombraron despues de la muerte del rey D. Martin, que representavan el principado, para proveer en las cosas que se offreciessen mas libre - y aceleradamente, y despues de la congregacion del parlamento pretendian tener jurisdicion, y aquello se remitio tambien al conde, declaro que cessasse su exercicio, y todo se reduxesse a lo que el parlamento general ordenasse. Sobre la pretension de los cavalleros, y gentiles hombres que pretendian tener su brazo particular, que era contienda que dava mucho desassossiego, sentencio que se guardasse en todos los autos de aquel parlamento, la usanza, y costumbre del parlamento que tuvo en aquella ciudad la reyna Doña Maria muger del rey D. Martin, y que por el pregon que se hizo en el de las armas por los consejeros, no se parasse por juyzio de alli adelante a los harones y cavalleros y gentiles hombres. En conformidad de lo que declaro el Conde por comission del estado militar, proveyeron y ordenaron lo mismo las personas, a quien se cometio por los otros estados.

celona zu entfernen, und beeidigten alle Theilnehmer bes Parlaments auf Berschwiegenheit, Redlichkeit und Treue. Der Graf von Urgel, boser Absichten voll, wich aber trot bem nicht aus der Nahe und der Infant Ferdinand ließ hierüber Beschwerde führen <sup>156</sup>).

Auch in Aragonien ward allmablig unter bem Ginfluß ber einzelnen vorragenden Manner Aussicht auf großere Ginigfeit. Bier Manner hatten fich von Unfang an ftete mit ausgezeichne. ter Barme fur bas allgemeine Bohl bei ben Stanben ber Beift lichkeit, der Städter und Ritter ausgesprochen. Diese maren ber Justitia Cerdano, ber Gouverneur Gil Rung von Libori, ber Erzbischof von Saragossa und der durch Geist und Gelehrsamfeit berühmte Berengar von Bardari. Deutlich fab man bier an der Eintracht zwischen Geiftlichfeit und Stadtern und ihrer Abtrennung von den Großen, sowie an den verschiedenen Erscheinungen und Borfallen an dem Parlament in Barcelong, und ebenso in Balencia, wo gleichfalls ber Clerus und ber britte Stand immer die Berfuche erneuten, die Gintracht berguftellen, man fieht, fage ich, an biefem Allem, bag biefe Beit eine fortbauernde Ummalzung war und ein Rampf ber Legalitat mit ber Gewalt. Die genannten vier Manner ftellten ben brei Standen den drohenden Untergang des Reichs vor 157), wenn die Successionsfrage mit ben Waffen entschieden werden follte, benn ber Sieger werbe ein neues Befet mit bem Schwerte fchreiben, wie fur ein unterworfnes Bolt; fie fchlugen ein allgemeines Parlament vor und bemaffnete Widersetung gegen alle Gegner ber Rechtsentscheidung, wie fie Ronig Martin gewollt. Dier erfolgte mirklich eine Berbindung der Stadte bis auf huesca und einige Orte, bie Antonio be Luna fur ben Grafen von Ur-

<sup>156)</sup> Die Gesandten des Prinzen Ferdinand erklärten, daß es des Insanten Absicht nicht sep, wie man aussagte, in das Gebiet von Aragonien einzudringen, um in Person auf dem Generalparlament zu erzicheinen; im Gegentheil sep er ganz der entgegengesetzen Absicht; allein wenn einer seiner Competitoren sich dem Bersammlungsort näheren oder gar dort erscheinen werde, so würde er ohne weiteres dassselbe thun.

<sup>157)</sup> Zurita XI. 15.

gel im Gehorsam hielt, und hier erkennt man klar, wie sehr ber große Abel jest seine Interessen von denen der Nation absgetrenut hatte 158). Je insolenter sich diese Partheigänger des Grafen von Urgel zeigten, je mehr er selbst gegen das Parlament von Barcelona den impertinenten, zudringlichen und vorsschreibenden Ton des Rico annahm 159), je ähnlicher seine Sache dem Rampf eines solchen Lehnvasallen gegen Geset und Nesgierung auch dadurch ward, daß er die niedrigste Hefe des Bolks die nichts zu verlieren hatte auf seine Seite zog 160), je friedlicher und imposanter sich dagegen der Insant von Castisten hielt, und je verhaßter die Unterstüßung des Herzogs von Cas

<sup>158)</sup> Id. ibid. Parecia que avia de resultar de la division de las partes y de la competencia de los principes, que pretendian tener fundado su derecho en la sucession del reyno, por lo que Don Antonio de Luna intentava, y por sus acometimientos, y de la gente de guerra, que se comenzava a juntar por las pare tes tanta dissension y guerra, como se avia visto jamas, porque unos avian de seguir al que mas afficion tenian, y de quien esperavan mayor premio, y otros al que mas podria, y todos avian de tomar la boz de la republica, como suele acaecer en las dissensiones civiles. Si se avia de contender con exercitos, algunos avia, que pensando tener de su parte la justicia, y resistir o offender a sus enemigos, querian ser antes vencidos con el Conde de Urgel, que vencer con qualquier de los otros competidores, y destos era el caudillo D. Ant. de. Luna; y no se tenia esperanza de poder reduzir las cosas a medios de concordia en semejante contienda, ni de alcanzar vitoria por la parte que mas conviniesse al reyno, pues la differencia que avia entre los ricos hombres de Aragon y Valencia era, por qual desharia a su contrario, o acrecentaria mas su estado, en daño y peligro de la republica.

<sup>159)</sup> Id. cap. 22. Blancas bemerkt p. 684, daß er fich des Könignamens jur Zeit nur aus dem Grunde noch enthalten habe, um mit diesem Schein von Enthaltsamkeit und Füglamkeit in die Gesehe, die die Unnahme des Titels vor den üblichen Förmlichkeiten verwehren, sich die Aragonier zu gewinnen.

<sup>160)</sup> Zurita cap. 49. — y ponia les espanto, que la muchedumbre y gente baxa, que no tenia que perder, se inclinava mas al Conde de Urgel, y que los mas estavan desseosos de ver alguna mayor mudanza en las cosas.

labrien burch Frankreich mard, besto lauter mard, ba fich bie Frage bei ber geringen Bedeutung ber übrigen Competitoren fast nur noch unter jenen beiben brebte, die Stimme ber Bemaßigten und Friedfertigen, Die Stimme gegen die Baffen, b. h. gegen ben Grafen von Urgel, bie Stimme fur bie rechtliche Entscheidung, in welche fich bem Unschein nach ber Graf von Urgel eben fo unwillig, ale ber Infant millig fugen wollte. Der Graf von Urgel verdarb aber feine Sache in Aragonien völlig burch die schmabliche und emporeude Urt, wie er burch feine brutglen Belfershelfer, ben Anton be guna, ben Erzbischoff von Saragoffa in einen hinterhalt loden und ermorden lieg 161), und felbst in Catalonien erregte ihm dieg Gegner, ba auch Antonio in feiner Unverschamtheit fo weit ging, von feis ner Schandthat eine entstellte Unzeige nach Barcelona zu machen, als ob er bas Reich von einem Feinde befreit habe; benn er hoffte bort unter ben Anhangern des Grafen von Urgel felbst beren fur fich zu finden. Dieser Mord aber mard verbangnifvoll fur den Grafen, auf beffen Rechnung die allgemeine Stimme die That feste; der außerste Streich der Gewalt mar gefallen, ber Graf hatte feine bofe Abficht verrathen, feine Sache mard mehr und mehr nur noch bie ber Landesfeinde, ber Rechtsfeinde und Rubeftorer, und ber Infant jog allen Bortheil von dem übelberechneten Unschlag, der ihm Soffnungen und Stuten gab, die er vorher nicht hatte. Denn nun wandte fich bas haus ber herebia, bie Bermandten bes Erge bischofs, die die Luna fürchteten und Rache suchten, die ihnen ibr entfernter Gonner, ber Bergog von Calabrien, nicht ichaf-

<sup>161)</sup> Laur. Valla p. 760 er ault biese Ermorbung als bestimmt von dem Grasen von Urgel angestistet. Ex quo animadvertens comes, jam duos externos competitores in dies majorem sibi auctoritatem comparare, idque archiepiscopi opera, sacinus exequi sestinat, et quod minatus suerat, perpetrare. Itaque Antonio Lunae negotium dat, ut hominem per speciem colloquii evocatum obtruncet. Erat autem Antonius etsi diversae sactionis, tamen persamiliaris archiepiscopo, ac pene cliens. Nam annuis quasi stipendiis ab eo donabatur et eodem mense aeptingentos aureos Aragonicos acceperat.

fen fonnte 168), von biesem ab und schlugen sich zu ben Urrea und auf die Seite bes Infanten, beffen Sulfe im Nothfall gur Sand mar, ja ba man im gangen Reiche bie Ermorbung bes Pralaten ale nichts anders benn ale ein Signal zur Ergreis fung von Zwangemagregeln von Seiten bes Grafen betrachtete, fo fdritt der Gouverneur Libori jum außerften Mittel, und rief castilische Truppen bes Infanten ins Reich, und felbst die Manner bes Friedens, ber Justitia und Barbari ergriffen bie Waffen, um Saragoffa ju bewachen. Durch bas entschloffene Berfahren des Gouverneues und die Sulfe der Beredia famen bie Luna febr ins Gedrange in bem neu ausgebrochenen Rampfe, fo daß fich Antonio in die Berge gurud gieben mußte und die Unbanger bes Friedens immer ftarter murben. Mit biefen Borfallen brobte aber bem Reiche eine neue Gefahr; Aragonien mar jest fast ebenso entschieden auf ber Seite bes Jufanten, wie Catalonien noch immer dem Saufe Urgel anhing: wie fich dieß vermittlen follte ohne die Baffen, war fast nicht abzusehen Das abweichende Interesse beider Reiche mard aber febr bald gang fichtbar; ber Graf von Urgel verwandte fich bei bem Parlament um Entfernung ber castilischen Truppen und die Catalonier ersuchten ben Infanten wirklich um beren Burudberufung aus Aragonien. Der Pring Ferdinand weigerte fich aber, weil seine Truppen nach ber Sitte gegen bie Luna und bie Morber bes Erzbischofs gerufen maren; fo lange man bulbe, baß sich Die Leute des Ginen Competitoren mit jenen verbanden, muffe man auch ben Caftiliern gestatten, beren Gegner zu unterftugen. Bald hatte ber Infant Gelegenheit, fich ebenfo über bie Trupvenversammlung feines Gegnere ju beschweren, allein die Catalonier ließen ihn babei feineswegs Gewogenheit, im Gegentheil offene Ungufriedenheit über feine Beigerung merten, und wiederholten nochmals ihr Berlangen, obgleich bes Jufanten Bertheibigungsgrunde feineswegs ungewichtig ober unstatthaft

<sup>162)</sup> Id. ibid. Illi, illatae injuriae dolore, tum inferendae metu, ad proximum et magis validum Ferdinandi, de cujus jure bene quoque sentiebant, praesidium confugiunt, longe decepta adversariorum spe, qui a semel suscepta causa in aliam descituros hostes non suspicabantur.

waren und die ganze Sache eigentlich nur die Aragonier anging, benen die Anwesenheit der Castilier nicht allein nicht unangenehm, sondern sogar ein Bedürfniß war. Als sich der Infant nachher bei vereinten Aragoniern und Cataloniern abermals wegen dieser Truppen entschuldigte, zeigte sich in der Antwort, die Bardari im Ramen des Parlaments ihm übersandte, recht deutlich der Unterschied der Stellung Aragoniens zu ihm 163). Diese freundliche und hoffnungerregende Antwort ward ihm erstheilt, als man kurz vorder Briefe des Grafen von Urgel aufgefangen hatte, in welchen er sich um den Beistand der Könige von England und Granada bewarb, was ihn aufs neue außer allem guten Ruf bringen hals.

Indessen hatte sich das Parlament von Barcelona, bem Borschlag des Bardari gemäß auf den August 1411 nach der Grenzstadt Tortosa prorogirt 164) und ermahnte die Aragonier, sich in einem benachbarten Orte zu versammeln, da man über eine gemeinschaftliche Bersammlung nicht einig geworden seine geschah in der größten Eintracht und Ordnung, indem immer mehr, je drohender der Ruin der Dinge und je fühlbarer die Folgen des herrschenden Aufruhrs wurden, die geistige Ueberslegenheit der Gelehrten Autorität gewinnt. Die Unpartheilich, keit, Redlichkeit und Sittenstrenge solcher Leute, wie Bal-

<sup>163)</sup> Zurita cap. 62. Cometiose por el parlamento de Alcañiz a Berenguer de Bardaxi, que respondiesse en nombre de todo el, a lo que se propuso por la embaxada del rey de Castilla, que en suma fue: en lo que tocava al derecho que se dezia, que tenia a la sucession el Infante, como avia otros principes que pretendian lo mismo, no avia per entonces, a que responder, y que la gente, que avia entrado en Aragon de Castilla, se avian no como estrangeros, sino mejor que los naturales, y que ninguna quexa se tenia dellos, concluyendo su respuesta con una muy determinada declaracion, que en çaso que los otros parlamentos no quisiessen libremente entender en la causa de la sucession, los del reyno de Aragon y el parlamento del usarian de su preeminencia y libertad: assi como aquellos, que eran cabeza de los otros reynos y tierras de la corona real. Bergí. befondere unten die Note 170.

<sup>164)</sup> Zurita XI, 35. 3m Anfang fanden fich nicht alle Stände gleich ein.

feca in Catalonien, wie Barbari in Aragonien, Die fich nie fur einen ber Competenten laut aussprachen, imponirte von Tag gu Zag mehr, und fo holten fogar bie Balentiner fpater aus Castilien ihren beiligen Landsmann, Bicento Ferrer 165), ben Gingigen Mann, auf beffen Bermittlung fie noch einige hoffnung fetten. Die Aragonier maren in ber miglichen Lage, baf fie zugleich gegen bie Luna Krieg fubren und Parlament halten follten 166); sie munschten, um den Cataloniern zu willfahren, ibr Parlament nach Alcanig zu legen, und furchteten boch, unter diesen Berhaltnissen die hauptstadt Saragossa zu verlassen. Dabei mar Streit, mer ju berufen hatte; man flebte entfeglich an ben Formen, wie nur fo altaristofratische Rationen wie biese und die Benetianer und Aehnliche, fonnten; mehrere Behorden machten auf diesen Borgug Unspruch 167). Endlich griffen ber Juftitia und ber Gouverneur durch und beriefen felbst das Parlament auf ben September nach Alcani; und schlossen babei fowohl die Competitoren Grafen von Ribagorga und Luna (Pring Friedrich) aus, als auch die Unbanger bes Untonio Lung, als

<sup>165)</sup> Id. cap. 40. Para concertar tan differentes voluntades y parcceres en tanta contradicion y contienda, de que se temia que avian de venir a rompimiento de guerra, ninguna cosa se de seava mas comunmente, que se diesse orden, que viniesse a assistir en sus congregaciones el bien aventurado varon Maestro Vicente Ferrer, cuya santitad y religion era muy reverenciada en aquellos tiempos, que se hallava en esta sazón en Castilla, y haziase muy grande instancia, que viniesse luego, como el mas verdadero ministro que se podia hallar, para conformar tantos y tan diversos pareceres, señaladamente en las dissensiones y vandos de los de su propria nacion, teniendo por cierto, que con tales ministros acostumbrava Nuestro Señor mostrar singulares obras

<sup>166)</sup> Id. cap. 37.

<sup>167)</sup> Nämlich die 8 Reichsbeputirten behaupteten, es käme ihnen als Staatsprocuratoren zu, die Versammlung zu berufen und darin zu präsidiren; in Calatapud hatte man neun Mitglieder gewählt, die über die Versammlung eines Generalparlaments berathen sollten; diese, welche nach dem Tode des Erzbischofs nur noch acht waren, sprachen in dieser Eigenschaft jenes Recht gleichfalls an, und dann der Justita und Gouverneur.

Berbrecher, die von weltlichen und geiftlichen Berichten verurtheilt maren 168). Das Erfte mas bier gefchab, mar, bag, als ber Graf von Urgel auf die Beigerung des Parlaments von Tortofa, verschiedene feiner Forderungen ju gewähren, Truppen fammelte, von neuem bie Rolle eines Generalgouverneurs aufnahm und Diene machte in Aragon einzutreten, ber Juftis tia und Gouverneur Sorge trafen, biefem Unterfangen, bem fie fcon einmal mit Baffen und Gefeten gefteuert batten, auch jest zu wehren. Das Parlament von Alcaniz decretirte alfo, baf bas Umt eines Stellvertreters bes Ronigs mit bem Tobe des letteren erlofche, bag überbieß fein Graf ober Baron, es fen benn ein erstgeborner Gobn bes Ronigs, Gouverneur fenn fonne, fonbern, wenn nicht biefer, ein Ritter; am wenigften aber tonne ein Kronbewerber ein Regierungeamt befleiben. Die Berfammlung befchloß in Folge diefes, den Grafen criminell zu belangen 169). Die Parthei ber Luna fing hierauf an, gegen bie Rechtmäßigkeit bes Parlaments in Alcaniz zu proteftiren; babei berrichte unter bem Mittelftand, in ben Stabten, große Beforgniß über bie Berlegung ber Sigungen in ben ents fernten Ort, über bie Wehrlofigfeit bes landes; ber jest bie castilifchen Truppen boch noch in etwas ju Statten famen; befonders fehlte es an Geld und Besagungen und man furchtete bie Maffe bes Pobels, die der Graf mit Aussicht auf Beute und Plunderung der Großen toderte 170). Antonio ging fo weit,

<sup>168)</sup> Zurita cap. 47.

<sup>169)</sup> Id. cap. 44.

<sup>170)</sup> Id. cap. 49. Aunque la misma causa y voz de la republica te nia tanta fuerza, que induzia a muchos, que no se osassen declarar por ninguno de los competidores, ni se aventurassen a correr una fortuna, con el sucesso de la patria, estavan con grande temor de caer en las manos y poder del que fuesse superior por las armas, y temian que se avia de passar peligro con mucha affrenta, si el conde de Urgel fuesse preferido por justicia, o quedasse vencedor. Estos eran los mas pueblos del reyno de Aragon, y consideravan ser tan flacas sus fuerzas, que se avieron de valer de gente de guerra de Castilla, embiada por el Infante, siendo uno de los competidores en la sucession, y que no tenian tan fuerte y seguro amparo y defensa,

baß er in feiner Eigenschaft als Reichsbeputirter ein achtes Darlament nad Mequinenza berief, mo fich wirklich viele arme und tollfuhne Ritter verfammelten, und er beschickte bas Parlament in Tortofa, und that gegen alle Beschluffe des in Alcaniz Ginfprache. Baren bamals diefe Ritter in Mequinenza fo machtig gemefen, fagt Burita, wie bie bem Grafen von Urgel gunftige Opposition in Balencia und batte die Bersammlung in Binglarox fo gute Grundlagen gebabt, wie die in Alcanix, fo batte die Sache des Grafen trefflich gestanden. — hier in Balencia aber mar gar feine Aussicht auf irgend eine Beilegung ber ftets machfenden Unruhen. Dort übermog auch nicht fo entschieden eine Parthei die andere, wie in Catalonien die Anhanger bes Grafen und in Aragon bie bes Infanten, fondern bie Partheis ung bing bier mit ber Theilung bes Reiche und ber Rechte gus fammen; bie beiden Banden maren ungefahr in gleicher Starte; bie Gewalthaber unter bem Gouverneur maren auf ber Seite bes Saufes Urgel, bie Barone außerhalb ber Stadt "folgten ber Cache ber Gerechtigfeit" 171). Go febr lag fcon ber Be-

los que desseavan ver defendida y libre la republica, que avian escogido lugar para su congregacion muy desviado del impetu de la guerra, que parecia estar en las manos, y dexavan desierta la comarca, a donde los que fuessen enemigos, avian de hazerse fuertes, que era la ciudad de Huesca y aquella region tan vezina a los montes. - La falta de guarniciones de gente de guerra era muy grande, y muy mayor la del dinero, y si prevaleciessen las fuerzas y parte del Conde, temian el impetu y furor, con que se procederia contra los que avian seguido la voz y causa de la justicia, y mucho mas aquellos, que eran mas grandes y poderosos, porque en deshazellos pensaria assegurar su estado, y que en aquello daria contentamiento a la gente popular y comun, y con esto tendria aparejo de gratificar a los que le uviessen servido; y esto parecia que avia de animar al Conde a querer alcanzar el reyno por las armas, aunque tuviesse nuy fundada su justicia. Man fieht, dieß ift gang bas Berfahren Gines neibischen und habfüchtigen Großen gegen den oder die Anderen.

<sup>174)</sup> Id. cap. 42. — y los que llamavan de fuera, que publicavan tener la causa y parte de la justicia etc.

griff ber Illegalitat in ber Sache bes Grafen, bag biefer Ausbrud gebraucht werben konnte von feinen Gegnern. Man batte in Balencia Unitalt getroffen, fich in Trabiquera zu verfammeln 178), boch mar hier auf feine Beise bie Uneinigkeit zu beben, feine Gesandtschaft ber Aragonier und Catalonier, feine Bermittlung bes Pabftes tonnte bier fruchten; die Barone, bie Gegner bes Gouverneurs, traten in Morella gufammen. in Trabiguera vertagten sich nachher nach Binalaroz und von ba bekampften fie bie in Morella, welche fich fpater jum Theil in bas von ben Underen verlaffene Trabiguera begaben, jum Theil nach Benicarlo. Die beiben Parlamente von Tortofa und Alcania, welche unter fich burch Ausschuffe mit großer Freundlichfeit und Rudficht verfehrten 173), gaben fich alle Dube, bie Balentiner ju vereinigen, ohne daß fie langehin jum 3weck getommen maren, weil von Seiten bes Gouverneurs ber offene Rrieg fortgesett mard, mabrend in berfelben Zeit sein Parla ment fich mit ben ichonften Worten fur bie auswartigen Barone, bie unter ficherem Geleit tommen tonnten und ale Bruber murben empfangen merben, geoffnet erflarte. Go machten bem stets von allen Seiten beschickten Parlamente in Tortofa die Balentiner bei weitem mehr Sorge, als bas fogenannte aragonische Generalparlament in Mequinenza 174), obgleich Antonio

<sup>172)</sup> Id. cap. 40.

<sup>173)</sup> Id. cap. 42. Era' cosa de gran maravilla ver la conformidad, que en este tiempo uvo entre las congregaciones de Aragon y Cataluña, y quan facilmente se reduzian sus voluntades y opiniones a todo lo que convenia al bien universal, y por el contrario la dissension y discordia que avia entre los del reyno de Valencia, y no solo en los estados, unos entre otros, pero entre los que se llamavan personas generosas y del estado militar.

<sup>174)</sup> Id. cap. 50. Si estos ricos hombres y cavalleros, que se juntaron en Mequincaza, fueran en esto reyno tantos y tan poderosos, como los que contendian con el parlamento de Vinalaroz, y aquella congregacion de Vinalaroz estuviera tan fundada y con la autoridad, que lo estava la de Alcañiz, ninguna duda tengo de affirmar, que la causa del conde de Urgel fuera mas aventajada y favorecida, que otra ninguna de sus competidores,

feine Febben fortfette, auch Anfangs 1412 einen Sieg über ben Pero Lopez Gurrea erfocht und feine Antrage wieder ersueuete, die aber jedesmal zuruckgewiesen wurden.

Indeffen fing das aragonische Parlament in Alcafiiz täglich mehr an, fich ju fublen, fich innerlich ju festigen und feine Praemineng unter ben 3 Reichen geltend gu machen burch ernfte Schritte, bie gur endlichen Cofung ber unendlichen Berwicklungen fubren follten. Man fcbritt in Catalonien gur Babl eines Ausschusses von 24 Personen aus der Bersammlung, welche uber bie Dinge, in benen es fchwer mar fich im vollen Parlamente zu vereinigen, entscheiben follten 175). Gleichzeitig mar Die Babl einer Gefandtichaft ber Catalonier, welche bei ben Aragoniern mit anderen Gewählten in Alcania über Die Mittel berathen follte, mit benen man die Successionsfrage erledigen Barbari mar ber Mann, ber von nun an bier mit noch größerem Gewichte bictatorisch bie Berhandlungen leitet, als bieber Carbona in Catalonien that. Er forgte fur alle Entfernung bes Streites und Alles beffen, mas Streit verurfaden tonnte. Da die fleigende Gintracht in diefen Sigungen über bie Balentiner nicht foviel vermochte, bag fie fich nur uber eine nach Alcaniz zu schickende Deputation vereinigt hatten, bie an ben Geschaften ber ernannten Commiffion Theil nehmen follten, ba im Gegentheil ber Gifer bes Gouverneurs ben Rrieg ftets mach hielt und alle Bersuche ber Bersammlungen wie bes Pabftes vereitelte, fo wies man bie Gefandten, die endlich von bem Parlament in Binglarog famen (welches bas von Catalos nien anerkannte mar, von ber Geiftlichfeit, einer Salfte ber Ba-

en la comun opinion de las gentes. Conociose esto en la gran fuerza y cuydado que se puso por los dos parlamentos de Aragon y Cataluña en componer la dissension y discordia, que avia entre aquella gente noble de Valencia, y la poca estimacion y cuenta que se hizo de la congregacion que se junto en Mequinenza, que no tuvo mas fundamento de una temeridad de arriscar y poner el negocio al juyzio de las armas, siendo en ellas tan pequeña parte, etc.

<sup>175)</sup> Auch hier alfo bie Schen por der Bielgahl bei Berathungen, die übrigens in Aragon noch größer ift.

rone und einigen Städten gebilbet), aus Alcaniz ab, und wollte nur solche zulassen, die unter Bereinigung des gesammten Reiches gewählt seyen. Bardari hatte ferner gegen Castilien geäußert, daß die aragonischen Stände fernerhin, wenn ihnen die Mitwirfung der übrigen Reiche entgehen sollte, fraft ihres Borrangs im vereinten Staate allein die Sache zur Entscheidung bringen würden; und er hatte damit als ein staatstluger Mann, der damals den Ausgang der Dinge wohl berechnen konnte, dem schlauen und überlegten Insanten den Wink gegeben, sich nur nicht durch unbesonnene Erregung von Feindseligkeiten sein gutes Spiel zu verderben. Er war es, der als ein tieser Kenner seiner Nation das Mittel vorschlug, die Entscheidung der Hauptfrage nicht einem Generalparlamente anzuvertrauen 176) weil hier der Uneinigkeit kein Ende seyn würde,

<sup>176)</sup> Zurita cap. 57. Luego procedio B. de Bardaxi en su platica y dixo assi: Que parecia al parlamento de Aragon muy expediente, para abreviar los negocios, que el conocimiento de la justicia de la sucession, se devia hazer por algunas personas que fuessen eligidas por todos los reynos; y que era muy peligroso, que los parlamentos se juntassen, porque estava en la mano, que se avian de seguir grandes dilaciones e inconvinientes, y que estas tales personas fuessen muy notables y señaladas y de santa vita. No contento con esto, aun se declaro mas, que el declarar, que se avia de proceder en aquella causa por este medio, se devia ordenar, notificandolo a los principes, que competian por la sucession, en forma muy honesta y cortes: y no por via de citacion ni amonestacion, que representasse alguna jurisdicion, mas por via de una notificacion cortes, significandoles que los parlamentos entendian en el conocimiento y averiguacion de la justicia de la sucession, y que les pluguiesse dar por escrito su derecho y razon, sin señalarles termino alguno. Man bemerke, wie hier der kluge Mann fcon die ftrenge Entscheidung nach dem Rechte, auch der Korm nach, bei Geite schiebt. Burita sagt lobend: En esta platica tan breve y de tan pocas palabras se les propuso y declaro la cierta y verdadera resolucion de negocio tan perplexo y peligroso, en el qual se opponian tantas sombras de miedos y difficultades, y con resolucion tan prudente y cierta, se fueron encaminando las cosas a la buena y breve determinacion, que convenia sequir, en los medios de la declaracion de la justicia.

fonbern einem Ausschuffe von wenigen ausgezeichneten und untabelhaften Mannern, bei benen bie Pratenbenten ihre Unfpruche Wirklich vereinten sich im Februar 1412 einzureichen batten. bie beiben Ausschuffe ber Aragonier und Catalonier in biefem Sinne: es follte bie gange Gewalt und Autoritat bes Parlamente an neun Manner von matellofem Rufe, von Unabhangige feit und Charafterftarte übertragen werben; fie follten binnen zwanzig Tagen von ben beiben Parlamenten gewählt und babei ohne die Balentiner verfahren werden, beren Gefandte jeboch, wenn fie beren in Ginigfeit fendeten, freundliche Aufnahme finden ; fie follten alle Unfpruche ber fammtlichen Rronbewerber untersuchen, mit einer Majoritat von feche Gliebern tonnten fie entscheiben, zwischen bem 29. Dan und 29. Juli folle ihr Spruch fallen; ihr Berfammlungeort follte Caepe fenn, bas von beiben Parlamenten wenig entfernt mar, bie Berrichaft und Jurisdiction bes Ortes folle ihnen übergeben werben, bamit fie feinen Oberen barin ju erkennen hatten; zwei Capitanos wurden gemablt, welchen bie Grangwache anvertraut marb, und die ben Neunmannern ben Sulbigungseid zu leiften hatten; auf vier Meilen folle fich Riemand Caspe nabern, außer ben Gefandten ber' Rurften, und auch biefe mit feinem großeren Gefolge ale funfgig Perfonen; feiner ber fremden Competitoren folle bas Reich betreten, und bie Ginheimischen auf zwei Tagreifen von ben Orten ber Parlamente entfernt feyn, welche ibrerseits inbeffen fortbauerten; bie Bollmacht ber Reunmanner follte in feinem Kalle gurudgenommen, und ber, ben fie ernennten, ohne Widerrebe als Ronig anerkannt werden 177).

Allein so charakteristisch ichon diese Maßregel war, so war es boch noch mehr der Umstand, daß man sich in Alcaniz nicht einmal über die Wahl dieser Neunmanner verständigen konnte. Eine größere Menschenmenge war eben in diesem kande der Aristokratie nicht anders fähig, einig zu werden, als durch die Entscheidung der Wassen. Es bedarf stets eines Ausschusses, einer Jahl von Wenigen, denen sich die Nation überläßt. Gerade so herrschte in Venedig so lange Bürgerkrieg, als die Wahl der Dogen von dem Bolke oder den Partheien ausging,

<sup>177)</sup> Id. cap. 67.

und die Gewählten felbst enbeten fact obne Ausnahme als Berwiebene, Geblendete ober Gemorbete, bis die Arisbetratie fich conflituirt hatte. Es war aber auch biefer Bug gang gevechefertigt; benn bier burfte die Ration, fo lange die einfache Sinte nicht vergiftet mar, auf diesem Wege immer hoffen, wirklithe Ariftofraten im eigentlichen Ginne an ber Spige zu feben. Dfe fenbar batte man fich bier in Aragonien nicht über die Wall im Parlamente vereinigt 178). Bile aber ber Graf von Urgel mabrend diefer bier entftebenden Schwierigfeiten Anftalt machte, mit Truppen den Gouverneur von Balencia gu imterftigen, wo er noch die einzige Ausficht hatte, die Sache auf feinem Bege auszufechten, fo befehleunigte bief bie gang priginelle Magregel, daß die Aragonier ihrem Justitia Cerdano und ihrem Gouver neur die Stunme bes gesammten Reiches übertragen und fie bie Reunmanner mablen beißen, aus welchen ber brei Reiche fie wollten. Den Cataloniern in Tortofa fam biefer Schrist gan wunderlich vor, und sie beauftragten ihrersoits wun auch ihm

<sup>178)</sup> Id. cap. 69. Aunque parecia que estava hecho mucho en aver reduzido las cosas a tales medios, como las que se han referido, pero verdaderamente a juyzio de todos quedavan en la misma confusion y contienda, pues no avia de resultar menor contradicion en nombrar nueve personas, a quien se ávia de dar tanta autoridad, y poder, que la uvo en todas las deliberaciones passadas, en todo el tiempo que se fatigaron aquellas congregaciones, por tomar la conclusion, que se desseava en la declaracion de la justicia, en una tan peligrosa competencia, como era dar en diversos reynos y provincias, entre tantos que competian por la sucession, el legitimo y verdadero rey sin llegar al juyzio de las armas. - Considerando esto, y que se yvan juntando y acercando compañías de gente de ar mas por todas partes, y el peligro en que se ponia la causa de la republica, si la declaracion se diffiriesse, los Aragoneses - con gran conformidad, por escusar tantos males, como se temian, si la guerra se rompiesse dentro deste reyno, deliberaron de remitir el nombramiento de las nueve personas al parecer y voto del Governador y Justicia de Ar., para que ellos las eligiessen de qualesquiere provincias, o estados y ciudades y villas y lugares de las tierras del rey de Aragon. Mit dem catalonifden Parlamente follten fie fich verftändigen.

Deputirten in Alcaffix, ohne Rudficht barauf ihre brei Catalomier zu mablen. Indeffen gefchab es, bag bie Barone im Balentinischen, auf die Rachricht vom Unmarich ber Urgelichen Truppen bem Gouverneur von Balencia vor beren Unfunft bei Morviebro eine Schlacht lieferten, in welcher ber Gouverneur blieb und fein Sohn gefangen ward, ben man nachher gezwungen haben foll, ben Ropf feines Baters auf einer Lange beine Einzug in Morviedro ju tragen 170). hier ward, tann man fagen, auch mit bem Schwerte bie Sache bes Grafen vernichtet. Uebrigens bewirfte biefe Schlacht, fo wie bie entichloffenen Schritte ber Aragonier, bag fich endlich bie Balentiner vereis nigten, in ber Beife ber Catalonier auch ihre Triumvirn in bas Corps ber Neunmanner zu mablen 180). Allein schon publigirten die zwei trefflichen, von dem Bertrauen ber Ration fo hoch geehrten Manner ihre Bahl, und nie wurde ein schönerer Sieg gefeiert, als der ihre. Mitten unter biefen reigbaren und erregten Bolfern, mitten unter abweichenden Intereffen, gabrenden Leidenschaften, friegrifden Partheien und erhobenen Baffen, stellten fie neun Manner auf, die von ben beiden mit diefem Berfahren juvor unjufriebenen Reichen auf der Stelle angenommen murden, obwohl beide ichon ihre anderweitigen Babfen getroffen hatten 181). Es war aber auch eine Berfammlung von Mannern, bie man mit Ehrfurcht anzuerkennen fich gezwungen fublte, eine Berfammlung, in ber Friedfertigfeit, Rechnich-

<sup>179)</sup> Laur. Vella p. 763.

<sup>180)</sup> Zurita cap. 72.

<sup>181)</sup> Id. ibid. — Fue cosa de grande admiracion, que uviesse sido tal la elecion, que aquellos dos Barones hizieron, no solo de las personas de su congregacion, pero del reyno de Valencia, y del principado, que se aceptasse por los de su misma nacion, aviendo tanta passion y differencia sobre ello entre las partes. — Era cosa notoria y manifiesta, que la elecion que se hizo por el Governador y justicia de Ar. se hizo de personas de buena fama y pura consciencia, y muy sufficientes para dar conclusion en un negocio tan grande como aquel, que fue el mayor que avia sucedido en España, despues que se fue librando de la sugecion del reyno, que posseyeron los Moros en toda ella; y assi se publico con grande solenidad y fiesta.

feit und Einficht gleich groß maren. Bas aber bie beiben Babler am meiften babei ehrt, ift ber Umftand, bag fie bei ber Ernennung biefer Richter durchaus in feiner politischen Tenden; ober nach einer Borliebe ju einem ber Competenten verfuhren; bieg bewies fich fogleich, ale bie verschiebenften Partheien gegen Einzelne protestirten, als Reinde bes Ronigs von Frankreich, als verklagt von einem ber Competitoren, ale untaugliche Geift liche, ale Nichtjuriften, ale Penfionifen eines ber Bewerber. ober ale icon bekannterweise fur ben ober jenen ertlart 182). Es war aber auch bie bochfte Zeit, bag auf eine folche Beife endlich Abbulfe tam. Denn unter biefen fo friedlichen Berbandlungen und Beschluffen unter ben Stanben ging es im Reich brunter und bruber. Der Graf von Urgel sammelt Gascogner und Englander um fich, mabrend ber Infant ibn genau beobachtet und unter ber Bergogerung ftete neue Unbanger erhalt, felbst mitten in Catalonien; Berbrechen, Frauenraub, Schmad aller Urt im gangen Canbe; Untonio Lung vermuftete von Suesca aus, plunderte und verbrannte Alles umber, fo bag fich bas Parlament in Alcania nach Saragoffa verlegte, um beffer Orde nung zu halten 188); immer noch protestirten bie in Meguinenga; in Balencia folug die Parthei des todten Gouverneurs mit den Die in Tortofa schickten eine Gefandtschaft nach Castiliern. Caspe, welche gutmuthigerweise bestimmt mar, mit ben Abgeordneten ber Competenten auf friedliche Fügung in ben Spruch ju unterhandlen um die Bedingung der Aufrechthaltung ber Gesetze an bie Uebertragung der Krone zu knupfen 184). fammelte fich eine Maffe von Gelehrten und Juriften; außen fab bas Gebiet wie ein Rriegslager aus; ber Justitia und Gonverneur hatten eine Macht geruftet, um Cabpe ju beden.

Unter biesen neun Mannern waren weit die Bedeutenbsten Bardari und Bicente Ferrer. Der Erstere war nach bem Geständtniffe der Catalonier der, bem die Angabe der zweckbienlichen Mittel und die Rettung des Landes vorzüglich zuzuschreis

<sup>182)</sup> Id. cap. 73.

<sup>183)</sup> Id. cap. 74.

<sup>184)</sup> Id. cap. 78.

ben war 185). Er was Einer ber ersten, wo nicht ber größte Rechtsgelehrte feiner Beit, aber gang ber practifchen Thatigfeit ergeben, Cerdanos bochft murbiger Rachfolger im Juftitiat, und eine mabre Gaule des Reichs; ber weise Alfons V. fprach ibm bas berrfiche lob: bag wenn es Ginen gabe, beffen Gorge man Alles anheim ftellen tonne, er außer Barbari feinen ju finden wiffe 186). Auch zeigen bie einzelnen bekannten Buge feines Birfens, wie trefflich er bas Bolt fannte, in dem er thatig mar, und wie umfichtig er bie Berhaltniffe überblidte. Den Bicente Rerrer betrachten die Aragonier felbst als bas glanzenbste Licht in diesem Rreife, ein beiliger Mann, ein Bunberthater und Apostel, aber Giner von den Charafteren, an denen Spanien fo reich ift, die mit ber Bunberlichkeit ihres adcetischen Banbels ein vortreffliches Talent vereinigen, bas practifche Leben ju faffen. Go werden wir feben, dag Er vorzüglich es ift, ber bei ber Entscheidung biefer Successionefrage bas, mas frommt und beilfam ift, neben bem, mas bas Recht verlangte, ju berudfichtigen lebrte, worin er ben Barbari obne Zweifel gang auf feiner Seite hatte. Bir faben oben, daß fich die Balentis ner an ihn wandten, um burch ihn die Gintracht unter fich bergestellt zu feben; und in Balencia find überhaupt bie Gpuren feiner Wirtsamfeit als praetischer Staatsmann febr baufig. Man ichreibt ibm Gefete gegen bie Sittenlofigfeit ber Stadt au 187); er verursachte bie Ginfetung bes Magistrate ber 12

<sup>185)</sup> Id, cap. 54. — Fue en esto tanta parte la prudencia y consejo do Berenguer de Bardaxi, que a juyzio de todo el principado de Cataluña, que en esta parte estava muy libre, a el solo se atribuya la gloria, de aver reduzido las cosas a los medios que llegaron; porque quando el vio la difficultad que avria en juntarse los parlamentos en un lugar, y los inconvinientes que se seguirian, ya que estuviessen juntos, abrio el camino a los del principado y a los deste reyno, para que se pusiessen en lugares vezinos, y se nombrassen personas, que tuviessen poder para disponer y ordenar los medios que convenian, para que se hiziesse la declaracion de la justicia, y assi lo tenian los unos y los otros deliberado, y en punto de resolverse.

<sup>186)</sup> Blancas p. 820.

<sup>187)</sup> Escolano II. p. 1126.

(nathber 14) del quitamiento in Balencia 188); er half die erfte Grundlage ju ber unter Ferbinant bem Catholifchen bestätigten Universität von Valencia legen 189).. Gang ein Mann ber Art war auch Franges de Aranda aus Erryel, von bem Zurita fagt, feine Ginficht und Wefthaftetenutnig, verbunden mit Beringschätzung ber irbischen Dinge; fen in fo großem Berth gehalten worden, daß unter Johann und Martin, wie in Diefen Beiten bes Wirrmarrs feine Sache von Bedeutung ohne feinen Rath vollzogen mard 190). Mehrfach übereinstimmend mit Barbari hatte fich Guillen be Balfeca gezeigt, ein Catalonier, def fen Geift und Belehrsamfeit im Civilrecht, beffen Unbefcholtenbeit und durchgehende Rechtlichkeit ihm in diefer Zeit tros feines boben Alters und ichmachlicher Gefundheit eine fast unbestrittene Autorität in Catalonien gaben 191). Die fünf übrigen waren Don Pedro Zagarriga, ber Erzbischof von Tarragona; Domingo Ram, Bifchof von Suesca; ber Carthaufergeneral Bonifacio Kerrer, Bicente's Bruder; Bernaldo de Gualbes und Giner Rabaga, mit welchem letteren fich nachber ber eigne Fall ereignete, bag er narrisch mard und auf Unsuchen feines Schwie gersobnes felbit nach vorausgegangener Prufung und Berathung von ben übrigen Ucht fur unfabig erflart und an feine Stelle Pedro Beltran aus Balencia, gewählt ward 198).

Bor diesen Mannern also gaben die Competitoren ihre Unsprüche ein; der Graf von Urgel-that es mit Widerstreben. Um wenigsten vertreten war die Sache des Prinzen Friedrich; kein Fürst unterstützte ihn, und die Großen waren zum Theil wegen ihrer Ansprüche auf die Grafschaft Luna feindlich gegen ihn; allein die drei Reiche sorgten, indem sie gelehrte Procuratoren für ihn ernannten, daß er in Caspe Vertheidiger seines Rechtes hatte 193). Es war ein reiner Zug des Witleids mit dem vertassenn und seit dem Tod feines Großvaters verfolgten Com

<sup>188)</sup> Id. p. 1084.

<sup>189)</sup> Id. p. 1053.

<sup>190)</sup> Zurita cap. 24.

<sup>191)</sup> Id. cap. 35.

<sup>192)</sup> Id. cap. 80.

<sup>193)</sup> Id. cap. 81.

vetenten. Der Graf von Urgel war jest fast gang ohne Milis tarmacht; in Balencia batten feine Gegner feit ber Schlacht bei Morvieden bei meitem die Oberhand, und bie Varthei ber in Mequinenzo mußte bei bem geordneten Fortidreiten ber vereinten Parlamente von felbft zufammenfallen. Das Reich hatte gleichsam unter sich und obne die Subrer an bie Spite zu neb. men theils mit ben Baffen, theils mit ber moralischen Ueberzeugung gegen ibn entschieden. Es leitete die Ration babel ein gludlicher Lakt ober ein gutes Geschick, bag fie in ber langen Beit ber inneren Unruben biefe unruhigen Bewerber von thatlis dem Eingreifen gbhalten konnte, benn fo baute fie in jedem Kalle einer Eroberung vor und einem Angriff auf ihre Rechte; fie konnten bem Gemablten ihr Reich im Frieden und unter Bebingungen anbieten, ba fie es fur ibn, nicht mit ibm erobert batten; und es war in ber That ein ruhmvoller Erfolg bes Interregunus, bag bas Reich unter ben erften caftilifchen Regenten, die ein gang anderes Regiment gewohnt maren, in feinen Freiheiten bollig unangetaftet blieb. Impofant lernte ber Infant bas Bolf fennen. Man tann wohl fagen, jene Gorgfalt für ben Infanten Friedrich und Alebuliches, mas bamals gefchaf, maren eitle Demonstrationen, allein fie murden gewiß nicht ale folche gemacht; es gab taufend Sande, die fie im Rothfall thatlich befraftigt hatten; die Bewerber lernten immer dadurch vorsichtig und behutsam geben und bereits vor der Thronbesteigung erkennen, mit welchem Bolte fie es ju thun befamen. Much ift boch nicht zu leugnen, daß ben Grafen von Urgel nur fein ungebuldiges Ungeftum, fein Bugreifen, fein Festhangen an den alten verhaften Unruheftiftern, fein Uebermerfen mit bem moralischen und intelligenten Theil ber Ration fturzte, benn es ift unbezweifelt, bag er von Anfang an bie meiften Aubanger im Reiche hatte und auch fur die freiheitsliebenben Aragonier als Landsmann am geschicktesten war. verschmabte ber unruhige Mann nicht mehr, feine Gefandten mit feinen Anspruchen ju fenden, denn fobald er bie Sache ermitlich in ben Banden der Belehrten fab, fand er fich enttauscht, verlor bas wirklich gehabte ober fingirte große Bertrauen in fein Recht, und einen machtigen Belfer batte er nicht mehr, fur feine Sastogner und Englander aber mangette ihm

Gelb. Bahricheinlich gefchah es ichon, um bie Leute vorzubereiten, bag bie Descendenten von weiblicher Seite nicht murben ausgeschloffen werden, daß die Neunmanner die Anspruche ber Isabelle von benen bes Grafen von Urgel trennten. Infanten Ferdinand führte man an, daß er von ber achten Schwester ber letten Konige stamme, und fo einen Borgug habe por ber Stieffcwefter Ifabelle, und bem Grad nach einen vor bem herzog von Calabrien, ber von Johanne Tochter geboren war. Bu verkennen aber war keinen Augenblick, baß bas gange Gebaube ber Rechtsgrunde feiner Juriften ein Stud Gophistif war; auch traute ber Infant offenbar mehr feinem stets bereiten Schwerte und feinem ungemein ichlauen Benehmen, als feinem Rechte; bas Glud unterftutte ihn: benn mo er gang Aufmerksamkeit, Borficht und Burudhaltung mar, brachte fein Sauptgegner burch Untlugheit, plumpen Gifer und laftige Bubringlichkeit seine eigne Sache berunter, machte fith aus Freun ben Feinbe, und war gulett von aller Unterftugung und Sulfe wie entblogt, mahrend Ferdinand mit bem Ginen Ruge im Reich, mit bem anberen bavor ftanb. Wollte bas Land nicht unter Rriegslaft erliegen, fo hatte es teine andere Dahl als ben Infanten. Dablte es ben Calabrier, fo mar es bor feiner Infunft von den beiden machtigeren Bewerbern gerfleischt; mablte es ben Grafen, fo blieb biefem ber überlegnere Gegner, und ben entblogten Ruften brobte ber Bergog. Wenn bieg bie Neunmanner einfahen, fo fab es das Bolt im Allgemeinen nicht ein, bie Partheien waren viel zu heftig und blind, felbst die Parlamente murben nicht fo wohlthatig fur bas Gemeinwohl geforgt haben. Die Neunmanner hatten feine fleine Berantwortung; es leuchtete ein, daß ber Berworfene Rrieg erregen murbe; bas Rathliche wollte bier alfo erwogen fenn, nicht bas Rechtliche allein. Rur ber Erzbischof und Balfeca erflarten fich fur bas Recht 194): entweder für den Grafen von Ribagorza oder den

<sup>194)</sup> Id. cap. 87. Fue el parecer del Arzobispo de Tarragona, que segun su entendimiento y lo que podio alcanzar era: que puesto que creya, que consideradas muchas cosas, el Infante D. Fernando era mas util para el regimiento deste reyno, que otro ninguno de los competidores, pero segun justicia, Dios y buena

von Urgel; ber Neugewählte entschulbigte sich mit Mangel an Klarheit in ber Sache und stimmte gar nicht, Die übrigen sechse, und darunter nach der Borschrift Einer aus jedem Neiche, für den Infanten Ferdinand von Castilien, dessen Bahl, wie der kluge Bicente Ferrer in seinen Predigten wohl heraus hob, als er hier und da Unzufriedenheit bemerkte, gleich trefflich war, man mochte nun auf die Klugheit sehen oder auf das Necht 196).

consciencia creya, que el Duque de Gandia, y el conde de Urgel, como varones legitimos y descendientes por linea de varon de la prosapia de los reyes de Ar., eran mejores en derecho, y que al uno dellos pertenescia la sucession de la corona del reyno; pero por ser yguales en grado de parentela con el postrer rey, creya, que podia y devia ser preferido aquel, que fuesse mas idoneo e util a la republica. Co erflarte sich auch Balseca und nannte als den Langlicheren den Grasen von Urgel.

195) Id. cap. 88. — que en el valor y animo, assi entre los suyos, como con los enemigos, era tan excelente, que si se uviesse de seguir la costumbre de algunos pueblos, cuyo govierno se fundava en mucha prudencia, no menos uviera de ser eligido rey, que declararse por juyzio de la sucession; y que esta alabanza no se podia attribuyr al conde, persuadiendolos y animandolos, para que con gran voluntad de animo y con mucha afficion esperassen la venida de su rey y senor. Burita fagt über biefe Entscheidung: Es mar nach meinem Urtheil von vieler Bedeutung, daß bei ber Abstimmung Bicente Ferrer zuerst sprach, obwohl fo ausgezeichnete Manner wie der Erzbischof von Tarragona und der Bischof von huesca unter ihnen waren. Diefe tonnten , als berühmte Renner des Civil : und tanonischen Rechts in Diefer Sache, die voller Gubtilitäten burch Inftitutionen und Gubstitutibnen von Testamenten verschiedener gurften, burch die Bestimmungen des Rechts und des vaterlandischen Gebrauchs war, der herkömmlicherweise in diesem Kalle mit den ge= fcriebenen Gefegen gleiche Rraft hatte, ihre Unfichten beffer begrunden, als ein Religiose, der ein Theologe von Profession mar. Es fcien aber mahrhaft, daß es Gott fo fügte, um deutlicher ju machen, daß es bei biefem Spruche auf mehr ankam, als auf Billigfeit, Gefet und Bolkersitte, und daß er nicht blos auf Gelehrfamfeit und menfchliches Biffen fich grunden müffe.

Das Land fügte sich außerst willig in ben Spruch. Die in Tortosa schieden mit großer Gutherzigkeit zu bem Grafen von Urgel, um ihn zu trösten; eine Gesandtschaft brachte dem Infanten die Nachricht; der Justitia und Gouverneur begaben sich in sein Gefolge, um ihm unter der hand einige Geseskunde beizubringen. Würdig waren auch die Ermahnungen der Gesandten von Tortosa 196): sie baten um Bestätigung ihrer Gessetz, um Beobachtung der herkommlichen Gebräuche in der Berfassung seines Hoses, um Anstellung der geeigneten Personen im Conseil und in den Gerichten, um völlige Leidenschaftslossseit gegen alle Anhänger der anderen Bewerber, und sie verwandten sich ganz besonders für den Grafen Jacob, so daß auch hier noch ihre Borliebe für ihn durchblickt, was ihre les gale Kügsamkeit nur um so schöner hervorhebt.

Ich blide nun noch einmal gurud, um ju versuchen, bie zerftreuten Züge bes aragonischen Staatslebens in biefen Zeiten in ein einziges Bilb, soviel bas möglich ift, ju vereinigen.

Zwei Perioden von ganz verschiedenem Charafter werden die Leser in dem letten Abschnitte unterschieden haben, deren Bluthen an dem Aufang und dem Ende desselben liegen, unter den Regierungen Peters III, und Alfonsens die des Kriegswessens, des Ritterthums, der Fendasberrschaft, der Wassen und der Gewalt, unter Johann I. und in den folgenden Zeiten bis auf Alfons V. mit weniger Unterbrechung die des Friedens, der Auslösung der Ricohombria, des Justitiats, des Rechts und der Gesete. Wir wollen sehen, ob sich der Uebergang aus der Einum dieser Porioden in die andere durch nähere Betrachtung des Emportommens oder Versalls der einzelnen Stände des Reichs etwas beutkicher herausstellen läßt.

Der Kern bes aragonischen Boltes lag in seiner Aristofratie; sie war ber Nerv bes Staats, wie im Anfange Roms das Patriciat. Sie dauerte aber verhaltnismäßig ungleich langer aus, als bie romische, weil, mabrend Rom sich immer zwed-

<sup>196)</sup> Zurita cap. 90.

und geitgemäß veranderte, mabrend ber Senat Alles Auslanbifche, mas tauglich und beilfam mar, Perfonen, Gultus, Gebraude aufnahm und assimilirte, ber aragonische Staat im Begentheil gleichsam immer fteben blieb, Ales Frembe von fich abmehrte, und foggr in feinem Innern gwifchen allen Stammen und Standen einen Abstand begunftigte und aufrecht bielt. Bertnupfung bes Reichs mit Catalonien, bas abnliche Schicffal beiber, Die gleich machtige Ritterfchaft, Die Unnaberung ber gefebriebenen Gefege, die Uebereinstimmung ber Ginfachheit bes Lebens, Alles, was das engite Zusammenschließen fast nothwendig machte, vermochte bier nicht fo viel, bag die fleinften Berfchiebenheiten im Rechtsgebrauch, in ber Ritterfitte, in ber Lebens. weife, in ber Berfaffung fich gegenseitig abgefchliffen batten, vermochten nicht, ben nationellen Abstand zu beben oder bie Dias lecte ju verfchmelgen ; und bie beimifche Rivalitat und Stammverschiebenheit trug fich in bas gemeinschaftlich eroberte Balencia über, mo nicht ein verschnendes Gefet; bas aus dem ber beis ben Rationen gusammengefibffen mare, burchgeführt werben tonnte, fondern wo fich bas mobificirte Recht ber Catalo. nier neben dem unveränderten der Aragonier feindlich nies berließ. Go febr maren bie eigentlichen Aragonier fich felbik genug, bag fie weber bie Eroberung fo entfernter Provingen wir Sicilien leibenschaftlich munichten ober unterflügten, noch ihren Berluft oder ihre Abtrennung irgend bedauerten, wie die Catalonier; fie fürchteten vielmehr den fleinften Ginflug auf ihre inwere Lage; fe bulbeten von ihrem Deter III. einen. geheimnis. vollen Eroberungeing, wie bie Sparter von ihrem Ageftlane, aber fo wie Gefahr im Inneren brobt, geben fie ben Ruhm nub ben Erwerb willig preis; felbft bie Catalonier entfenden mohl einmal, als die Francofen wetteiferten nach Dften ju fegeln und in Griechenland Reiche ju ftiften, eine Schaar von Abenthenrern aus ihrer Mitte, aber ohne den Trieb und ungebulbigen Drang ber Benetianer, fich überall Sandelsplate gut erobern; ber eis gentliche Aragoniee aber haft fogar bie vortheilhafte Berbinbung bes balearifden Reichs, beffen Große er fich in ben Rath ber Konige mit Widerwillen eindrangen fieht; er hat wur an ber Eroberung fargienischer Länder Freude, wo ein unterbrückter Menschenschlag, an beffen Emportommen nie jut benten mar,

das Lehnwesen ungemein begunstigte, allein auch ben bier erworbenen Rriegeruhm ichien Aragonien nach ber nothigen Abrundung feines Gebiets zu vergeffen, als es fich von Caftilien bas Gebiet feiner Conquifta vorschreiben ließ, eben wie Sparta nach ber Sicherheit vor der medischen Invasion die Begemonie freiwillig aus ber hand gab und ben Bergroßerungen ber Athes ner aufab, wie jene benen ber Caftilier. Gine fo große Abschlies fung gegen bie gwar vermandten und gu Ginem Reiche mitverbundenen Stamme, eine folche Abneigung gegen alles irgend Frembartige durchdringt nicht allein die Aragonier als Bolf gegen ihre Rebenvolker, fonbern auch ben hohen Abel als Stand gegen bie übrigen Stanbe bes Reichs. Daber tam es, bag bier fo unendlich oft und fo nachbrudlich bie Rlagen gegen alles Ginbringen von Fremdlingen wiederholt werben, die gesetzlich nie ober boch nur in bochstfeltenen Kallen in bas Recht eines Rico treten follten, ein Gefet, bas gwar verschiebene Ronige fort wahrend überfchritten, ohne jeboch jemals baburch einen wefente lichen Bortheil zu erringen. Gegen bie einbeimischen Stanbe stand bie Ricohombria gang verwahrt; jeden Gingelnen fchied eine ichwer ju überfpringende Rluft. Bei ber ftrengen Unterordnung und bem verachteten Zustande ber Billanen mar es mobl ein feltener Rall, bag. Giner aus ihrer Mitte in ben Stand ber Freien überging. Zwischen bem Stabter, bem gewöhnlichen gewerbtreibenden Burger und ben vornehmeren Kabrifanten, Pof sessionars, ben sogenannten Infanzonen, die den reichen Popolanen in Stalien ober ber englischen Gentility entsprechen, mar ein neuer Abstand, ber nur in Balencia, wo biefe Rlaffe ben außerhalb gebrauchlichen Namen ber gentiles hombres führte, in etwas gemilbert mar, was auch bort fogleich ein in Aragonien nie erschienenes bemocratisches Element hervorrief. Diesen Infanzonen im engeren Sinne 197) ftand es zwar frei, mit Luft und

<sup>197)</sup> Witalis scheibet die Aragonier im Allgemeinen in Infanzonen und Dienstleute. Die Infanzonen sim weiteren Sinne) sind entweder Ermunios, oder francos de carta. Die Ermunios theilen sich wieder in Nicos, Mesnadarios, Cavalleros und Infanzones im engeren Sinne. Die Dienstleute sind Bürger, Bauern, und die sogenannten villanos de parada.

Gelegenbeit in ben Stand ber Ritter ju treten, boch erfolgte bier nie eine folche Unnaberung biefer beiben Rlaffen, wie in England, wo biefelbe bie Bilbung bes Unterhauses gur Folge hatte; im Gegentheil lag die Ritterschaft in Balencia und Catalonien stets mit ben stadtischen Magistraten im Streit, bie aus dem Stande der Infanzonen gewählt maren, welcher in ben privilegirten Stabten burch feine Unabhangigfeit fogar ben Reid ber Ritter zu erregen geeignet mar 198). Dag aus bem untersten Stande ber Billanen durch Freilassung der Sprung gum Ritterstande gemacht werbe, war mit fo großer Strafe verboten, dag der welcher den Ritterschlag ertheilte felbst dadurch gum Billanen berabfant; nicht einmal ein Richtinfanzone fonnte ju biefer Ehre gelangen, und ber Bafall ber bieg Gebot ubertrat, perlor feine fammtlichen Leben, oder fonnte, falls er beren feine hatte, nie folder theilhaftig werden 199). Der Ronig oder Lehnsherr konnte wohl die Immunitat und Exemption von Steuern und Diensten seinen francos de carta verleihen, allein ein folder mar immer nur frei im Berhaltniß ju bem Freisprecher und feiner Nachkommenschaft: sobald biefe ausstarb, wird er wieber betrachtet, als ob er jene Immunitat nicht gehabt hatte 200). hier war alfo nie baran ju benten, bag Leute aus uneblem

<sup>198)</sup> Dieg habe ich oben an Barcelona's Beispiel gegeigt.

<sup>199)</sup> Salanova bei Blancas p. 729. Et si forte non Infancio promoveatur per ricum hominem ad militiam, perdit honorem, quem tenebat, ricus homo; vel si non tenebat, numquam tenere debet.

<sup>200)</sup> Vitalis ibid, p. 727. Infancio autem de Carta est is, cui immunitatem, quam genus vel natura negavit, liberalitas ejus, cujus erat astrictus servitio, concessit cum authentico instrumento. — Hi tales licet immunitatem praestandi vel serviendi ex donatione hujusmodi consequantur, ab aliis tamen Infancionum privilegiis penitus sunt expertes. — Haec autem immunitatis praestatio, etiam a rege concessa cum publico vel authentico instrumento, non nisi quantum ad concedentem et ejus prosapiam vel sucessorum suorum eximit a servitio tali privilegio decoratum. Nam is, cui dominus rex, vel quilibet alius dominus immunitatem concessit, nec concedenti nec successoribus ejus tenebitur deservire. Aliis autem ita deserviet ipse, et genus ejus, ac sì immunitatis privilegium non haberent.

Stamme, und aus bem Staube zu einer Ritterschaft, Die gegen bie Barone brauchbar geworben mare, fonnten erhoben werben, wie in England g. B. Beinrich I. nach Ordericus Bitatis foll gethan haben. Go standen die Ricos als ber Abel, ber nie einem anderen Lehnsberrn als Ronigen und foniglichem Staurme gebient hatte und bienen burfte, als eine ehrfurchtgebietenbe, nach Gefchlechtes und Lebeneverhaltniffen von allem Rieberen rein gehaltene, in fich eng geschloffene Rlaffe, die auf ihrem De fite wie auf ihrer Burbe gleich ficher ruhte. 201). Bas bie lettere angeht, fo haben wir ichon fruber bervorgeboben, und es im Berlauf ber Geschichte hinlanglich bestätigt gefeben, wie in gang gleichem Berhaltniffe mit ber Ausbehnung bes Reichs fowohl bie Macht bes Konigs wie bie ber Großen stieg, bie ein gebildete fowohl wie die wirfliche. Go lange ber Roniabloffer Rriegsoberfter und machtiger Befiter mar, fo ftand ibm ber Abel fast gleich an Macht, wie Alfons III. fagte, und als ein Berfammlung von Ronigen gur Geite. Bis ber Ronig feiner Burbe mit ber Kronung einen neuen Glanz und eine Beiligkeit verleihen konnte, rubte auch bereits auf den Kamilien ber Comquistaboren ein folches ererbtes und in ber Meinung fest begrunbetes Unfeben, wie auf ben alten Tribunatfamilien in Benedig und wo nur fonft ber Abel eine urfprungliche und unverlofche liche Autoritat befag. Gang fo mar es mit bem Befit. bas Recht bes Befites von Gutern und alle baber fliegenden Bortheile burch bie Groffen von ber Conquifta bergeleitet merben, zeigen bier die Gesete des Abels und die Privilegien ber Stabte febr genau, genauer ale bie befannte Untwort bes Grafen von Barenne auf Ronig Eduards I, quo warranto? Es war ein gleiches gesetliches herkommen, mas über die eroberten Lande und über die gemachte Rriegsbeute verfügte: Gins wie bas Undere sollte unter die Krieger vertheilt werden. So war im Sees

<sup>201)</sup> Der Rico, welchem von dem König seine Lehen entzogen werden, tritt in den Stand der Mesnadare zurud. In der weiteren Bedeu, tung schließt man diese unter die Benennung der Ricos ein, von deren Geschlecht sie waren. Sie hatten Cavallerien von dem Könige in der Regel, sie konnten zwar auch Dienste bei den Ricos nehmen, allein nicht als deren Dienstleute, sondern als Freunde.

frieg nicht allein ber fleinere Raub ber Theilung unterworfen, fondern auch bie genommenen Schiffe felbft 202), und es ift eine eigenthumliche Urt von Seefchlachten bie, welche man bie tomiglichen nannte, worin die Gefangenen und bie Schiffe bem Ronig gehorten, bagegen jeder Ginzelne bie felbst gemachte übrige Beute behalten barf, ohne mit anderen ju theilen 203). Die eroberten Stabte, Billen und Caftelle mußte alfo ber Ro. nig feinen Bafallen anstheilen, und er behielt bavon nur feinen Theil ber Beute an fich; baffelbe Gefet aber band bie Ricos felbft, die ihre toniglichen Chrenleben (honores) wieder an ihre Ritter als Ritterleben vertheilen mußten (cavallerias), und fich nur einen fleinen Theil berfelben referviren burften 204); und wie die Ritter ihnen, fo waren fie bem Ronige dafur jum Beerdienst verpflichtet; ferner follte weder ber Ronig einem fremden Mico, noch ber Dico einem fremden Ritter feine Beben abertragen. Dem Ronig ftand es anfanglich vielleicht gang nach Billführ frei, die Ehrenleben, wie bem Rico, feine Ritterleben feinen Bafallen zu entziehen 205); fo lange bieß aber ber Sall war, und fo lange baburch bei ber Unsicherheit bes Besites Gifersucht, Reinbichaft, Reid und Berfolgung unter ben Großen und atfo Theilung bes Interesses obwalten mußte, waren die Großen boch fur bie bierdurch mangelnde Gintracht in fo fern entschädigt, daß fie über bie Ritterschaft eine ansgedehntere Gerichtsbarfeit batten, mittelft welcher fie biefen Stand, ben eingigen ben fie ju furchten hatten, enger an fich feffeln tonnten.

<sup>202)</sup> Zurita VIII, 53.

<sup>203)</sup> Muntaner II. p. 393. — il voulait, que la bataille fut royale, c'est-à-dire, que tout ce que chacun pourrait prendre serait à lui, excepte les hommes et les galères, qui seraient au seigneur roi.

<sup>204)</sup> Den zehnten Dheil ihrer Cavallerien durfen sie an sich behalten Fueros fol. 130.

<sup>205)</sup> So scient wenigstene die Stelle des Bitalis qu sagen: Condicio autem regis circa ricos homines dignoscitur esse talis, ut quomodocumque sibi placuerit et quotiescumque eos destituat. Quae destitutio sit, quam cito ipse rex verbotenus vel per suas literas honorem, quem pro ipso tenet ricus homo, restitui sibi petat.

Als dann Veter II. diese Gerichtsbarkeit einschränkte 206) und bie Riter mehr emancipirte, versette er allerdings bem boben Abel einen fur bie Bukunft tobtlichen Streich, allein burch bie Gestattung des Erbbesiges ber Leben nahm er einen Theil ber Zwietracht unter ben Ricos, und fogleich bas Band meg, bas fie bisher noch an bie Ronige geknupft hatte: er machte fie als Corps gefchloffener und furchtbarer, ba fie fich jest zwischen zwei Keinden faben. Gleichwohl erlaubten fich die Ronige noch baufig, wie wir ichon fruber borten, Gingriffe in ben Erbbefit ber Leben, diesem aber find umgekehrt die Gingriffe gang analog, bie fich bie Ricos in bie fonigliche Jurisbiction uber bie Cavalleros, wie wir gleichfalls an Beispielen unter Peter IV. faben, erlaubten 297), und bieß erflart und Galanova's Rlage. bag in biefen Berhaltniffen Richts als Biberfpruche zwischen bem Kactischen und bem Gesetze fenen, in welchem letteren nach biefes Mannes Autoritat ju feiner Zeit bie Falle gewahrt mo ren, unter benen bie Entziehung ber Ehrenleben burch Ronig und Cortes erlaubt war 208), woran sich aber die Ronige fo wenig fehrten, wie an die Borfdrift, feinem Fremden und Reuen ibre Leben zu übertragen 209). Es tam also burch Schuld ber Ronige nicht weniger, wie durch die des Abels dahin, daß Richts ubrig blieb, ale bie mangelhaften Gefete mit ben Borfchriften ber Baffen zu ergangen, ober ben Richtbeobachteten mit bem Schwerte Achtung zu verschaffen. Go lange baber

<sup>206)</sup> Fon jeher pflegte alle Gerichtsbarkeit der Lehensherren aufzuhören, wo der König oder auch nur sein Wajordomus gegenwärtig war. S. Bitalis bei Blancas p. 728.

<sup>207)</sup> S. oben die Note 104, und den Tert dazu. Daß die Eriminalgerichtsbarkeit dem Rönige von je gehörte, sagt Bitalis p. 732. Habent et aliud privilegium Infantiones, quod juxta regni ussanciam in Criminalibus non possunt puniri, nisi per regem vel regis ossiciales. Et sic dominus villae in criminalibus causis non habet jurisdictionem in Infancionem, licet alias habeat jurisdictionem et merum imperium. f. p. 728.

<sup>208)</sup> Blancas p. 741.

<sup>209)</sup> Id. p. 743. Verum tamen omnia ista jura plerumque reges pervertebant, honores illas non solum novis, sed peregrinis etiam hominibus deferentes.

feine Ueberlegenheit in ben Waffen bauerte, mar ber Abel burch teine Magregel ber Ronige ju fturgen; Die Aufgabe ber Ronige mar baber, ber Ritterschaft in einer anberen Beise einen Dea jum Sieg über jenen zu bahnen. Mit ihrer Gewalt burch bie BBaffen zwang die Ricohombrie Alles. Sie behauptete fich bas burch in diesen Zeiten bes Kauftrechts in ihrem Befige, und, ba bas Geschlecht ber Menschen bamals teine andere als Rriegs. ebre erkannte, in ihrer Burbe. Ihre ungemeffenen perfonlichen Freiheiten und Immunitaten, und die impofante Stellung gegen die Konige floffen baber und fie standen in ihrer Dacht fo ficher, wie bie Ronige fanm in ber ihren. Dieg fam baber, bag ber Konig in biefem Lande bes Rriegs feine Menfchenklaffe auffinden tonnte, die in biefer Runft feinem Abel batte ben Rang ablaufen; teine, die burch Gewerbe ben friegrifchen Ginn in einen friedlichen batte umbilden konnen. 3m Gegentheil, mabrent die Ronige bie Stabter mit ahnlichen Privilegien wie bie bes Abels begabten, machten fie fie ju unabhangig und mußten, um fie nicht zu verlieren, vorfichtig mit ihnen verfabren; fie konnten bier nie, wie bie beutschen Raifer und Unbere, von den Stadten eine zuverlassige Unterftutung gegen Abel und Clerus hoffen; ter Stand, auf ben fich in jenen Beiten fonft bas Ronigthum ju ftuten pflegte, entging ihnen fammt feinem Reichthum, mabrent ber Abel auf ber Unterbrudung bes Bauernftanbes und auf Grundbesit fest rubte. Denn bie Billanen (de parada) maren aus einem urfprunglichen formlichen Sclavenftand in eine Leibeigenschaft übergegangen 210), bie nicht viel

<sup>210)</sup> Vitalis I. I. p. 729. Fuerunt etiam quandoque Villani, qui Collaterii vocabantur. Qui crudeli erant subditi servituti, ut etiam inter filios Dominorum suorum ducerentur gladio dividendi. Qui quondam, temporum condicione cogente pestifera eorundem, contra suos dominos insurgentes, tandem composuerunt cum eis communiter, et ultronea voluntate certa tributa et condiciones supra se et suis filiis assignantes. Qui post compositionem hujusmodi Villani de Parada taliter nuncupati, hoc cum suis dominis inter cetera pepigerunt, ut quotiescunque domini eorum fidejussione indigeant hujusmodi solvere sint compulsi, nee si dominus pro quo fideiussit, indemnitate ejus voluerit providere, numquam postea pro ipso domino fidejussione casu aliquo teneatur.

weniger ale Sclaverei war; fle hatten bas Recht nicht, melches allein ihr Loos erträglich machen tonnte, welches bas Domesbanboot ben englischen Billanen gibt, bas land, bas fie bauten, und ihre herren ju verlaffen und zu geben mobin fie wollten. Bu berfelben Beit, als in fast allen Theilen von Europa, in Franfreich, in Belgien, in England, ju gleicher Beit fich unter ben Bauern Bewegungen zeigten und Begriffe von einem freieren Buftanbe erwachten, machten bier bie Barone ungeftort eine Gewalt über biefe Menfchenklaffe geltend, die einen schaubern macht 211), und noch viel fpater hatte ber romis iche Sof Gelegenheit, feinen Abscheu gegen die barbarischen Disbrauche, die in diefer hinficht bier übrig geblieben maren, gu ertennen zu geben 212). - Benn auf ber Ginen Seite ber Rico durch Mitterlichkeit, durch Waffen und robe Gewalt fic in seiner materiellen Macht erhielt, so durfen wir nicht verten nen, bag fein Sinn fur Rationalfreibeit und Bemahrung ber Berfaffungerechte, fo wie fein Charafter und Seelenadel, feine ichlichte Ginfachbeit und Anbanglichkeit au ber Bater Sitte ihm eine hohe Achtung auch bei und fichern muß, benn von ba aus muffen wir und offenbar bie Geiten erflaren, welche bie Beschichte von Aragonien fo vortheilhaft vor ber gleichzeitigen spanischen und anderen auszeichnet. Wir mogen fo ichlechte Begriffe von der Gerechtigfeit in Aragonien haben, wie wir wollen, bod glaube ich nicht, daß man noch in ben Zeiten Eduards III. bier eine folche Berruttung aller Sicherheit an-

<sup>211)</sup> Zurita X, 28. s. a. 1381. Die Einwohner von Anzanego, einem Orte in den Gebirgen von Jaca hatten von dem Könige Peter IV. ein Berbot gegen ihren Lehnsherrn Pero Sanchez de Latras ausgewirft, der sie mißhandelt hatte. Der Stand der Ricos trug auf den Cortes darauf an, daß diese Inhibition des Königs oder seines Kanzlers zurückgenommen würde, weil weder er noch seine Beamten in solchen Fällen zu erkennen hätten; vielmehr sey jeder Lehnsherr in Aragon berechtigt, seine Basallen gut oder übel zu behandsen, und wenn er es für nöthig fände, sie mit hunger oder Durst oder im Kerker zu tödten, und sie baten, daß der König revocirte, was er gegen ihre Rechte attentirt habe, und dieß geschah nach lebhasten Debatten.

<sup>212)</sup> Asso p. 31. aus Espès hist. de la Iglesia de la Seo. T. II. fol. 1014.

nehmen darf, wie in England, wo die Richter bald mit ben Berbrechern raubten und plunderten, bald fich icheuten fie gu bestrafen. Wir mogen über die unaufhörlichen Rriege und Gefechte biefer Rriegsleute unter fich und mit bem Ronig benfen wie wir wollen, wir mogen und die immer baburch veranlafte Storung alles Schutes und aller Ordnung noch fo arg vorstellen, ich glaube nicht, bag folche Barbareien und in ber Menge bier vortamen, wie g. B. bas Uebermag von Graufamteit und Raubmord, von dem man in der angelfachfifchen Chronif und fpater von ben englischen Baronen bort, und mag ber fiegenbe ober fturmende Aragonier noch fo bart und unbarmbergig gewesen fenn, nie zeigt fich bier bie blutgierige Rachsucht und fannibaliiche Buth ber Italiener. Der magige und bedurfniflose gragonische und catalonische Rittersmann fannte nicht ben Lurus und bie entsprechende Sabgier und Raubsucht ber Englander und Frangofen; langfam, überlegt und befonnen, wie Burita ben Catalonier ichilbert, fannte er nichts von ber brausenben Rachgier, die ichon ber Balentiner im boben Grade befitt, und Die Beispiele ber Grausamfeit an Reinden find felten und murben migbilligt \*18); ebel und frei verschmaht er, bie fnechtische Rolle eines Lieblings am Sofe ju fpielen, und haft ben Ronig ber fich bem Schlemmerleben und ber Beichlichkeit überlägt. In bem Grundcharafter bes aragonischen Abels liegt die Urfache, warnm fich bier ber Staat und bas Leben gang anders bilbete, ale in Castilien, warum bier ber Glanz und bie Bluthe ber Geschichte in Die Zeit ber Ariftofratie fallt, mabrend in Castillien in die der absoluten Monarchie. Wie boch nahm man in Aragon bas im Ganzen unschuldige Treiben bes Johann I. auf. Richt einmal England tann fich bier vergleichen, beffen Udel übrigens feinen Ronigen auch icharf genug auffab, geschweige Caftilien, beffen Sofe und Regenten im offentlichen und Private leben aller Schmach voll find, wie die frangofischen, von benen auch burch Beiber und Pfaffen die Aehnlichkeit ber Sofhaltung in Castilien nicht wenig herruhrte. Die Umftande unter welchen

<sup>213)</sup> Belches Aufheben wird 3. B. in einer alten Erzählung von einer grausamen hinrichtung, die Alfons III. an einigen gefangenen Rittern vollziehen ließ, gemacht, bei Dameto p. 405.

in Caftilien die Befete ber siete partidas entftanden, begunftigten bort bie fruhe Bedeutung ber Romaniften und ben Ginfluf des romifchen Rechtes, und mabrend Alfonfens Gefengebung Die griftofratifche Berfaffung in Castilien gefahrbete, festigte fic biefe in Aragonien mehr und mehr, trop ber abnlichen Beftrebungen Jacobs, bes Rathgebers bes weifen caftilifchen Ronigs; bort verlette man bas Althergebrachte, bier marb es je langer je eifriger hervorgesucht; ich will nicht fagen, bag Aragonien bem Ginflug ber gelehrten Rechtstunde entging: auch bier find Rlagen über langfamen Bang ber Rechtspflege, allein es merben bier auch ernftliche Berordnungen gu beffen Abstellung erlaffen, ber bochften richterlichen Beborbe, bem Juftitia, mar fchleunige und prompte Juftig eigenthumlich und marb ihr mit allen möglichen Borrechten erleichtert, und ben über fie angeordneten Inquisitoren war fogar ein Termin zu Beendigung ihrer Untersuchungen vorgeschrieben. Mit dem Eintritt ba Rechts gelehrten in Castilien erhielt ber Richterstand auch bort eine neue Bebeutung; er ward, was er auch in Aragonien einmal ju werben brobte, ein Werfzeug bes Ronigthums, allein bier flegte boch ber ariftofratifche Unabhangigfeitegeift ob, und ber Justitia erlangte eine eigne Unabhangigfeit von Furft und Bolf. Der Abel theilte bier bas Infangonat ben Reichstädten mit und grundete badurch in ihnen ben Geift ber Ariftofratie, ber Baffen, des Lebens in ebler Muge. Gine große Ungahl von Stadien schickten ihre Abgeordneten auf Die Cortes, in Castilien maren im 14. Jahrhundert nur 48 Gemeinden-vertreten, im 15. nur 12, bie spåter auf 19 vermehrt wurden. Sie batten ibre Bertres tung in ben Cortes aufgegeben, leichtsinnig, um die Roften gu fparen; bieg gefchah aus feinem anberen Grunde, als warum man auch bei und biefe Rlage über biefe Ausgaben bort, weil biefes Uebel fagbarer ift, ale bas Gute bas bie Stande bringen, vorzüglich ba, wo Mangel an Ginficht, an Uebung und auch an Einfluß biefes Bute baufig verkummern, wie bamals in Caftis lien geschah und beute bei uns geschieht. Diese Uebung und biefer Ginflug mar aber in Aragonien, wo bie Cortes gefetlich periodisch berufen werben sollten und wenn dieg nicht geschab, fich felbst als Union beriefen; bier also konnte ein Kall jener Art nie porkommen, und man konnte nicht in dem Tone mit ben Cortes reben, wie in Castilien in ber Beit ichon geschab, mit ber ich meinen Auffat schloß 214). Beil ber Abel Aragon's: weit nicht fo loder mar, ale ber Castilifche, und bie Stabte in feinen weiteren Berband gleichfam einschloß, fo tam bier nie eine folche Abtrennung und Bereinigung ber Communen gu Stande, wie bie Stadtebunde von 1295 ober 1315 in Castilien; batten bie fraftvollen Ronige in Aragonien, bie burch ihr murbiges leben immer einen großen Unbang unter allen Stanben batten, je folche Erscheinungen erlebt, fo murbe bie Gefchichte bes landes wohl eine gang andere Gestalt erhalten haben. lein bier wich alles ftabtifche Leben dem Unfeben bes Rriegerabele, und feine ftrenge Entfernung alles berabmurbigenben und die icharfen Begriffe, die er von Chre und Burde batte, brangten fich in alle industriellen Berhaltniffe fogar ein. Rein charatteristischeres Unterscheidungszeichen fann man mablen, als bie Binegesete. In Castilien ift ben Christen erlaubt, Binfen bis auf 12 Procent ju nehmen; in Aragon verbietet man erft ben Berichten, irgend bie Rlage eines Chriften wegen Binsschulben anzunehmen und fpater fteht ber Berluft bes Capitale fammt Intereffen barauf, wenn ein Chrift auf Bind leibt. Den Juben schreibt bas aragonische Gefet einen Binefuß vor, nach welchem fe ihr Capital jahrlich um 1/6 burch Intereffen vergrößern tonnen. In Castilien erhielten bie Juden burch die Leibenfchaft bes Alfons VIII. fur eine Schone aus biefem Gefchlechte 215) bie gefetliche Erlaubnif, bis auf 100 % Binfen gu nehmen, mabrend nach bem Gefet Jatobe I. aller Bine aufhort, sobalb bas Capital mit ben ftebengebliebenen Intereffen (von benen nicht wieder Bins genommen werden barf), auf bie dop= pelte Summe angewachsen ist!

Das Element, in bem biese Aristofratie groß ward, ist bie Beschäftigung mit ben Waffen; in ber Bluthe bes Kriegswesens unter Peter III. erreichte sie ihre hochste Macht. In jenen Zeizten und ben nachstfolgenden ward ihr Uebermuth in den vielen inneren Kriegen zwischen den Moncada und Entenza 216), den

<sup>214)</sup> Sempere's Betrachtungen , beutsch v. Schafer. I. p. 147.

<sup>215)</sup> Id. I. p. 75.

<sup>216)</sup> Zurita I. fol. 342.

Entenza und Luna 217), ben Urgel und Carbona 218), ben Garribal, Carbon und Puir und Andern fichtbar, befonders barts nadig in bem beftigen Rampf ber Abmirale Canrin und Bernarbo be Sarria, die fich verschworen, auch trop bes Befehle bes Ronige nicht von ihren Feindseligkeiten abzustehen 919); und fo weigerte fich ein Befehlshaber Jacobs II., Bibal Sarria, ben Bladco de Alagon ald Generalstatthalter in Calabrien anzuerfennen, und es bedurfte ber Gewalt, ibn ju beugen 200). Berhaltniffe gegen bie Mauren zwangen einen Rriegestaat ju Die ewige Gefahr vor fleinen, nie aufhörenden Angriffen und plotlichen Ueberfallen batte, wie die außere Bewohnheit, ftete halb gewaffnet zu geben 221), fo innerlich eine Disciplin überhaupt aufgebracht, wie fie in jenen Beiten mertmurbig ift und felten. In Reudalheeren ift biefe bekanntlich taum in einiger Strenge ju mahren; hier aber half auf gleiche Beife bie außere Lage bes Landes und bie Gefahr, fo wie bie Einfachheit und Bucht im Leben überhaupt, auch bie militarifche Bucht zu forbern, und war nur nicht ber Rico mit feinem heerbann faumig ober widerspenftig, ber Felbbienft ber Subvafallen felbst mar im Gangen mader und redlich. Guerillatrieg mit ben Saragenen auf bem festen ganbe, sowie bie allmählige Reife, die fich bie Catalonier im Rampf mit ibren Geeraubern auch im Geefrieg erwarben, brachten in uns

<sup>217)</sup> Id. fol. 350.

<sup>218)</sup> Id. fol. 354.

<sup>219)</sup> Id. IV, 125. "Der Admiral und Bernard Sarria verfolgten ihren Streit mit so unversöhnlichem haß, daß sie sich mit großen Eidschwüsten vereinigt hatten, ihren Zwist mit keinerlei Rechtsz und Bersöhnungsmitteln zu endigen, indem sie den für insam und für einen Berräther erklärten, der dieß thun würde; sie gelobten Zeit ihres Lebens ihren Krieg mit aller Gewalt fortzusühren, und sollte auch der König sie aussordern abzustehen und ihnen alle ihre Güter wegnehmen; und auf diese Art setzen sie ihren Partheizwist fort, so daß es mehr ein Rangstreit um Muth und Stärke schien, als um ein anderes Interesse; und mit Wahrheit kann man sagen, daß dieß die wackersten und trefslichken Ritter ihrer Zeit waren."

<sup>220)</sup> Zurita V, 2.

<sup>221)</sup> Muntaner II, p. 368.

feren Reichen eine gang eigene Gattung von Baffen und Rriegsleuten, sowie eine eigenthumliche Umgriffes und Rampfart ems por. Die Strenge und Sarte ber Disciplin kann man aus nichts beffer tennen lernen, ale aus ben Geeordonnangen, bie, ale fie durch die Zeit gelitten hatten, Deter IV. burch Bernarbo Cabrera wieder berftellen lief 222) und aus denen Capmany Berichiedenes mitgetheilt bat. hier fieht man überall burch, baß bes aragonischen und catalonischen Abels kriegrischer Ebrgeiz ebenfogut in die unterften Reiben der Matrofen und Rriege. leute brang, wie fein ftaatsburgerlicher Stolz und feine Unmagungen in die Stadter und ihre Rechte. Diefe Seegefete fcreiben ben Sieg vor, verbieten wenigstens alle Ergebung, Klucht ober Capitulation benten fie ale unmöglich. Angriffefampf wird porausgesett, Rudzug und Ausweichen ift nur erlaubt bei boppelt überlegner Ungahl ber Feinde 223), ber Feige beit lobnt ber schmabliche Tod am Galgen; ben strengsten Gesetten find die Rudervogte unterworfen, fie muffen bei Tobed, strafe dem Admiral in jedem Angriff folgen, durfen sich bei Todesftrafe nicht ergeben, bochstens mit ihrem Schiffe ans Land fluchten, wenn es von zwei feindlichen, alfo ber Doppelgabl, verfolgt ift. Gie batten eine Ueberlegenheit in ben boberen Seiten ihrer Schiffe 224), ihre Fahrzeuge waren leicht und flint, die Rampfe mit ben Mauren hatten fie machfam, fubn und verwegen gemacht, fie icheuten ben Binter nicht 200), feine Geetactit schaffte ihnen ihre Siege, sonbern bas Rationell . Großartige ibrer Seemacht, die meift von den Ronigen felbft geführt wurde, und ber ungeftume, fturmifche Anprall, an bem bie jahlreichsten frangofischen und provenzalischeneapolitanischen Rlot-

<sup>222)</sup> Capmany aut. mar. de B. III. p. 44, sqq.

<sup>223)</sup> Id. p. 45.

<sup>224)</sup> Ein Pisaner Rainer von Grancis de proeliis Tusciae lib. IV. sagt:
In dicto mari cum eisdem Catalonensibus conflixerunt, quibus
palma et victoria affuit propter bandas alticres suarum galearum, quae Pisanorum galeis et Ianuensium eminebant.

<sup>225)</sup> Matteo Villani II, 35. — e tanto bolliva nel animo loro l'infocamento de lizza, che nel tempo che l'armate sogliono abbandonare il mare e vernare in terra, si misono da Vinegia e da Catalogna ad andaro contro loro nimici in Romania.

ten machtlos zerscheiterten, ber besonders bem Staliener, bem Genuefen imponirte, ber gewohnt mar aus ber Ferne zu fampfen, oder wie Muntaner fagt, in Giner Schlacht mehr zn schießen, als der Catalonier in zwei 226); die Seefchlachten murden burch das übliche Entern ber Schiffe, die oft reihenweise aneinandergefettet maren, ein wirrer Landfampf 227), in welchem grade die eigenthumlichen aragonischen leichten Truppen so fehr Meifter waren, daß fie fogar in berlei Gefechten bem regelmäßigen frangofischen Landheere Kurcht einjagten. 3hr Ruhm gur Gee reichte baber bald von ben Saulen bes herfules bis jum thracischen Bosporus; die übelgestimmten frangofischen und italischen Autoren muffen ibn anerkennen. Die Seeleute der Catalonier wurden gesucht; ihr Adel interessirte sich lebhaft für biese Rriegbart 288), und die Abentheuer ber be Flor, Entenza und Roccafort, sowie die Bentezuge und Inselfriege der Abmis rale unter Peter III. und sicilischen Königen tragen lebendig das Gepräge ber Unternehmungen so tollfühner und in ihrem Selbstvertrauen wie in ihrem Selbstlob gleich starter Baghalfe, wie sie die Zeiten der Entbedung von Amerika und des Aufblubens ber englischen Marine bervorbrachten. Diesen glangenben Buftand, diese fernen Schifffahrten nach Sprien, Aegypten und Ufrita, diefes fiegreiche Auftreten gegen bie Provence, gegen Pifa, das aus dem Befit von Gardinien und ber Berre fchaft bes Meeres weichen mußte, gegen Genua, mit bem unter Peter IV. die muthenoften Rriege geführt murden 229), Diefen aus den Seefriegen fliegenden Gewinn und Ruhm bei allen auswartigen Nationen fchreibt auch Burita von ber weifen Ber-' einigung von strenger Disciplin mit Freiheit und Nachsicht je nach den Umftanden, in die Große ber Strafen und ber Belohnungen, und überall icheint die Erfahrung feine Unficht ju be-

<sup>226)</sup> Muntaner II. p. 204.

<sup>227)</sup> Siehe die Beschreibung der Seeschlacht bei Muntaner cap. 130, die fehr genaue Belehrung darbietat.

<sup>228)</sup> Man sehe bei Muntaner die Rathschläge über die Errichtung von zwei Arsenalen in Tortosa und Cullera, I p. 102.

<sup>229)</sup> Capmany stellt darüber III, p. 77. sqq. die nothigen Rotizen zu- fammen.

ftatigen 189). - Einen gang abnlichen Charafter bat bas Land. friegewesen. 3ch vermeibe es, von biefem Gegenstande in Beaug auf die Ritterschaft ju reben, weil diefe fich im Bangen überall gleich fieht, und ich hier nur das Eigenthumliche hervoraubeben fuche. 3ch begnuge mich alfo mit ber Banerfung, bag Die Beispiele heroischer Tapferfeit gegen die Sarazenen bei ber Eroberung bes landes zahlreich und glanzend maren und bag biefer Rubm bem aragonischen und catalonischen Ritter unbe-Beiter aber bilbeten biefe, befonders bie erfteren, ftritten ift. ibrer Abneigung vor Krieges und Eroberungezügen in die Fremde wegen, nicht ihre Kriegeubung aus, und das Driginelle der Ginrichtungen und Waffengattungen bes aragonischen Beeres findet eben in den Maurenfriegen feine Erflarung. Ausbauer, Auf. opferung, Tapferteit in Bertheibigung bes beimischen Bobens giert ben Aragonier, feine Baterlandeliebe ift groß 231) und reis ner, ale bie bes Castiliere, in welchen letteren die forschenden Spanier felbst fie fast mit bem Duntel und Stolz auf bie einstige Macht bes Landes fur identisch nehmen; in Aragonien aber Inupfte fie fich an bie Liebe zu ihrer Berfaffung: benn es ift ein alt aragonischer Spruch, bag nicht bie Armuth bes fteinigen Bobens ben Ginmohner bier gehalten batte, wenn es nicht bie Freiheit gethan, die darauf zu haften schien 232). Die Collision

<sup>230)</sup> Indd. p. 176. Adeo tamen restitit et pervicit Catalanorum constantia et stabilitas, ut ea illo saeculo exterarum gentium opinio et existimatio maneret, nullos hostes eis navalium rerum usu et scientia, aut virtute et animorum firmitate anteferendos esse, et Aragoniae et Siculae classes late longeque diffusa laude pervagarentur, Catalanique ductores dignissimi potestate, atque dominatu rerum maritimarum existimarentur. Eam laudem praemio et poena constitutis, Principes nostri consecuti fuerant, quibus duabus rebus rempublicam contineri, non frustra praestantissimum sapientiae firmare solitum ferunt.

<sup>231)</sup> Juan Fernandez Heredia sprach den des Alterthums würdigen Sat aus: Der Mensch ift mehr verpflichtet sein Baterland und dessen Freiheit zu vertheidigen, als seinen Bater und seine Berwandten. Καὶ μείζον ὅστις ἀντὶ τῆς αὐτοῦ πάτρας Φίλον νομίζει, τοῦτον οὐδαμοῦ λέγω. Sophocles.

<sup>232)</sup> Siempre avemos oydo dezir antigament, e se troba por esperiencia, que attendida la grande sterilidad de aquesta tierra, e

ward aber eben durch den ruhigen Charafter bes Bolfes vermieben und man fieht baber ben Aragonier felten in bedeutenben Rampfen mit feinen Rachbaren, und febr bezeichnend find in biefer hinsicht die Privilegien und ber Dienst ber Infanzonen. wie wir ibn oben tennen gelernt baben. - Das Intereffante im aragonischen gandheere find bie leichten Truppen, die Almugavaren ju Rug und die Abaliben ju Pferd. Bir haben gefeben, wie weit ihre Erifteng und ihr Gebrauch als Grengmachter gegen bie Mauren binaufreicht. Rach Dezelot rubrt biefes Rriege volt mit ihrer Bewaffnung und ihrer Rampfweise von ben Mauren ber, wie ihre Ramen 238), und im Befentlichen wird man in Burita's Schilderung und in Muntaners Rotigen biefelben leichten Truppen wiedererkennen, die bis auf die neuesten Beiten Spanien eigenthumlich find. Burita fagt, die Almugavaren fenen in beständiger Rriegeubung gewesen, batten nach Desclot nie in Stabten und größeren Ortschaften fich aufgebalten, fondern in Bergen und Balbern, in beständigen Rampfen, Streifzugen und Jagben nach Beute und gefangenen Mauren, was fie. "auf die Almugaverie geben" genannt batten. Baffen waren langen und ein Burf - ober Jagbfpieß (Azcona). Sie maren gewohnt, große Strapagen und Elend ju ertragen, und mas andere Bolfer nicht aushielten, galt ihnen fur Erholung und Zeitvertreib, benn fie pflegten im Rothfall zwei bis brei Tage bingubringen, ohne andere Nahrung, ale Rrauter vom Relbe. Mit Baffer , Brod und Rrautern , bestätigt auch Muntaner 234), friften fie ihr Leben. Gie trugen fich febr ent, bloft, mit ihren antiparas an den Schenkeln, die Dezclot lederne hofen nennt, und mit Stiefeln von Rellen an ben Rugen und Rephuten. Ueber diese sonderbare und wilde Tracht, über ihre braune Farbe, ihre hagerkeit und üblen Aufzug stannten bie Sieilier nicht wenig und hatten schlechtes Bertrauen auf fie, fanden sich aber bald getäuscht zu ihrer Freude, und erhielten

pobreza de aqueste regno, si non sues por las libertades de aquel, se yrian a bivir y habitar las gentes a otros reynos e tierras mas frutiseras. Aus den Protocollen der Cortes son 1451.

<sup>233)</sup> Zurita IV, 24.

<sup>234)</sup> I. p. 152.

burch bas Glad, bas biefe Ceute nicht verließ, ein Bertrauen auf fich felbst 225). Bu Land und Gee machten fich biefe Schaa. ren berühmt, und man fürchtete jene Robbeit, die man erst persvottet batte. Fortan ging vor ihnen ber Schreck ber und Aberfiel auch die Leute des Carl von Anjou, die besten Beere, Die man bamale fannte. Wenn, fagt Muntaner, 100 Mann au Pferd und 500 ju Ruf von den Truppen des Konigs von Aragon, 500 Rittern und 3 - 4000 Aufgangern ber Keinde bei gegneten, fo murben biefe alle getobtet ober gefangen; bie Unferen batten ihnen eine folche Angst eingejagt, daß fie beim blo-Ben Schrei "Aragon" halb besiegt waren und fich fur todt biels ten 236). Ein Gefecht, bas er anberemo befchreibt, lehrt ihre Rechtart im offenen Relbe tennen. Gie schlugen vor dem Tref. fen mit ihren gangenspigen Funten aus ben Steinen 237), und griffen bann ohne Bor : ober Rachbut auf einer Linie mit einem fcredlichen Stofe an. Sie fchleuberten erft mit großer Beschidlichkeit ihre Wurffpiege, und warfen fich bann mit ihren Lanzen auf die Pferde und mitten in die Reiterei binein, "als

<sup>235)</sup> Muntaner I. p. 184. Da die Sicilier sie so ungemein bereichert mit Beute sahen, fasten sie bald bessere Begrisse von ihnen. — Les Siciliens prisaient un de ces cavaliers plus que six autres; et cela leur avait inspiré un tel courage, que 50 Siciliens, secondés par 10 Catalans, n'auraient pas craint 200 hommes de telle autre troupe que ce sût.

<sup>236)</sup> Id. ib. p. 199.

<sup>237)</sup> Id. II. p. 99. Lorsque les deux armées se rencontrèrent, les almogavares — s'écrièrent: démanchons les fers! Et au même instant ils vont frappont avec les fers des lances et des dards au millieu des pierres, et en font jaillir tant de feux, que le monde en paraissait éclairé. Les français furent surpris d'un tel spectacle, et demandèrent quelle en était la cause. Des chevaliers, qui s'étaient jadis trouvés en Calabre avec lés almogavares, leur dirent que la coutume des almogavares était, en commençant un combat, de démancher leurs fers. Le comte de Brenda s'écria: Qu'est-ce donc? nous sommes ici avec des diables; car ceux qui prennent ainsi le fer en main sont des gens bien décidés à se battre. Je pense, que nous avons trouvé ce que nous venions chercher. Il se signa, et les deux armées s'avancèrent l'une contre l'autre.

ob sie in einen Garten sprängen." — Die Abaliben, sagt Zurita 238), waren Leute zu Pferd; ihr Name bedeutet Führer,
denn ihr Hauptgeschäft war, die Heere zu sühren, und sie waren sehr ersahren im Recognosciren ber feindlichen Länder und
ihrer Pässe und Zugänge; man wählte dazu die leichtesten Leute
zum Flieben und Verfolgen. Ihre Tracht war wenig verschieben
von der der Almugavaren, denn sie gingen nach Dezclot in Hosen und Wamms, mit Lederstiefeln, einem Beutel am Gürtel,
und trugen einen ledernen Brodsack, ein Schwert, eine Lanze
und zwei Wursspieße.

Diefer gange Buftand bes Militarmefens in Aragonien warb unter bem friedlichen Jacob II. und unter Beter IV. vollig verandert, fo weit wir bei bem Mangel an Quellen urtheilen tonnen. Unter biefen Regierungen brach fich bie große Macht ber alten Ariftofratie, und ber Ginfluß, ben beren Entfraftung auf bas Rriegswefen hatte, tonnte fein vortheilhafter fenn. boren in den castilifchen Rriegen von Infanzonen, von Diethund Sulfetruppen, allein die alte Nationalmacht der Almogavaren icheint gang verschwunden zugleich mit den letten Daurenkriegen. Dag bie Disciplin ber Seemacht von ihrer alten Strenge febr verloren hatte, bezeugt bie Erneuerung ber Sees orbonnanzen unter diesem Ronige, und man mag beuten und entstellen, wie man will, so ift ber fede Ungriff ber Caftilier auf den catalonischen Ruften ein Beweis von einer Abnahme bes Schredens, ber auf ber aragonischen Armaba ebebem rubete. Rein Bunder auch! Die verschwunden find bie alten Ubmirale. jene fernigen, ftarren, blutigen Geehelben, und bie geruhmteften Rubrer, die man jest nennen bort, find eben jene im Rabinet bebeutenben Cavalleros, die nicht gemacht maren, den fruberen Bauber, ber in ben aragonischen Baffen lag, in Sicilien und Sarbinien aufrecht ju halten, welche Reiche mehr als einmal in dieser Periode verloren zu geben brobten. Die Charaftere ber Konige werden immer weniger friegerifch; Jacob II, Peter IV, Johann I. und Martin find mehr Geschaftsmanner, Gelehrte ober Runstfreunde. Dazu bemerkt man an ber Abnahme ber in-

<sup>238)</sup> Zurita IV, 24.

neren Adelefriege, daß die militarische Rraft und ber alte Uebermuth wie erstorben ift; bie Rampfe unter Beter IV. find nur Nothwehr gegen die Angriffe diefes Ronigs; aus ber Richtung Diefer Ungriffe fieht man , bag bie Infanten bes toniglichen Saufes, bie vormale feineswege unter bem boben Abel fo freund. Schaftlich aufgenommen maren, jest immer an beffen Spige fteben; ber Gemeingeift unter benfelben mar babin; bas Bolteintereffe mar nur noch Bormand; ber eigne Bortheil ber machtig. ften Saufer bestimmte die Schritte ihrer Unbanger und theilte bie Cortes; auf gleicher Linie mit biefen Sauptlingen ber Ricos fteben bie Sauptlinge ber Stabte; fie partheiten fich wie jene, fie nehmen an ihren Anmagungen Theil, ber unterfte Pobel laft fich von ihnen gebrauchen, und ber Ronig fucht eben fo Die Billen und fleineren Stabte gegen biefe zu begunftigen, wie Die Ritterschaft gegen ben Abel : auch ift in ber Beit bes Interregnums bie Bedeutung ber Letteren bereits fo gestiegen, bag gegen bie Barone auch außerhalb bem eigentlichen Aragonien ber Anspruch auf Trennung ber Stande bes boben und niederen Abels in ben Cortes erhoben marb. Es ift augenscheinlich, bag vor ben verbundenen Ronigen, Rittern und Stadten bie Ricohombrie nicht formell, aber ihrer inneren Bedeutung nach erlag; alle brei aber gewannen auch teinen - um fo zu fagen - materiellen Gieg, fonbern es trat eine innere Rraft, die ihren Gis innerhalb ber brei Stande hatte, an bie Stelle ber verlorenen Macht ber alten Ariftofratie. Der Ronig gewann nicht als Perfon ober Burbe, aber bas Gefet, und mit ihm ber unter ber Gewalthaberei befchrantte Furft; Die Ritterschaft gewann nicht in ihrer Eigenschaft als militarifder Stand, fo wenig wie ber Clerus als folder, und fo wenig wie die Burgerschaft burch ihre eigenthumlichen Baffen, fonbern alle brei errangen einen Sieg, indem Ritter, Geiftliche und Infanzonen gleicherweise gu bem Studium der Rechtsgelehrsamkeit befugt und geschickt maren und fo bie Organe des fiegenden Gefetes murben. Dief wollen wir im Gingelnen fo furz ale moglich naber betrachten

Das Ronigthum erscheint hier offenbar in ganz einer anderen Bedeutung, als anderswo. Der Charafter eines oberften Ariegshaupts ift in bem Ronige aus bem acht aragonischen Stamm ber Uriftas fast nicht zu verkennen. Er scheint fatt in

nichts feinem Abel voraus zu fenn, als in bem Recht der Erbs folge, welches in ben navarrischen Provinzen in etwas anberer Art ublich geworden und an die Stelle bes gothischen Bablrechts getreten ju fenn scheint, als in Caftilien, wo fich bie Gewohnheit ber Erbfolge wie in Frankeeich unter ben alteren Capetingern aus ber Furforge ber jebesmaligen Regenten fur bie Unerfennung ibrer Cobne noch mabrend ibrer Lebzeit berleiten Unter ben barcelonischen Ronigen mar biefe Sitte von bem franklichen Lebenwesen ber eingeführt. Die Ronige des Einen und bes anderen Stammes fonnten unter einem feinen Gebrauchen fo fest anbangenden und seine Prarogativen fo eigenfinnig bewachenden Bolte nie baran benten, einer absoluten Gemalt nachzustreben, wie die eastilischen und frangofischen; im Gegentheil, fobalb zwischen bem Bestreben ber alten aragonischen und ber neuen barcelonischen Ronige ein Gegensat, wenn auch noch fo flein, fichtbar ward, wahrte man bas bertommliche Recht bes Abels in einem geschriebenen Gefete vor Corruption und erzwang bas Privilegio general. 3ch habe fcon aufmertfam gemacht, wie bie Stellung bes Ronigs ju bem Rico burchaus die eines Gleichen zu einem Gleichen ift; wie er mit feinen Unterthanen im abnlichen Zon ber Achtung rebet, wie biefe gegen ibn; und wie er fich gern unter bas Gefet fugt, welches fein Bolf zu bem freiesten ber bamaligen Welt macht 239), fo theilt er auch mit ben Unterthanen die Berpflichtung gum Patrimonium bes Reichs ju fteuern, ben Generalidades 940). 3ch wieberhole daber hier, bag trop allem Einflug, ben die benachbarte Regierungsart in Frankreich ober Castilien, von mober im Interregnum die Aragonier mit ber Thronbesteigung Ferbinands nichts fo febr furchteten, ale bas Joch und bie herrfchaft ber Gunfb linge, auf die aragonischen Konige und ihre Bestrebungen haben mußte und hatte, bennoch burch alle Ginwirfungen ber Beiten und Berhaltniffe burchleuchtet, daß bier ein eigenthamliches herrscherthum besteht, welches urspringlich nicht und auch nach ber weniges von der alttestamentlichen, orientalischen und drift.

<sup>239)</sup> Man sehe die Thronrede R. Martins (von 1405, in Perpignan) bei Feliu de la Peña II. p. 351 sqq.

<sup>240)</sup> Dieg ward erft 1519 aufgehoben. Asso. p. 407.

lichen Glorie an fich tragt, welche feit den Karolingern fo treff. lich von allen europäischen Thronen benutt murbe. Es ift bier im Gegentheil die dem Alterthume eigne Befdrantung bes Ronigthums, wo es bestand, in Sparta ober auch in Macedonien, vorscheinend; und ich behanpte, bag biefe Burbe, wie bie bes Dogen ber Benetianer, welche ichwerlich aus bem Berband ber feltischen Rationen ausgeschloffen werben tonnen, mehr von ber Ratur bes Ronigthums unter biefen gallifchen Bolferschaften an fich tragt, wie man fie aus ben alten walifer Befeten tennen lernt. Rur fo fann man fich erflaren, bag bie Regenten bier nicht, wie boch überall fonft gefchab, wohin bie germanischdriftlichen Begriffe brangen, ju einer Unabhangigfeit und Gigenmacht nur ernftlich binarbeiteten, gefchweige gelangten, ebe die Ration burch die Einverleibung mit gang Spanien:und burch eignes Ueberleben in fich verfallen mar. Es hat alfo eine Bebeutung, daß man bie Beschrantung ber toniglichen Gewalt in ber Sabel fo weit gurudichiebt; es bat einen Ginn, bag man mit den gegen die Rouige eifernden Propheten im alten Teftamente Parthei nimmt; es erflart fich, bag Theopomy und bie Sparter ber Aragonier Freunde und Antoritaten fur den aras gonischen Brauch find.

Ich beschränte mich auch in Bezug auf die Ritterschaft auf wenige Winke, denn eine zusammenhängende Darstellung und Beweissschrung ersauben die Quellen nicht. So wenig wie bei den eingewurzelten Begriffen von der Macht des Fürsten das Rönigthum jemals zu Unabhängigkeit oder zu anderer Entwicklung kam, als sie die Ratur des Bolkes gestattete, so wenig konnte auch, den fast für die Ewigkeit sestgegründeten Lehngessehen nach, der Ritterstand jemals als solcher eine Macht über die Ricos erlangen. In Catalonien und Baleneia, wo der gessammte Adel nur Einen Stand ausmachte, blieb der Ritterschaft allerdings ein Kampf übrig, durch den sie sich wie in Aragonien auf den Cortes eine eigne Stimme erringen konnte; und allerdings erhub sie diese Forderung im Jahr 1410 in Catalonien <sup>241</sup>), und dies wiederholte sich in Balencia auch <sup>242</sup>). Allein diese

<sup>241)</sup> Zurita tom. 3. fol. 10.

<sup>242)</sup> Ibid. fol. 16.

Ritterschaft mar in ihren Lebens, und Dienftverhaltniffen, mochte fich ibre Lage nun burch jene Berordnungen Peters II. anbern wie fie wollte, immer, wenn auch nicht an einzelne Ris cos, boch an bie Gemeinschaft berfelben gefeffelt; fie tamen nie ju der Gefchloffenheit, ju ber die Erblichkeit ber Guter ben boben Abel brachte; und auf einem anderen Wege ju jenem Corpsgeiste ber Ricos zu gelangen, mar icon ber ungebeuren Babl ber Angehörigen biefes Standes wegen nicht wohl möglich, beren man bei einer Partheiung in Catalonien allein gegen 900 Baufer gablte. Wie alfo batte jemale bier ein militarifches Uebergewicht werben tonnen, wenn nicht burch eine formliche Ummaljung aller bergebrachten Berbaltniffe, auch abgefeben bavon bag es an und fur fich gang in ber Ratur ber Sache lag, bag bie friegerische Rraft, wie fie gegen bas Enbe biefer Periode in dem boben Abel labmte, auch in bem niederen gefunten mar, mit bem fie ja gang biefelben Schicfale getheilt hatte. Dagegen bilbete fich mitten in diesem Stande jene neue Rlaffe von Leuten, die erft ihre Beichaftigung mit ben Buchern ftatt mit ben Baffen von dem hoben Abel, ber diefe verachtete, abtrennte, bann ihre Bevorzugung durch die Ronige, ihre fleigende Macht und Geltung im Staate ju einem Corps vereinigte, bem fic jedes Talent aus dem Infanzonat und dem Clerus anschloß, und das ein Gegenstand bes Saffes und ber Berfolgung ber Großen mard, gegen welche es julest fich planmagig ju vertheibigen gezwungen und in biefer Bertheibigung von jedem Freunde ber Ordnung und bes Befetes, welches biefe nicht blos mit eitlem Borwande zu bemahren behaupteten, unterftugt ward. 3hr Rampf mar aber tein Partheitampf, fonbern ein gang nationaler; fie ftrebten bie alten Rechte und Berfaffung ju bewahren, mas auch die Barone ebedem gethan hatten; nur waren in ber letten Beit weber bie 3mede ber lettern weiter redlich und bem Gemeinwohl gunftig, noch auch die bergebrachte Unmenbung ibrer Mittel bem geanberten Geifte ber Beit angemeffen. Dieg gab ben Gelehrten ben Sieg von felbft in bie Hand.

An biesen Bestrebungen nahmen die Stadte in so weit Antheil, als ihren Infanzonen der Weg zum Studium nicht verssagt war. In ihrer eigentlichen Sphare aber kamen auch sie,

trot allen Begunftigungen burch Ronige, burch Lage und Berbaltniffe, nie ju einer Macht; benn ein Gemeingeift batte auch bier nur durch eine Bluthe bes eigentlichen Burgerftandes und der Gewerbe entfteben tonnen. Das nun in diefer Sinficht gefcab und in biefen Reichen gefcheben tonnte, ift einfach ju überfeben. In Aragonien blieb aller handel wie alle Gewerbe fast gang unbedeutend. Wenn man bei Uffo, in feiner Geschichte der politischen Defonomie von Aragonien, die mubfam gefammelten Rotigen über die Industrie biefes landes und feinen Sanbeleverfebr überblicht, fo ftellt die vergebliche Unftrengung, mit ber er bie alten Sabrifen bervorzuheben fucht, nur um fo mehr ins licht, wie unbebeutend felbft die bedeutenbften 3meige bes aragonischen Gewerbfleiges, bie Tuch , und Wollenwaarenmanufacturen, und bie Gerbereien, find, wenn man ibre Production mit berjenigen anderer gander vergleicht, welche nabe ober ferne biefelben Wegenstande fabricirten. Doch dieg scheint bier gang naturlich, mo im Inneren fein Bedurfnig und fein Luxus, und wo jum Berfebr nach Außen die Lage nicht vortheilhaft Auch gibt es bier eine Menge von Gefegen, welche, fo genau fie mit bem Befen ber Ration zusammenbangen, eben fo bestimmt allem Flor bes Sandels gefahrlich fenn mußten. Das bin murben ichon die Binegefete geboren, welche ich bereite beruhrte; dahin die Beringachtung bes Burgers, ber fich von feiner Sandearbeit nabrt; babin ein gang munderliches Gefet Jacobs I, nach welchem bas Jacetanische Gelb, welches er habe schlagen laffen, fur immer weber von ibm noch von feinen Rachkommen folle vertilgt, verandert, vermehrt ober vermindert werben 243), woran sich feine Rachfolger naturlich nicht febren tonnten, die im Gegentheil neue Mungen ichlugen und ben Umlauf der alten durch ein Gefet ju fordern fuchten, welches amang, alle gerbrochenen, burchlocherten, ober geanderten jacetanischen Gelbstude anzunehmen. Uebrigens flieg bas Bedurf-

<sup>243)</sup> Fueros fol. 172. Statuimus in perpetuum, quod praesens moneta Jaccensis sub eadem lege, pondere et figura, quam nos nomine nostro cudi fecimus et formari, in omni firmitate secundum quod nunc est, in perpetuum currat firmiter publice atque duret. Ita videlicet, quod nec a nobis nec ab heredibus nec successoribus nostris destrui valeat vel mutari, aut de novo ammodo cudi, minui vel augeri.

nif und die Menge bes Geldes in unferer letten Periode ungemein, und Cerdano versichert, daß taufend Guelbos ju 21. fond III. Beit mehr gewesen fepen, ale brei bie viertausend gu feiner. Berfolgen wir die Geschichte des Sandels und der Bewerbe in ben Secprovingen, fo gewinnt die Sache ein anderes Unsehen. Seitbem Jacob I. auf eine so umfichtige Beife fur bie Sicherung und Ausbehnung bes catalonischen Sanbels geforgt batte 244), maren bie iconften Aussichten eroffnet. Sicilien tam in aragonische oder blieb doch in verwandten Sanden, einzelne Inseln wurden erobert, handelsvertrage wurden in aller Rabe und Kerne geschloffen, catalonische Freibeuter brobten in Griechenland feften Rug zu faffen, Difa und die Provence erlag ber catalonischen Seemacht, mit Genua mag fie fich in langen Rampfen; fo brang ber Ruf biefes Bolfes burch alle Belt und alle Ronige und Lande eröffneten ihm ihre Safen und geftatteten ihm alle Freiheiten. In den großen und bereitwilligen Opfern, welche bie Reiche am Meer ben erobernden Ronigen brachten zeigte fich etwas entferntes, mas an die Rubrigfeit ber bandelnden Staaten in Italien erinnert; über ein Jahrhundert verschwendete Catalonien Gelb und Menschen und Schiffe, um Gicilien und Gardinien zu erhalten, ohne großen Erfolg, aber mit ftete gleicher hartnadigfeit 245); und es ift fein Ronig in unferer letten Reibe, ber nicht biefe Billfahrigfeit ber treuesten Unterthanen mit aufrichtigem Dant geruhmt batte. Der hanbel gewann babei unftreitig, und es ift tein Bunder, bag im 14. Jahrhunderte die Rivalitat zwiften Catalonien und Genna in einen Krieg ausbrach. Bon Flandern bis jum Bosporus und nach Sprien handelten bie Barceloner. Im Jahre 1448 liefen in ben acht Sommermonaten in dieser Stadt 1293 Kauffahrer

<sup>244)</sup> Capm. Cod. dipl. II. Außer vielen andern von ihm gegebenen Gefesen besonders N. IV. Dieß ist eine von Jacob 1227 erlassene Bervordnung, die auch seit ihrer Einführung 1661 in England von ungemeinem Einfluß war, daß kein fremdes Schiff, so lange einheimische in den Häfen seven, Ladungen in die Fremde ausnehmen durfe. — Einen bequemen Ueberblich über die Fortschritte des catalonischen Handels erhält man in Diss. hist. sobre la parte, que tuvieron los Españoles en las guerras de Ultramar etc. in den Mem. de la Acad. de la hist, t. V.

<sup>245)</sup> S. bei Capmany I. aut mar. p. 139. die Reihe der Erpeditionen.

ans allen Belttheilen ein 246). Befonbere maren an ber gangen Rufte von Afrita Die Catalonier beimifch. Seit Jacob I. fur Die Berbindung mit Alexandrien gesorgt hatte, nabm Catalo, nien an bem Levantebandel Antheil, ber allgemeinen Quelle bes Reichthums ber Staaten im Mittelmeer, wie ber oftinbisch-amerifanische bie ber neueren Geeffaaten ift. Diefer Sandel hatte um die Beiten unferer letten Periode feine Bluthe 347), Die Ro. nige wie bie machtigen Magistrate ber Stabte Barcelona und Balencia bestrebten fich im Betteifer, und mabrend biefe nach allen befreundeten Ufern bin ihre Rahrten ausbehnten, that unter ben erobernben Ronigen, nach Muntaner's Schilberungen, bie gefürchtete Macht berfelben neben ihrer weisen Rentralitat und Rachgiebigfeit bas ihrige, um besondere ben handel in ber Berberei ju begrunden. Much bie folgenden Regenten verfaum. ten nichte, um ben Bertebr auf alle Weife gu beben 1848). Daß ber Gewerbfleiß ber Catalonier von Bebeutung mar; ließe fich fcon aus feinen Trummern ertennen; bamale mar er fpruch. Den Flor biefer Proving theilte Balencia. Bir wortlich 249) wiffen, welche Begunftigungen biefes Reich voraus batte burch Jacob I und Peter III. Die Stadt felbft mar angerorbentlich em-

<sup>246)</sup> Capm. I. aut. com. de B. p. 36.

<sup>247)</sup> Ibid. p. 49.

<sup>248) 3</sup>ch darf nur auf die große Menge von codulas fast aller barcelonisichen Rönige verweisen, die bei Capmany t. II. und IV. gesammelt find.

<sup>249)</sup> Capmany theilt folgende schöne altcatalonische Aphorismen mit:

Lo mercader a la plasa, y lo menestral a casa.
Quant replega la formiga, no t'assentes a la biga.
Si no vols tenir des fici, a ton fill donali ofici.
La señora que treballa no gasta diner ni malla;
La que no vol treballar, ne pot fer sino gastar.
Lo jove que no treballa, quant es vell dorm a la palla En casa que s'y treballa may y falta pa ni palla.

porgefommen 150), ibr Reichthum und ihre Gintunfte maren nach Escolano febr bedeutend 251). Allein betrachten wir nun auch bie Rebrfeite biefer gunftigen Schilberung. Beiden anberen Bortheil murbe jebe italienische Seemacht, Die fich in ben Befit ber größten Infeln bes Mittelmeers batte fegen tonnen, von einem folden Ermerb gezogen baben! Die Praemineng ber Arge gonier, bie fich nie fur biefe Eroberungen intereffirt batten, ober bie burchgreifende Abneigung gegen fernen Befit auch in ben Romigen, vermochten bier foviel, bag man biefe eroberten Reiche Preis gab ober allen Gefahren aussette, und erft bie fremben castitischen Ronige hatten ben Ginn, auf einen bauernben Best binguarbeiten. Die ichonen Berordnungen Jacobs, Die England und feine Marine groß gemacht, und auch bier ihre guten Bir fungen nicht verfehlt batten, wurden unter den fpateren Ronigen, die bes großen Mannes Beift nicht besagen, nicht aufrecht ge halten. Das Reubalwosen laftete auf allen inneren Gewerben und hemmte allen freieren Schwung. Bolle, innere Rriege, Weglagerung und Raub binberten bas Besteben ber erften Bo bingungen aller Industrie und alles Handels, und mag bie Emancipation ber Stadte und bie Sicherung bes Canbfriedens immerbin ihren großen Nugen gehabt haben, bennoch erfennen wir in bem Grundzug bes Nationalcharaftere bie Urfachen, warum auch trot bem Berein begunftigenber Umftande, bie ben Sandel hier emporbrachten, gleichwohl fein Resultat erfolgte, was den Erwartungen entsprochen batte. Bo man von Regie runge wegen die nublichen Sandwerfer ale ichlechtes und gemeines Bolf bezeichnete, wo ber Abel Alles und ber Stabter nichts mar, wo ber Gewerbsmann von allen Privilegien und Rechten eines Staatsburgers ausgeschloffen blieb, wo felbft bem Fremden nicht vergonnt mar, bie Gewerbe mit feinem Fleift gu unterftuben, und wo am Ende aller Thatigfeit fein Dant

<sup>250)</sup> Man kann bieg icon aus ber Geschichte ihrer außeren Bergrößerung schließen, bei Escolano p. 755.

<sup>251)</sup> Die der Gemeinde schätzt Escoland zu seiner Zeit auf mehr als 100,000 Ducaten. Die Deputation, eine Finanzbehörde für das Reichzieht eine gleiche Einnahme aus dem derecho del general; die Konige haben das peage, die amortizacion und Andere, und bezahlen von dem Ertrag nicht allein alle königlichen Beamten der Stadt, sondern erübrigen noch bedeutend.

mar, ba konnte niemals ein eigentlicher Sanbelsstaat, ein eis gentliches burgerliches leben werben. Es ift baber thoricht, wenn fich bie Affo und Capmany an bie alte Benennung ber Stragen Flammern, um von ba auf einen befferen Buftand ber Gewerbe gu ichließen. Bergleicht man bie Betriebfamfeit in ben italischen Staaten und die raftlofe Giferfucht ber banbelnden Bolfer bies fes Landes und ihre weitaussehenbe Politif in ber engsten Ber-Enupfung mit ihrem Sandel, fo wird man erfennen, bag weber bie Sorgfalt ber aragonischen Ronige unbefangen, thatig und einsichtig genug, noch bag bie Industrie ihrer Staaten irgend gemacht war, mit diefen ju rivalifiren. Der Florentiner Pegas lotti, ber um bie Mitte bes 14. Jahrhunderts fchrieb und bem ber gange bermalige Belthandel befannt mar, bat baber aus unferen Reichen feine Manufacturmaaren, fondern nur ganbed. producte ale Ausfuhrartitel ju bezeichnen, und man fieht nur allzudeutlich baraus, bag bie Catalonier in feinem 3meig ihrer Gewerbsthatigfeit mit Flanbern, Gubfranfreich oder Stalien batten Concurreng balten tonnen. Daburch aufmertfam gemacht gesteht auch felbst ber grundliche Capmany in bem zweiten, nachträglichen Theil feines großen Bertes gu, bag fein Baterland im weiteren Bergleiche feinen febr boben Standpunct in ber Geschichte ber Inbustrie und bes Sandels einnimmt. all, icheint es auch, erforbert biefer bie lange Pflege von Jahrbunberten, wenn er jur Große gebeiben foll; wie fonnte bas aber bier gefchehen, wo nicht wie in Italien und England Gine Bolfeflaffe bie Andere verbrangte, um an biefer Reichthumes quelle ju ichopfen.

Wir haben aus eben biefem Grunde von allen jenen Bewegungen, die die italienischen Stadte um die Zeit, die hier gulest behandelt wurde, erschütterten und die an die Stelle der herrschenden und reichen Rlaffen andere setten, die nach gleicher herrschaft und gleichem Reichthum strebten, hier kaum eine robe Spur, und was sich dort wiederholt, schnell, leicht und mit raschen und großen Beränderungen des Zustandes der Republiken darstellte, erscheint hier kaum einmal, schwerfällig, und ohne dem entfernteren Beobachter im Ganzen die Gestalt des aragonischen Staatskörpers bedeutend verändert zu zeigen. Dies rührt eben daher, weil die Repräsentanten der Gemeinden hier eine Abelskaste waren, die in ihren Privisegien so fest stand,

wie bie ritterliche Uriftofratie felbft. Rur Balencia macht biervon eine fleine Ausnahme, weil es gleich im Anfang feiner Dr. ganisation bas Geprage einer großeren Popularitat aufgebrudt erhielt, burch eben jenen Eroberer, von beffen genialer Birt. famteit bie Geschichte von Aragonien auch nach feinem Tobe noch langehin fo voll ift. Er hatte bort nur bie Jurabos ausschließlich aus dem Geschlechte ber fonft in Aragon allein regis mentefahigen Burger genommen, ihr Recht ber Interpretation ber Gefete aber an die Ginwilligung bes Stadtrathe gebunden, welche feinerseits aus jahrlich gewählten Gliedern aller Stande bestand, in welchem zwei Bertreter jedes Gewerbes fagen, und ohne beffen Beistimmung die Jurabos nichts thun konnten. Wir faben oben, daß Peter III. ben unteren Rlaffen gang in diefem Sinne Concessionen machte in Balencia. hier alfo, wo bas regsamere Bolf nicht wie in Catalonien aus biefen freieren Gip richtungen in die beschranfteren aristofratischen guruckel, bilben fich auch bas Reich gang verschieden aus; und bieg wird nicht allein in ber Beife fichtbar, in ber wir es an den Revolutionen unter Peter IV. und im Interregnum Theil nehmen faben, fonbern es murbe fich noch viel beutlicher herausstellen laffen, wenn ich bier feinen Untheil an ber ftabtifchen Infurrection unter Carl I. (V) behandlen tonnte, ju ber Zeit, wo im grell, ften Gegensate ju bem Benehmen von Balencia ein Mann aus ber Familie la Ruza, bie bamals bas Justitiat von Aragon wie erblich befag, Aragonien vor einem abnlichen Ausbruch bewah. ren tonnte. In Aragonien sucht man auch vergebens nur nach einer Spur bes Geiftes, auf ben ich oben mehrmals bei Balencia bindeutete. Denn wenn man auch bort, daß Ferdinand 1. in ber Stadt Saragoffa das allzupopular gewordene Regiment anderte, fo barf man nur ben Berruttungen, beren Ende mit ben bamale gemachten Ginrichtungen bezeichnet wird, nachgeben, um ju finden, daß dieß adlige Partheiungen unter ben ciudadanos honrados, ben Infangonen, find, wie fie auch in Calatanud zu ber Zeit Statt hatten, mo es von Peter von Caftilien belagert mard 252). Man bedente nur, daß diese Streitigkeiten unter Einerlei Familien ein ganges Jahrhundert bauern! Schon 1293 befampften fich die Bernalbiner und die Tariner und Tar-

<sup>252)</sup> Zurita tom. 2. fol, 312.

bas; benn bamals tam es über bie Forberung breier Bahlmanner aus ber Bruberschaft bes beiligen Franciscus, baf, ftatt ber bisberigen Bablart von 12 Jurabos aus ben 12 Rirchfpielen ber Stadt, funftig eine andere befolgt werden folle, nach melcher bie 2 Confabrien ber Stadt je 6 Jurabos mablen follten, jum Ausbruch ber Rampfe unter ben genannten Partheien 253), melde mir noch 1348 von Peter IV. benuten faben. stand die Berfaffung in Barcelona, diefer großen, volfreichen, mit fo vielen Fremden in Beruhrung ftebenden Stadt, feit ben Anordnungen Jacobs I. bis auf Alfons V. ftill, und bie Beranberungen bie fie von 1275 - 1452 erlitt, nennt Capmany porubergebend. Die Organisation Jacobs I. brachte scheints bald Pobeltumult mit fich, ober es tonnte auch jene hier augerordentlich feltsame Erscheinung bes Bolksmannes Duer 254) nur eine Urt von Laggaronenaufstand fenn, woran es in biefen Gee. städten nicht feblen konnte; bann aber riffen die ciudadanos horrados Alles an fich, und fie bringen es am Ende unferer Deriode fo weit, bag ber Rath ber 100 in Barcelona unter ihren Familien, wie in Benedig fast, geschloffen ift 255). Auch bier

<sup>253)</sup> Id. fol. 353.

<sup>254)</sup> Id. IV, 55. Avia entonces en aquella cindad un hombre muy sedicioso y popular, que tenia gran parte en el pueblo, llamado Berenguer Oller, y con aver recogido otros de su condicion, haziendose cabeza y protector del pueblo, llego a tener gran parte y dominio sobre la gente baxa y comun. — Esto, so color de procurar las cosas del bien publico y remediar las fuerzas y agravios, que se hazian al pueblo, avia hecho grandes robos e insultos en perjuyzio del concejo y comun de aquella ciudad, y de la jurisdicion y preeminencia real, y avia usurpado gran parte de los derechos y rentas eclesiasticas, y de los ciudadanos, echando la mano en muchas haziendas violentamente por su propria autoridad, sin respecto alguno de los officiales y ministros reales etc. Er übertrieb sulest seine Unmassungen unb marb hingerichtet.

<sup>255)</sup> Capm. II. apendice de notas p. 69. En este estado continuo la forma electiva y orden gerarquico de los oficios municipales hasta 1452, en cuyo tiempo por real provision de D. Alonso V se altero la antigua planta, a fin de cortar la libertad y despotismo del orden de los ciudadanos honrados, que por su prepon derancia habian llegado a concentrar las elecciones dentro de su clase con total exclusion de las otras del estado mercantil y gremial.

also kehrte ber hang ber Einwohner gur ariftokratischen Berfaffung gurud, obgleich sie von Jacob bieselbe Organisation erhalsten hatten, wie die Balentiner, die ihrerseits vorwarts gingen und sich freier entwickelten.

Der Uebergang von dem faustrechtlichen Buftanbe bes Lanbes zu einem friedlichen und geordneteren mard bier alfo nicht von dem Absolutismus der Konige vermittelt, wie in Castilien; auch nicht durch Emportommen ber Gewerbstande, welche ber Rube bedurfen, wie in Stalien, fondern burch den niederen Abel im weiteren Ginne und durch deffen geistige Bestrebungen. Es ging bier bie Gine Urt ber Aristofratie, Die bewaffnete, auf bie andere friedliche uber, nicht nach einer langeren Bolfebert. fchaft, nach anhaltenben Burgerfriegen, nach Tyranneien, wie in Floreng, fondern diefe Erscheinungen zeigten fich zwar, aber in febr unvolltommner Geftalt, in Peter IV, in ben Rriegen von 1348 und 1411, in ben volfsthumlichen Befchrankungen bes Justitiate, die ben Johann II. fo verdroffen 256); fie hatten nicht die Folge, wie in Floreng, daß eine neue Dligarchie auftam, die fich, ftatt auf Waffen, auf Reichthum und Bestechungen, auf Glang und Prunt, auf Diplomatie und politifche Runfte grundete, fondern bie Organe ber hergestellten Couveras nitat bes Gefetes find die Richter; und biefe wieder traten nicht fowohl ale ein ganges Corps an die Stelle bes abgetretes nen Rriegeradele, fondern der Uebergang von ber gemeinschaft. lichen Ariftofratie zu ber herrschaft einzelner ariftofratischer Baufer zeigte fich bier in der roben Form, bag auf Gin Amt und Gine einzige Person, bie diesem Umt vorstand, alle neue Macht gehauft ward, und auch bieg Umt rubte bald auf Ginent und bemfelben Saufe. Das Aut aber, welches biefes große Unsehen errang, mar eben bas, welches feit lange in ben Streitigkeiten gwischen Konig und Ubel ju entscheiben eingesett mar, welches alfo über bas Berfaffungerecht befonders zu machen hatte, ben Theil ber Gefete, ber bem Aragonier ber wichtigfte mar und ber jugleich nie burch die romische Doctrin leiben fonnte. Der Fortgang der gelehrten Rechtstunde in Aragonien nimmt einen Augenblid unfere Aufmertfamteit in Unfpruch, um uns bieg ju erklaren. Im Unfang bes 13. Jahrhunderts jog

<sup>256)</sup> Blancas p. 722,

ber Ruf von Bologna und Paris auch aus Spanien eine Menge Rechtsgelehrter nach Italien und Franfreich; viele Caftilier befniten biefe Universitaten vor und nach ber Grundung von Salamanca 257). Das romifche Recht verbreitete fich unter ber Begunftigung ber Babfte uber gang Europa; es marf bie Gelehr. ten ploblich aus bem bieber einzigen Stoff ihrer Forschungen, ber Theologie und beffen mas man damals Philosophie nannte, auf ein gang neues ungeheures Bebiet. Geit Friedrich Barbas roffa nuterftutten alle Ronige ber Chriftenheit bas ihnen vortheithafte romifche Recht, wie die Pabfte bas canonische, und jogen alle Legisten an fich. Wir haben gefehen, bag bieg in Aragonien nicht minber gefchah, ale anderemo, und daß icon unter Jacob I. Die Großen bittere Beschwerden fuhrten über feine Letrados 258); wir faben, welchen Gebrauch er von ihnen bei ber Organisation von Balencia machte. Allein biefe Konige zogen boch aus ber Begunftigung biefer Romanisten ben Ruten nicht, ber andereme baraus gezogen marb. In Castilien maren fcon im Anfang bes 13. Jahrhunderte zwei Universitaten in Palencia und Salamanea gegründet worden, ein Jahrhundert ehe man in Aragon baran bachte, und bort murbe nur Canonifches und Civilrecht gelehrt, einheimisches, wenigstens in Galamanca, nicht. Bei bem mit Jacob gleichzeitigen und übereinftimmenden Alfone X: und feiner Gefetgebung fpielten bie romifchen Rechtsgelehrten eine große Rolle, und burch biefe Befetgebung, wenn fie auch nach Campomanes erft mit ber Beit practifche Geltung erhielt, grub fich bas romifche Recht in Cafillen ein, wahrend Jacob in Aragonien eine gang nationale Gefetfammling verankaltete, bie tein Romanift je im Befentlichen verunstalten fonnte. Es famen Falle vor, in benen Jacob I. felbft fich veranlagt fand, gegen romifche und gothische

<sup>257)</sup> Nie. Ant. bibl. bisp. vetus: IX, 6. Ad quod (bas Collegium in Bologna) duobus fere sasculis non minus quam ad Parisiensem scholam nostra juventus, rudi hastenus konorum studiorum, martiales inter fremitus, Hispania confluere sasta etc.

<sup>258)</sup> Zurita III, 66. Quejabanse que habiendo los ricos hombres de juzgar los pleytos, como era costambre antigua de Aragon, los determinaba el rey por el derecho comun y decretos, y eran gobernadas las leyes del reyno a su albedrio, habiendo sido establecidas para que ellas rigiessen etc.

Befete einzuschreiten 259). Er also halt sich durchaus bei meifer Benutung bes romifchen Rechts und feiner Renner (fein Ramon de Penafort mar Autor ber Sammlung ber Decretalen, die von Gregor IX, ale Cober bes canonischen Rechts festgestellt murben 360)) an das originelle Gefet feiner Aragonier, und bieg hat feinen naturlichen Grund in bem Ginn biefe Bergvolfer fur frube Gefetgebung überhanpt, fo wie in bem Borgang ber Catalonier, die ichon 1068 ihr usages niederschrieben, ebe fie noch von einem romischen Rechte Gebrauch machen tonnten, von dem in diese Gebranche ohne Zweifel nichts anderes übergegangen ift, als was aus gothischer Tradition herrührte; benn bag die Barceloner im Berfehr mit Ronftantinopel und Griechenland, wo bas romifche Recht nicht untergegangen mar, bamit befannt geworden maren, wie man wohl annahm, um bie Behauptung bes Diago ju ftuben, ber auf einer Benutung beffel ben besteht, ift boch febr unwahrscheinlich. Bielmehr ift es ge rade in Aragonien fo merfmurbig, bag ber unvermuftliche, el genthumliche Grundton bes Nationalcharaftere überall burch Alles Fremde wieder durchblicht. Dief babe ich oben in Bezug auf bas Ronigthum behauptet; ich behaupte es hier von dem Rechts. wefen; man fann es eben fo gut im Beiftlichen beweisen. Noch war bas romische Officium nicht lange eingeführt, als Alfons I. in feiner Chegeschichte mit Urraca mit ber achten Billführ eines gereizten aragonischen Lehnsmannes die pabstlichen Legaten aus dem Land jagte und feine romanistrenden Bischofe abfegen ober einkerkern ließ. Go fehlen auch von Jacob I. Beispiele der Bis berfetung gegen bie Anwendung ber Decretalen und Mebnliche 3ch darf auch nur an jene bier fo baufigen Asceten er-

<sup>259)</sup> Eine Constitution Jacobé I. bei Sempere y Guarinos, bibl. esp. economico politica. II. p. 34. Statuimus, quod Leges romanae vel gothicae, Decreta vel Decretales, in causis saecularibus non recipiantur, admittantur, indicentur vel allegentur, nec aliquis Legista audeat in foro saeculari advocare, nisi in causa propria: ita quod in dicta causa non allegentur leges vel jura praediota, sed fiant in omni causa saeculari allegationes secundum Usaticos Barchinonae, — Iudices etiam, in causis saecularibus, non admittant Advocatos legistas, sicut superius dictum est. 260) Sempere 1, 1, p. 27:

innern, die immer einen eignen Unftrich von practischer Alugbeit oft verbunden mit ben wunderlichften Grillen, ben fchmarmerischsten Phantaffen und ben frembartigften Gigenthumlichkeiten haben, an jene lebendigen Drakel, bie wir jum Theil ichon auftreten und handeln faben, an die Benafort, Bicente Ferrer, Aranda, ober an Juan Escuber, ober auch an ben berühmten Ramon Lull: nirgends wird man bei biefen Dannern gewiffe Buge vermiffen, die fie weber mit ben Beiligen anderer Rationen theilten, noch auch aus ihrem romischen Christenthum ober Recht, fondern nur aus einer Ration entlebnen fonnten, welcher im Gangen baffelbe Rrembartige aus ursprünglichen Zeiten antlebte. Gang fo erscheinen auch bie aragonischen Rechtsgelehrten. Die gefeierteften Manner aus unferer letten Periobe, bie zwei Cerbanos und Barbari find am großesten burch bie tiefe Renntuig ber Ratur ihres Bolfes wie feiner Rechte; zwar beruhmt burch ibre gelehrte Renutnig bes Rechtes überhaupt, haben fie nie ober weniges und dieg Benige nur in Bezug auf ihr nationales Befet gefdrieben und find eben baburch einfach, naturlich, gefund und frifch an Geift geblieben, mas bas theoretifche Stubium in ben bamaligen Zeiten bie Menschen noch viel feltner ließ, als beute, mo boch biefe Gigenschaften unter ben Schrifts gelehrten eben auch nicht an ber Tagesorbnung find. Alle aragonischen Staatsmanner und Rechtsgelehrte find nur burch ihre Erfahrung im Berfaffungerecht bes Panbes wichtig geworben, bas feiner Ratur nach bem Ginflug bes romifchen Rechts wenis ger ausgesett fenn fonnte, und ihm eben burch bie Art gang entnommen blieb, wie fich biefe großen Manner als Schutwehr gegen alles Frembe bavor marfen. Daber benn tam es, bag gerade ber Gerichtebof, ber in verfaffungerechtlichen Fragen gu erfennen hatte, jene große Gewalt eroberte, in dem Grade und auf bem Bege, ben ich in ber letten Periode im Gingelnen angegeben habe. Die Burgel feiner Macht lag in ber bunkelften Rerne, in ber ber Charafter ber Ration felbst fich bilbete. Der treffliche Cerdano beurfundet baber in feinem berühmten Brief über bas Justitiat nur aufs neue feine große Ginfict ober feine instinctmäßige Bertrautheit mit diesem Charafter, wenn er gang mit bemfelben Runftgriff, mit bem ber Abel feine neuen Fortfchritte mit alten, aus undenflichen Zeiten berftammenden Reche ten entschuldigte und rechtfertigte, auch bas Justitiat in biese

bunfle Ferne guruckführt, und bier theoretisch, wie in feinem Umte practifch, die gange Politit ber Ricos aufs genauefte befolgt. Ein fo acht nationaler Magificat, ber ben intelligenten Theil bes Boltes gleichfam reprafentirte, mußte baber auch bicfen letteren gang begeiftern, und Burita fpricht fich mit Barme barüber aus. Bon ber Zeit an, fagt er, mo bie Privilegien ber Union aufgehoben murben, murbe biefes Umt febr erweitert und ber Schlufftein ju ber Jurisdiction bes Justitia gelegt mit großem Ansehen und hochfter Autoritat, fo bag er von alten Beiten her eine Schutwehr gegen alle Bewalt und Unterbrudung war, bag er ben Gifer und bie Canne ber Ronige magigte und im Zaume bielt, und nicht geftattete, bag bas Gefeg willführlich ober bie Person tyrannisch verlett murbe. Der hauptzweck babei war, meint er, burch bie Gewalt biefes Magiftrate alle Rebellion und Ummalgung im Reidje ju verhindern, und es ift eine beadtenswerthe Cache, bag furberbin alle burgerlichen Zwifte, bie man mit ben Waffen zu entscheiden pflegte und bie in anderen Reichen fo gewöhnlich find, aufhörten; von da an blieben die Ronige gefis chert in der Mitte ihres rubigen und friedlichen Bolfes; und bas ift ber festeste und bauernoste Staat, über beffen Bermaltung und 3n-Kanb bie Unterthanen am meiften vergnugt und zufrieden find, und bie Reiche, in benen bieß nicht erreicht wird, schweben wischen Kurcht und hoffnung und muffen mit Strafe ober Lobn erhalten werben 261). Das Umt felbst vergleicht er bann mit bem Ephorat ber Sparter, und mit dem Tribunat der Romer 268). Bu bem letteren verführte offenbar blos das inhibitorische Recht, bas Beto gegen ungesetliche Berordnungen, bas ber Justitia auch bie auf einen gemiffen Grad mit ben venetianischen Avogabori theilte. Der zuverlaffigfte Schut ber aragonischen Freis beiten lag in ben zwei Berechtigungen bes Institia zur firma de derecho und jur manifestacion. Firmar de derecho neunt man namlich die gebotene Burgschaft irgend eines Aragoniers, ber von bem Ronige ober feinen richterlichen Beborben beeich trächtigt wirb, daß er ju Gericht fteben wolle, auf welche Burge schaft bann ber Justitia seine letras inhibitorias erläßt, damit ber Burgschaftleistenbe weber in seiner Berson noch in feinem Befite ober irgendwie verlett werbe, als bis er in regelmäßis

<sup>261)</sup> Zurita t. 2, fol. 229.

<sup>262)</sup> Ib. fol. 385.

aem Processe über bas Recht ber Partheien ertaunt bat. 34 aber von Seiten ber polizeilichen ober regierenben Beborben ein Arggonier wirklich, obne vorbergegangenen gesehlichen Pros. ceff, icon verhaftet worden, fo tann biefer burch jeben Beauftragten vor bem Juftitia manifestiren, worauf biefer alfobald und ohne irgend einen Bergug ben Gefangenen aus ber Gewalt jedes Richters, er fon mer er wolle, auch bes bochften, entnimmt, feine Sache untersucht, und ibn, falls er ibn ohne Drocef verhaftet findet, aus bem Gefangnig lost und in Gicherbeit bringt. Sonft aber ift die Achnlichkeit mit dem Tribunat barum nur entfernt, weil ber Justitia feine politische Gewalt batte, und auch nicht wie bie Ephoren eine folche mit ber Beit erhielt, vielmehr bilbete fich feine Dacht gang innerhalb feiner richterlichen Sphare aus, und barin liegt ber Grund ihrer Dauer; bie große Bedeutung bes oberften foniglichen Richters (und weiter war ber Justitia im Anfang nichts 263) ift auch fonft im Mittelalter nichts ungewöhnliches. Damals, als Bitalis über ben Justitia fchrieb, ift er in Aragonien noch nichts anberes, als mas etwa im Unfang ber capitalis Justitiarius in England, vor bem die Barone und alle privilegirten Perfouen ju Gericht ftanden: bort aber fturzte ibn die unnaturliche Accumulation von Memtern aus feiner Macht berunter. Er mar bort, wie in Reapel, wo berfelbe Titel vortommt, angleich ben touiglis den Ginfunften vorgesett; fein Umt stimmt ferner theilweise mit ber normannischen Seneschallie ober Majordomat; baufig werden fie ju Gouverneuren ber Provingen, ja in Abmefenheit ber Ronige zu Bicekonigen ernannt. Eduard I. alfo, ber diefe gefährliche Macht icheute, bie unter allen inneren Gabrungen eine große Rolle gespielt hatte, that ben Schritt ber auch in Aragonien erfolgte, und befahl bas Amt bes Juftitiarius nur einem Ritter ju übertragen; biefer Schritt mar aber in Aragonien von einer Erweiterung feiner richterlichen Functionen, in England aber von einer Beraubung eines Theils feiner Burben begleitet. Die Bergleichung mit bem Ephorat, beutete ich oben icon an, laft fic eber fest balten, obgleich auch bier bie lete ten Schicfale ber beiben Staaten einen himmelweiten Unterfchied bedingten, ber Anfangs allerdings nicht ba mar. Die allge-

<sup>263)</sup> G. in dem erften Abschnitt bie Rote 93.

meinste Aebnlichkeit ift ohne Zweifel die, bag, ale die aristotratifche Rriegspolitif in beiben Staaten unter ben vermidelten, polis tischen und biplomatischen Berhaltniffen nach außen und bei bem fteigenben Betrieb, Bertehr und Bildung im Inneren nicht mehr ausreichte, ein anderes Element durch Bermittlung und Begunftigung bes Ronigthums und bes unterbrudten Bolles fich emporhob, und bag beibe Institute bes Justitiate und Ephorate ber Ausspruch eines Mangels an verbreiteter, geistiger Regfamteit find. Beibe behnten nachher ihre urfprunglich rein richterliche Gemalt erft auf bas Recht ber Bewachung ber Gefete, ber Controlle ber Behorben und bes Ronigs aus; bas Ephorat entwidelte fich in Sparta, ale ber Staat nach Außen bin vielfach beschäftigt marb, jum bochften Rachtheil beffelben in ber Richtung nach ber außeren politischen und executiven Gewalt, in Aragonien aber, wo bas Bolf nie von dem endemischen Charafter wich, hielt fich bie ursprungliche richterliche Dacht fest, und das Bolt felbit, b. b. die Bertretung auf den Cortes, vergaf nie bie Souveranitat bes Gefetes aufrecht zu halten und ward augenblidlich auf bie Autoritat bes Justitia, wie auf eine tonigliche, eifersuchtig. In Sparta erfette wohl auch die jahrliche Babl burche Bolt eine Befchranfung biefer Urt, und je größer bie Befugniffe ber Ephoren maren, je weniger ift es glaublich, bag fie ein gang unverantwortlicher Magiftrat gemefen fenn follten; boch ift nicht zu leugnen, bag von ihnen fpåter eine Despotie ausging, wie fie in bem neueren Europa nach den Begriffen von Monarchie und Konigewurde nur von bier ansgeben tonnte. Die Aehnlichkeit beiber Staaten aber beruht nicht allein auf biefen analogen Magistraten. fo afterthumlichen Bolfern, wie biefe, in benen die unteren Rlaffen ftete unthatig blieben, die fich einzig in bem Rreis eines friegerischen Geburteabels entwidelten, ber feine Guter erblich befaß und verpachtete, nur ben ritterlichen Runften oblag, feine Bilbung nur auf biefe, bie jeboch eble Sitte, Gefang und Rebe einschloffen, beschranfte, in zwei Bolfern, welche ihren alten Rechten fo fehr anhingen, bie beibe biefe Rechte mehr auf ben Gebrauch als auf geschriebene Gefete grundeten (mas um fo geeigneter mar, als ber oberfte Gerichtehof bier und bort bas legislative Corps mar), bie Ronigthum und Bolf auf gleiche Beife bem Abel unterordneten, mußte ja mobi and überall eine

Aehnlichteit der Entwicklung bervortreten. Es folgte von felbit baraus, bag fich in Aragonien ber griechische Bug ber Bereinis aung abminiftrativer und richterlicher Functionen in ben Gouverneuren, in ben Ronigen, und in außerordentlichen Fallen auch im Juftitia finden mußte. Bielleicht murbe fich bei naberer Renntniß ber Sache fogar in ber Competen, ber verschiebenen Gerichtsbehorden Uebereinstimmung nachweisen laffen, wie 3. B. bie Erb. und Familienangelegenheiten, wie in Sparta, auch bier por bie Audienza bes Ronigs gebort zu haben icheinen; menigstens murben fie ausbrudlich bem Geschaftefreis bes Gouverneurs entzogen. Aus ben berührten Grundzugen floß ba und bort bas Berhaltniß ber Billanen und Beloten; jene find von Aragues fur wirkliche Sklaven gehalten worben; fast in Allem theilen bie guinoneres bas loos ber fpartischen Beloten, ja bie Staatsgewalt über fie ging in Aragon nicht einmal fo weit. daß fie bem herrn bie Tobtung feines Sklaven verbieten konnte. In biefem Cande nahrte bie nabe Beruhrung ber driftlichen Bevolferung mit ber faragenischen, ber haß ber erfteren gegen biefe verschiedene Race, gegen bas frembe Geprage ihrer Tracht, Sitte, Sprache und gegen ihre unfreie Lebensweise, Diefelbe Unficht von biefen Nachbarn ober Unterworfenen, wie bie im Alterthum von ben Barbaren. Im Berhaltnig zu ben Unterworfenen aus diefem Gefchlechte ubt ber Aragonier gegen ihre verachtete Beschäftigunge. und Erwerbeart biefelbe Dulbung bes fpateren Griechen, eben biefe Lebensmeife aber macht fie nicht qualificirt jum Burgerrecht, und friegegefangen find fie wirkliches vertaufbares Eigenthum, wirkliche Stlaven, mit benen fogar Geiftliche Sandel treiben. Gleich ift in beiben Rationen ber haß gegen alles Frembe. Wie in Sparta die lycurgifde Gefengebung den alten ariftofratifden Gebrauch berftellte, ber unter bem Bermischen bes acht borifden Stammes mit ben Achaern zu leiben anfing, fo ward auch bie aragonische Berfaffung und Aristofratie im Gegensatz gegen bas Catalonische erft gang ausgebildet. Diese Aristofratie, bie ihre Sagungen auf Die duntlen Aegimius und Arifta führten, griff zwischen ben Usurpationeversuchen ber Ronige, die in Sparta wie hier, nach ber Darftellung bei Plutarch bie untere Bolfeflaffe benutt gu haben icheinen, burch, und feit ber neu gefestigten Berfaffung schwort ber Ronig ben Cortes einen Constitutionseib, wie biefe

i

ibm, und ebenfo war es in Sparta. Rur burd biefe Berftellung ber alten Rechte erflart fich, baf fich beibe fleine Staaten mitten unter verwandten Stammen fo originell erhielten. was nicht altablig mar, bie Perioten bort und bie Burger bier, blieben von ben Cortes ober von ber Bolteversammlung und dem Rathe ausgeschloffen. Gingig ift in beiben Staaten bie berrichende Unbildung bei ber ringeumgebenben Bluthe von Poeffe und allerhand Runft, die burchaus nur einen maffigen, und einen ber befchrantten Ratur bes Bolts angemeffenen, einfeitigen Eingang fanb. Die Gegner und Reinde beiber Bolber batten bas Rriegsmefen etwas verschieden ausgebildet; boch ift Aebnlichkeit grifden bem alten Rubm ber turgen und wirtsamen Rriege mit ben Mauren, und bem frubern Baffenruf ber Sparter. 3ch beutete oben ichon an, wie burch bie erften Seefriege bier und bort eine Storung ber beimifchen Behaglichkeit veran lagt warb, die in ihren Folgen fich ebenfo entsprach. Spater machen bie verschiebenen Schickfale beiber Bolter bie größeren Abweichungen naturlich. Sparta, unter ben geribeilten Gries den und im fleinen Raume mehr frembem Ginflug blosgeftellt, tam in oftere und großere Collisionen, und beachtenemerth ift im Musgang beiber Staaten bas gabe, wiberhaltige innere Les ben ber antifen Ration im Gegenfat ju bem fillen Berficern ber Rrafte Aragoniens. Im Gangen aber ift bie Annaberung an ben Charafter ber Stagten bes Alterthums nicht allein in biefen Dingen, sonbern auch in bem sichtbar, was ber Form mach ber mobernen Zeit angehort. hier find bie Ronige felbit verantwortlich, nicht ihre Minifter; bie letteren weichen nicht freiwillig einer überlegenen Opposition, sondern gezwungen ben Ernenwungen ber Cortes; burchgebend ift ber Menfch bem Burger untergeordnet und hat feinen 3wed nur im Staate; es gab teine andere Majoritat als bie ber Baffen, teine andere offents liche Meinung als bas Schwert, und nachbem beffen Macht getilgt war, trat an feine Stelle bas Gefet, welches erlauten, ausgelegt, ergangt, bewacht und vertheibigt warb von einem Drgan, auf beffen Unabhangigfeit wie Unschablichkeit bie Staategewalten in gladlicher Combination burch Bahl und Controlle binwirften.

## Druckfehler.

- Seite 5 Reile 14 von vben , und in den ersten Bogen noch oft, lies Machiavelli.
  - . 4 . 20 v. v. vor Friedrich I. und.
  - . 8 . 5 v. v. f. Roscve.
  - . 48 . 5 v. v. l. daß ft. das.
  - . 49 . 7 v. u. l. Berfaffen's.
  - . 52 , 14 v. u. l. lernen ft. lehren.
  - . 53 . 3 v. v. l. 13 ft. 14.
  - , 58 , 2 v. v. l. aufmertfamer ft. unaufmertfamer.
  - . 60 . 17 v. v. l. feinem Charatter nach.
  - " 69 " 17 v. v. I. vergebens nach Dannern.
  - . 104 . 15 v. u. l. Diefer.
  - " 178 " 5 u. 4 v. v. l. verbannte und Berbannung.

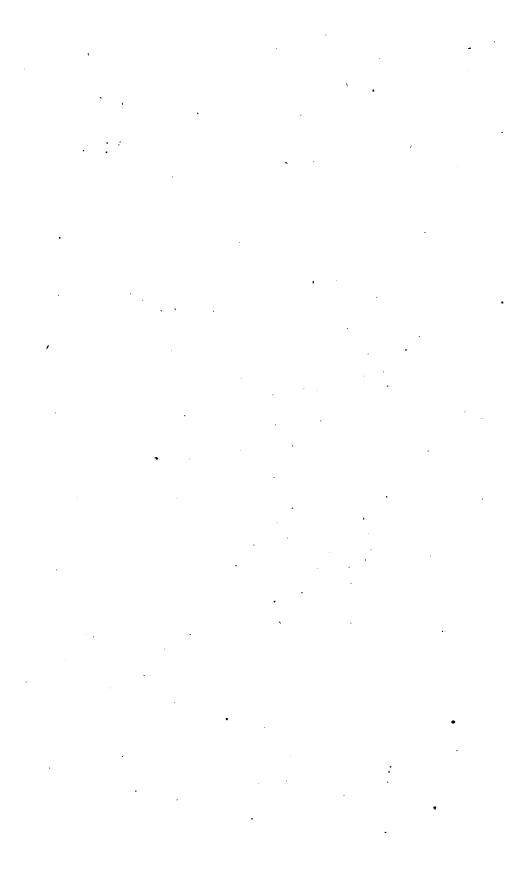

. . .

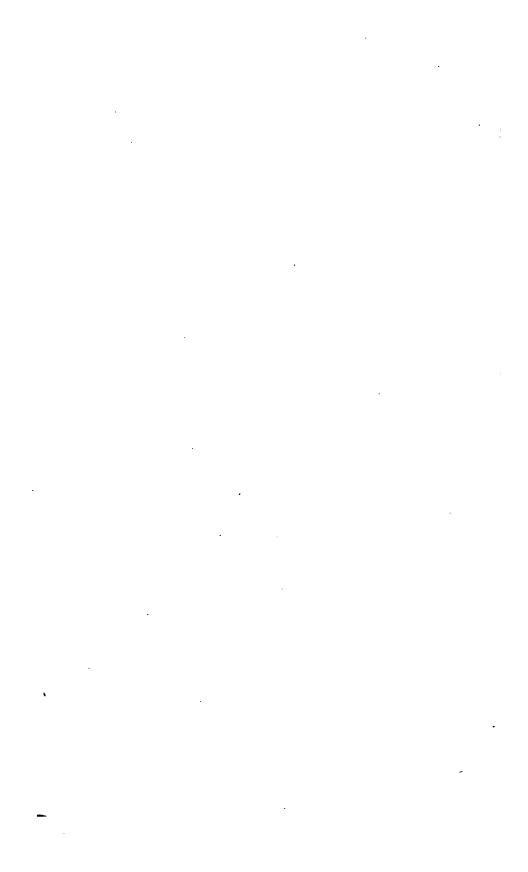

.

. . 1 . ; ;-. .